

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

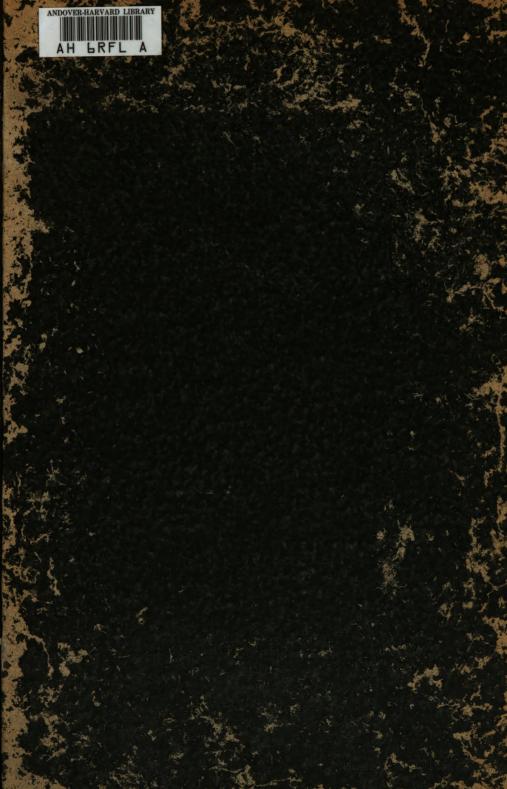





Niedner. 20.

5. ed. 1860 unbill nivament.

# Siftorische Entwidelung

ber

# speculativen Philosophie

von Kant bis Hegel.

Bu naherer Verftanbigung bes wissenschaftlichen Publicums mit ber neueften Schule

bargeftellt

pon

Beinrich Morit Chalybaus,

Dr. u. orbentlichem Brofeffor ber Philosophie se. an ber Univerfitat ju Riel.

Bierte burchgangig revidirte und vermehrte Auflage.

Dresden und Leipzig, Arnoldische Buchhandlung. 1848.

# Borrede.

Diese Schrift ist ursprünglich aus Vorträgen entstanden, die im Winter 1835 in Dresden vor einem Kreise von Männern gehalten wurden, welche größtentheils dem höheren Staatsdienste angehörig, alle theilnehmende Versehrer der Wissenschaft, zum Theil selbst Notabilitäten in verschiedenen Zweigen der Literatur waren, mit ihren Universitätsjahren aber vorzugsweise noch der Blüthenzeit Kantisch-Jacobischer Philosophie angehörten und später unter dem Drange der Verufsgeschäfte nicht mehr Muße genug gesunden hatten, um mit dem Fortgange dieser Wissenschaft gleichen Schritt zu halten und Kenntzniß zu nehmen von den Verhandlungen über die hochssten Angelegenheiten der Menschheit in der Philosophie; zumal die abweichende Terminologie der objectiven Spezulation in der neuen Schule für die gewohnte Denks

weise ber fruheren subjectiven Richtung unverftanblich und schwierig geworben war.

Diese Schwierigkeiten, wenn nicht zu beseitigen, boch zu minbern, und zugleich anderseits ben Beburfniffen mehrerer jungerer Zeitgenoffen, die fich als Bubbrer anschloffen, gerecht zu werben, galt ber Bersuch. Der Beifall, welchen bamals bie mundlichen Vortrage fanten, ermunterte ben Verfaffer, biefelben burch ben Druck einem großeren Publicum vorzulegen, und babei bie ursprungliche Darftellungsweise möglichft treu zu bewahren. Da= ber die Einkleidung in ben Styl ber Borlesung, aber auch viele, in stylistischer Sinsicht nicht gang zu rechtfertigende Wiederholungen und fur manchen Leser vielleicht ermubende Abschweifungen. Sie erschien auch in ben folgenden Ausgaben nicht ganglich beseitigt werden zu fonnen, ohne ben ursprunglichen Charafter und 3med bes Buches zu beeintrachtigen, zumal hierbei bas Beburfniß ber Jungeren mehr und mehr in ben Borbergrund trat, die bei ihrem Privatfleiß auf Academicen in biesem Buche einen willfommenen Begleiter finden follten, nicht freilich, um fich bei ihm zu begnugen, sonbern um fich bei bem Streit ber Ansichten, bie einander in ber Gegenwart ichroff entgegensteben, nur erft einigermaßen zu orientiren, baburch aber angeregt und in ben Stand gesett zu sehen, aus ben Quellen selbst zu schöpfen. Die hiftorische Entwickelung follte die Selbstthätigkeit bes Befers burchaus in Unspruch nehmen, auf feiner fruberen Stufe bem spateren reiferen Urtheile vorgreifen, sonbern ihn vielmehr im eigenen Denken bie Selbsterfahrungen machen lassen, worin ein unbefangenes Urtheil und phi-losophisches Wissen überhaupt besteht.

Meine eigene philosophische Ueberzeugung sicherte mir, wie ich glaube, einen freien Standpunct außerhalb ber fich bekampfenden Parteien; fie follte fo wenig als moglich in die hiftorische Entwickelung felbft fich einbrangen, und nur am Ende, wo die Syfteme ber Begenwart aufhoren fich felbft zu fritifiren, ober biefe Rritif noch sub judice ift, mit einigen beurtheilenben Schlußbetrachtungen hervorzutreten sich genothigt und berechtigt finden, damit jene Unparteilichkeit felbft nicht als zweibeutige Tugend erscheine, die ben Leser nur in ffeptische Unentschiedenheit hineinführe, um ihn barin rathlos sich felbft zu überlaffen, somit aber am Ende mehr abschrecken als ermuntern wurde. Diefe beurtheilenden Bufate follen auch in bieser neuen Ausgabe keineswegs für eine Grundlegung eigenthumlicher Ansichten gelten und zu biefem 3wed bas ganze Buch geschrieben fein. folche Begrundung habe ich imlangft in meinem "Entwurf eines Sustems ber Wiffenschaftslehre, Riel 1846" bem Bublicum vorgelegt, aber fie war und ift nicht bie Tendenz ber gegenwartigen Schrift, die vielmehr gang unabhangig bavon fur fich eine ungefarbt historische und auf ungesuchte Weise nur die negative ift, ben bamals und zum Theil noch immer in ber Schule herrschenden Bahn brechen zu helfen, daß die Philosophie in ihrer

letten Geftaltung eine für immer fertige und vollenbete Wiffenschaft fei.

Nächst der Unparteilichkeit mußte die Klarheit das erste Gesetz für die Darstellung, und, wo diese der Nastur der Sache und der eigenthümlichen Schulsprache wegen, für den gegebenen Zweck nicht mehr erreichbar war, vorsichtige Beschränkung die zweite Regel sein. Nur in die Principien der Systeme schien ein tieseres Eindringen unerläßlich, die weitere Gliederung derselben mußte größtentheils mit einer allgemeinen Charakteristist abgethan werden; denn eine in allen Theilen gleichmäßig gehaltene und auch über die praktische Seite sich verbreitende Darstellung sag ebenso wenig in meinem Plane, als eine vollständige historische Berücksichtigung aller der zwischen den Hauptsystemen liegenden, zum Theil in ihrer Art sehr verdienstlichen Binde- und Ausfüllungsglieder.

Gegen diese Unparteilichkeit und Klarheit sind mir keine erheblichen Einwendungen gemacht, dieser Theil des Buches, welcher die Hauptsache ist und sein soll, ist zu meiner großen Befriedigung und fast über Erwarten anerkannt worden, so relativ auch immer das Bedürsniß der Leser und der Begriff einer Popularität ist, welche alle Ansprüche befriedigen und zugleich der wissenschaftslichen Strenge nicht zu viel vergeben soll. Ich habe dasher, wie bei der zweiten Auslage, die 1839 erschien, und bei der dritten von 1843, so auch bei dieser vierten den ursprünglichen Charafter der Darstellung möglichst treu

au erhalten gesucht und theilweis gang unverandert gelaffen, im Bangen aber insofern einen Fortschritt zu erzielen gesucht, daß die von vorn herein vorwaltende Popularität im Fortgange und gegen bas Ende bin mehr und mehr einer ftrengeren Darftellung Plat macht, fo baß bem Leser im Verfolg allerdings bebeutend mehr zugemuthet wirb, als im Anfange. Dieß scheint nicht nur bie Dibaktik zu erlauben, sonbern auch ber Inhalt felbft gebieterisch zu forbern. Ueberdieß hat feit ber Beit bes ersten Erscheinens bieser Vorträge vor zehn Jahren bas Bedürfniß und die Denkweise bes Bublicums einen so raschen Umschwung genommen, daß schon jest die Rantische Anschauungsweise nicht mehr als die allgemein verbreitete vorauszuseten ift, sondern vielmehr von einer anderen moberneren aus auf fie zuruckgegangen werben muß. Schien es bemnach schon bei ber britten Ausgabe unerläßlich, bie Darftellung bes Rantischen Syftems fur bie Zeitgenoffen zweckmäßig zu vervollständigen, und fand fich ber Verfaffer anderseits burch die Wendung, welche bas Philosophiren in ber jungften Zeit nach Segel und namentlich burch Schelling's inzwischen befannter geworbene Anficht nehmen zu wollen scheint, veranlaßt, bie ganze Entwickelung feit Rant noch bestimmter, als in ben fruheren Ausgaben geschehen mar, fich zur Periode abrunden zu laffen, fo ichien es jest an ber Zeit zu fein, nicht nur der letigenannten neuschellingschen Philosophie, fondern auch der fogenannten zweiten Fichte'ichen erneute Aufmerkfamkeit zuzuwenden, und eine kurze Characteristif ber philosophischen Ansichten Schleiermacher's, die in den früheren Ausgaben vermißt wurde, am gehörigen Orte einzuschalten.

Auch bie übrigen Abschnitte find nicht ganz ohne Berbesserungen geblieben, so daß diese Ausgabe mit Recht eine "burchgangig revidirte und vermehrte" sich nennen durfte.

Riel, ben 1. Januar 1848.

Der Verfaffer.

# Inhalt.

#### Erfte Vorlefung.

Einleitung. 3weck biefer Bortrage. S. 1. — Begriff ber Philosophie. 3. — Wiffenschaftliche Ansichten ber Geschichte ber Philosophie. 7. — Anknupfung an Locke's Empirismus. 11. — Skepsis und Berechtigung berselben gegen ben Sensualismus. 15. — Hume. 17.

# Zweite Vorlefung.

Kant. Allgemeine Aufgabe, Kritik ber theoretischen Bernunft unb Princip. 20. — Die Verstandeskategorieen. 28. — Die Vernunftsibeen. 37.

# Dritte Vorlesung.

Kritik der Beweise vom Dasein Gottes. 50. — Kritik der praktischen Bernunft. 57. — Kritik der Urtheilskraft. 61. — Neue Aufgabe des Philosophirens. 63. — Verfolg berselben nach entgegengesesten Richtungen. 65. — Jacobi. 67. — Differenz von Kant. 68. — Die Bernunft ein Wahrnehmungsvermögen positiver Wahrheiten. 71. — Schwanken dieser Philosophie. 73.

#### Vierte Vorlefung.

Allgemeine Betrachtung über bie beiben Richtungen nach ber Seite bes Seins und ber Realität und nach ber bes Werbens (Bewegung) und bes Oenkens (Ibealität). 78. — Herbart. 80. — Principien bieses Systems. 81. — Begriff bes Seins. 85. — Die einsachen Realen. 87. — Immaterialität berselben. 89. — Widerspruchselose Verknupfung bes Seienben mit der gegebenen Erscheinung 93. — Anordnung bes Systems. 95. — Wethobe. 98. — Aufgabe bereselben. 102.

#### Fünfte Vorlefung.

Methobische Losung ber Widersprüche. 104. — Die zufälligen Ansichten. 109. — Ontologie. 110. — Synechologie. 119. — Problem ber Organisation. 131.

#### Sechste Vorlesung.

Eidolologie. 136. — Theorie des Vorstellens. 142. — Statit und Mechanik desselben. 143. — Seelenmonas. 149. — Blick auf die praktische Philosophie. 156. — Zur Kritik des Systems. 161.

# Siebente Vorlefung.

3. G. Fichte's individualer Subjectivismus. 173. — 3weck ber Wiffenschaftslehre. 174. — Das Ich als Princip. 185.

# Adte Vorlesung.

Fichte's religionsphilosophische und ethische Ansichten. 192. — Kritik.

### Meunte Borlefung.

Fichte's spätere Ansichten. 206. — Schleiermacher. 215. — Das Absfolute. 216. — Die Iche. 218. — Das Verhältniß beiber. 218. — Philosophie. 222. — Theologie, Ethik und Kritik. 224.

#### Behnte Borlefung.

Schelling's univerfeller Objectivismus im Gegensage zu Fichte. 231.

— Reales Princip. 233. — Rethode und Theorie der Erkenntnis.

235. — Intellectuelle Anschauung. 251. — Identität des Seins und Denkens. 253. — Differenzirung in Subjectivität und Obsiectivität. 255.

#### Elfte Borlefung.

Schelling's Naturphilosophie. 258. — Das blinde Wirken bes unmittelsbaren Subjectsobjects. 260. — Die Naturseite ber überwiegenden Objectivität. 266. — Die unorganische Natur in erster Potenz. Materie. 269. — Licht und Schwere. 270. — Magnetismus und Clektricität. 273. — Die zweite Potenz ober ber Chemismus. 276. — Die organisch-lebendige Natur in britter Potenz. 277.

#### 3wölfte Vorlefung.

Sensibilität und Uebergang zur Seite bes Bewußtseins. 283. — Imma:
nenz des Geistes in der realen Ratur (287) nach Analogie der Kunst:
thätigkeit. 289. — Die Seite der Idealität für sich im Menschen.
292. — Kunst, Religion und Philosophie. 294. — Der Pantheis:
mus dieses Systems (295), von dem Urheber selbst wahrgenommen,
wird von Nenem zum Prodlem (299) für die menschliche Freiheit und
Sünde. 304.

# Dreizehnte Vorlefung.

Schelling's neuere Ansichten. 308. — Die Welt hat ihren Grund in bem, was in Gott nicht Gott selbst ist. 310. — Unterschied von Degel. 316. — Potenzlehre. 322. — Entstehung ber jehigen Welt burch ben Abfall bes Urmenschen. 332. — Zurüchtringung berselben im Verlauf ber Weltgeschichte. 334.

# Vierzehnte Vorlesung.

Hegel. 342. — Princip bes Syftems ift ber immanente Begriff ober bie Regativitat im Unterschieb von Schelling's intellectueller Unsschauung. 346. — Phanomenologie. 348.

# Funfzehnte Vorlesung.

Das Syftem selbst. 361. — Allgemeine Eintheilung besselben. 362. — Die Logik. Kategorien bes Seins. 365. — Kategorien bes Bessens. 374.

### Sechzehnte Vorlefung.

Fortsetzung der Kategorieen bes Wesens. 379. — Kategorieen bes Begriffs. 384. — (Das Subject ober subjective Logik. 388. — Das Object (390) und die Idee.)

#### Siebzehnte Vorlefung.

Fortsegung (Ibee). 404. — Berhaltniß ber Logik zur Raturphilo = sophie. 409. — Uebersicht ber Raturphilosophie. 411. — Phistosophie bes Geiftes. 414.

### Achtzehnte Vorlefung.

Schlußbetrachtung (420) über die von Hegel angeblich vollendete Spftesmatik aller Philosophie. Reußerliche Arisis der Schule in verschiebene Richtungen (421), bedingt durch innerlich ungelofte Wiberssprüche im Princip (427), in der Methode (430) und im Resultat. 437. — Aritik der Systematik überhaupt. 441. — Jusammensfassender Ueberblick des ganzen geschichtlichen Verlauses der Philosophie. 444.

# Erste Vorlesung.

(Einleitung. Biffenschaftliche Ansicht von ber Geschichte ber Philosophie. Anenupfung an ben fensualiftischen Standpunct.)

Das Anerbieten, in biefem Kreife eine Reihe von Bortragen über ben Bang und Charafter ber neueren speculativen Phis losophie zu eröffnen, hat gleich bei ber ersten Unfunbigung eine weit allgemeinere Beachtung gefunden, als ich mir versprechen burfte - ein Beweis, wie ich meine, bag bas Beburfniß, fich über biefen Gegenstand ju belehren, sowohl unter ben wiffenschaftlich Gebilbeten einer fruberen Schulzeit, als auch unter benen, die neu herantreten, fo lebhaft und allgemein gefühlt wirb, bag es wenigstens nicht allein an ber Bereitwilligkeit ber Borer liegen kann, wenn bie Berfuche, bas Geheimniß ber neueren speculativen Schule in einen weis teren Rreis von wiffenschaftlich Gebilbeten auszubreiten, bisher noch großentheils miglungen find. Saben Andere es vielleicht an ber nothigen Klarheit und Ginfachheit ber Rebe -Undere über bem Beftreben, allgemein verftandlich zu fpreden, an ber wiffenschaftlichen Grundlichkeit allaufehr fehlen lassen, so gebricht es mir, wie ich wohl fühle, bei ben menigen mir in biefem Rreise augemeffenen Binterabenben und mannigfachen Berufsgeschäften hauptfachlich an bem gehorigen Dage von Beit, um mich hier mit wunschenswerther Rube und Umficht in biefem unabsehbar beiten Relbe bewegen au fonnen.

Allein die allergrößte Schwierigkeit liegt ohne 3weifel in der Sache felbst. Erklarte doch jungst noch die neueste Schule selbst ihre Philosophie ausdrücklich für eine esoterische Wissens-Chalpbane, biftor. Enwickel. b. Philosophie.

schaft, die immer auf ben engen Kreis der Eingeweihten besichränkt bleiben werde, ja beschränkt bleiben solle, weil sie nur badurch Philosophie sei, daß sie ihr wissenschaftliches Gewand — dem ungeweihten Auge ein undurchbringlicher Schleier — nicht ablege.

Allerdings — und tauschen wir uns hierüber nicht in unseren Erwartungen — allerdings ist es vollig gegründet, daß die Philosophie nur in ihrer eigenen streng wissenschaftlichen Form Philosophie ist, daß man nicht philosophirt, wenn man philosophische Gegenstände historisch auffaßt, und etwa nur aus den Resultaten eines philosophischen Systems die Philosophie selbst begriffen zu haben meint. Dieß ist eben so wenig möglich, als man z. B. einen beutlichen Begriff von der Rechnenkunst haben wurde, wenn man gewisse berechnete Summen, etwa einer Zinstabelle und dergl., auswendig geslernt hatte.

Alles beruht hier auf der Selbstthatigkeit und Freiheit des Denkens. Auch die Lehrweise dieser Wissenschaft ist begshalb von dem Vortragen, dem tradere jeder positiven Runde durchaus verschieden; sie kann gar nichts positiv hins oder eingeben, sie kann blos, um mit Sokrates zu reden, als Maievzoia im Zuhorer das Denken entbinden, damit sich dieses frei, damit es sich selbst bewege.

Die Philosophie steht bem gesunden Menschenverstande nicht entgegen, aber sie geht mit ihren Forderungen stets über die alltägliche Fertigkeit besselben hinaus und muthet ihm viel mehr zu, als er leisten zu können sich selbst bewußt ist. Niemand, als er, soll das Recht haben, sich über Alles selbst zu verständigen, Alles selbst zu beurtheilen; er soll nichts glauben, was er nicht in sich selbst, d. h. innerlich im Bewußtsein, erfahren hat; es soll überhaupt im Gebiete der Philosophie nichts glaubig angenommen, sondern es soll Alles und Sedes, was man annimmt, nur deshalb angenommen werden, weil knan sich selbst davon überzeugt hat, weil man es weiß.

Die theoretische Philosophie ift nichts weiter als die selbsterrungene Ginsicht, wie man überhaupt etwas gewiß wissen könne; sie ist die Wissen ifen ich aft vorzugsweise. Sie

soll in allen Dingen, die man wissen kann, nicht das bloße Meinen und Glauben unterstühen, sie soll es vielmehr als solches ausheben und in zuverlässiges Wissen verwandeln; sie dulbet in ihrem Gebiete keine Ungewißheit, ihr Gebiet aber reicht auch nur so weit, als das Wissen reicht; Alles, was man nicht im strengsten Sinne des Wortes wissen könnte, müßte sie ausscheiden, und könnte ihm keine andere Bedeutung zugestehen, als eben die des Ienseitigen, des über der Grenze liegenden — Transscendenten — nur dienlich, um daran ihre Grenzen zu bezeichnen.

Borin dieses eigenthumliche Wiffen bestehe, od es überhaupt nothwendige Grenzen gebe, und welche diese seien,
dieß läßt sich im Boraus nicht angeben, denn hierin sind
die verschiedenen Systeme selbst nicht einstimmig. Es giebt
Systeme — und wir werden gerade die neuesten als solche kennen lernen — welche im Besentlichen gar keine solche Grenzen
anerkennen, und jede Philosophie, auch die bescheidenste, hat
wenigstens das Bestreben, diese Grenzen immer weiter hinauszurücken; immer vollständigeres, erweitertes Bissen ist ihr
Biel. Aber noch ist sie nicht zum vollkommenen Wissen erhoben; sie ist noch immer nicht die kniorhun, nach der
Platon trachtete; sie muß sich noch mit dem bescheidenen Namen des Strebens, der Liebe zur Beisheit begnügen.

Diese Liebe zum Wissen aber ist uns eingeboren. Es kommt eigentlich gar nicht auf ben Menschen an, ob er philosophiren will ober nicht; er muß es, und er thut es instinctmäßig, jeder freilich nach seiner Weise; es kommt auf ihn an, wie weit er gehen, wie bald er sich auf diesem Wege wieder der Bequemlichkeit und Gewohnheit mehr oder weniger überlassen wolle; "Lausenden für einen ist das Ziel ihres Rachdenkens die Stelle, wo sie des Nachdenkens müde geworden," sagt Lessing; immer aber werden sie doch wenigstens ein Scheinbild vom Wissen haben, es ihre Ueberzeugung nennen und daran etwas Echtes zu besigen glauben.

Da nun aber die wahre Wiffenschaft selbst ihren Sang geht fern vom Bolke, so vernimmt bieses allerdings immer nur die Resultate der philosophischen Forschung der voranges gangenen Veriode, und diese fermentiren nun unter der Menge

als eingesogene Meinungen, erlernte Kenntniffe, angenommene Grundfate, in ber That nur als ein ererbter Glaube, und biefer vertritt subjectiv fur jeden Gingelnen die Stelle felbfterrungener Ueberzeugungen. Für bie Befiter find fie Philosophie, weil immer eine gewiffe Selbftthatigkeit bagu geborte, fie fich anzueignen, fur ben hoher ftebenben Beobachter freilich waren fie bieg nicht. Denn - und bieg erscheint mir als ber icharffte Unterschied zwischen bem eigentlich wissenschaftlich Gebilbeten und bem fogenannten Nichtgelehrten - ber miffenschaftlich Gebilbete, ber Gelehrte, wie er fein foll, ift einmal und fur immer bem Elemente bes blinden Glaubens entriffen. er ift berjenige, welcher miffen will, mas bie Unbern glauben, beurtheilen, was die Andern ungepruft hinnehmen, und von bem man auch eigenes Urtheil erwartet, ben man felbft im Staate bafur verantwortlich machen fann. Der Richter, ber Behrer, ber Urgt - fie muffen nach felbsteigener Ueberzeugung handeln, diese ist ihnen nicht etwa blos erlaubt. fonbern fie ift ihnen zur Gewissensfache geworben, und in fo fern fie biefe Ueberzeugung auf bie letten unmittelbar gemiffen Grunde gurudführen, find fie Philosophen, manbeln fie auf bem Gebiete berjenigen Wiffenschaft, die eigentlich die Wiffenfchaftlichkeit aller Disciplinen ift.

Der wissenschaftliche, selbstdenkende Mensch ift, sagte ich, auf immer bem Gebiete des bloßen Autoritätsglaubens, dem unrestectirten Dafürhalten entführt, und nie wird er den Rudweg zu seiner alten Ueberzeugung, Ruhe und Befriedisgung anders finden, als ganz durch die Wissenschaft hindurch.

Buerst und zumeist zeigt sich dieß auf dem Gebiete des im engeren Sinne sogenannten Glaubens, d. i. der religiösen Ueberzeugung; ja man betrachtet insgemein die drei Ideen: Gott, Freiheit und Unsterdlichkeit, als den Hauptinhalt der Philosophie, und diese als den Weg, um zur festen Ueberzeugung von diesen höchsten Dingen zu gelangen. So wird die Philosophie zugleich Angelegenheit des Herzens; sie mußes, sie sollte es wenigstens für Jeden werden, der aus seinem Kinderglauben einmal heraus, und doch darum nicht gleichzgiltig für die höchste, heilige Wahrheit geworden, der noch

nicht zu der Fronie sich verloren hat, mit welcher ausgerufen wird: "Bas ist Wahrheit!"

Der Baum ber Erkenntnis war es ja, von bem gleich am Anfange gekostet worden ist; war diese Frucht wirklich eine verbotene für den Menschen, so hatte er sich freilich nie mit dem Denken einlassen sollen; und aber ist es nun seit Adam einmal angethan; wir können es nicht mehr lassen, und so mussen wir weiter, weil wir nicht mehr zuruck können.

Der Glaube, b. h. hier speciell ber blinde Autoritats. glaube, ift - bas tann man fagen - aus bem Geifte ber Gebilbeten verschwunden, und es schlägt teine Formel mehr an, die ihn jurudbeichmoren foll; ja biefe vergebliche Bemubung muß recht eigentlich als bie Qual unseres Zeitalters bezeichnet werben. Es wird also auch in allen hohen und heiligen Dingen nichts mehr übrig bleiben, als freie und vernünftige Selbstüberzeugung. Die Philosophie in ihrem theoretischen und prattifchen Theile muß biefe Gelbftuberzeugung endlich herbeiführen. Dieß ift ber buntel gefühlte Grund, weßhalb wir uns ihr als Kuhrerin fo gern anvertrauen mochten, wenn fie nur leiftete, mas ihres Amtes ift. Allein bie meiften Menschen forbern nicht blos überhaupt Bahrheit von ihr, sondern fie ichreiben ihr auch vor, mas Bahrbeit fein foll; fie foll ben Proceg ihrer Bunfche und Unfpruche fuhren und gewinnen, so unlauter biefe auch fein mogen; fie foll gerecht und heilig sprechen, mas ihnen vortheilhaft und bequem ift.

Aber auch die Besten betreten den Weg dieser Bissensschaft oft nur darum, um das Verlorene, den Kinderglauben, wiederzusinden; sie wollen nicht sowohl eine höhere und reisnere, sondern sie wollen die gewohnte, alte, wohlthuende Wahrsheit — jene milbe Dammerung wieder haben; ihre Augen schmerzen, wenn die Philosophie mehr Licht giebt, als diese vertragen können, und sie nennen es ein verzehrendes Feuer.

Aber wenn es auch oft weber Licht, noch Feuer ware, was von der Philosophie ausgeht, sondern vielmehr Dunkelsheit und Kalte, was bleibt und, die wir einmal von jener Frucht der Erkenntnis gekostet haben, was bleibt und Anderes

ibrig, als biefe Reuer - und Aroftprobe muthig zu befieben? Benn ein philosophisches System - b. h. auf biesem weiten Bege nur fo viel als ein Schritt — nicht fogleich jum Biele, ja nicht einmal bem Ziele sichtlich naber, sonbern vielleicht gar abwarts zu führen scheint, so klagen bie Meiften, wie billig, aber Zaufchung; benn wenige Menfchen haben Beit, in ihrem Leben mehr als einen Schritt vorwarts ju thun; - fo verwerfen sie diese ober jene Philosophie als falfch, und nach einigen vergeblichen Berfuchen verzweifeln fie gang an berfelben, reißen fich von ber Fuhrerin los und fturgen fich jurud in ben Glauben, b. h. in die Nichtphilosophie, wo es ihnen vordem, wie Kindern in der Heimath, fo wohl Leiber ift bie spate Rudtehr in bie Beimath nur immer mehr wehmuthig als befriedigend, benn sie ift nicht augleich Ruckehr in die Kindheit; und so ift jeder Bersuch, jenen naiven Glauben funftlich wiederzuerzeugen, nichts als ein poetischer Traum, ber uns erft recht baran erinnert, mas wir unwiederbringlich verloren haben.

> "Sonst stürzte sich ber Himmelsliebe Kuß Auf mich herab in ernster Sabbatstille; Da klang so ahnungsvoll bes Glockentones Külle, Und ein Gebet war brünstiger Genuß. Zu jenen Sphären wag' ich nicht zu streben, Woher die holbe Nachricht tont, Und boch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, Ruft er auch jest zurück mich in das Leben." —

Hat man aber einmal, wie Faust, die Hoffnung aufgegeben, in der Philosophie eine klare Beweisstührung für jene Ideen zu sinden, so hort sie auch auf, von allgemeinem, menschlichem Interesse zu sein. Diese merkwürdige Beräuderung in der Ansicht und dem Bertrauen des Publicums schien seit etwa dreisig Jahren wirklich einzetreten zu sein, nachdem man die Wissenschaft vorher lange mit Herzenschaftel und zur Herzensberuhigung studirt hatte. Als sie aber einmal theils stillschweigend zugestanden, theils offen erklärt hatte, sie könne und wolle nichts, als zunächst die Natur begreissich machen, und sich vermaß, auch jene höchsten Ideen in den Kreis der Raturnothwendigkeit herabzuziehen, da wurde

sie von ihren Vernhrern größtentheils verlassen; man begnügte sich mit ein wenig Logik und Pfrechologie zum Schuls und Ranzelbedarf, und die Metaphysik as nur etwa noch bei Physikern und Physiologen ein durftiges Gnadenbrot. Dem grösseren wissenschaftlichen Publicum erschien die Muse Platon's im Sewande der sogenannten Naturphilosophie und des Pantheismus unheimlich, wie eine Nachtwandlerin, und Jedermann, der nicht mit seinem christlichen Sewissen zerfallen wollte, hielt sich fern von ihr und still.

Ploblich aber streifte sie ihr phantaftisches Gewand ab und erfcbien als gestrenge Disciplin, burch und burch als reine, trodene Logit wieder selbstflandig auf dem Katheber. Der Schuler freute fich ber erneuten wiffenschaftlichen Burbe feiner Meisterin und schnurte ben Fuß willig in ben engen logischen Stiefel, - benn immer war ben Deutschen bieser 3wang lieber als ein schlotternber Soccus. Aber leiber hatte bie Meisterin eine so unverständliche und fast fremde Sprache angenommen, bag lange Beit Niemand ihre Rebe in feine eigene Dentweise frei ju überseben vermochte, bag nicht einmal bie meiften Philosophen ex professo, geschweige bas Publicum, fie mit Sicherheit zu beuten verstanden, und mas bie menigen Eingeweihten offentlich bavon verlautbarten, in abgeriffenen Rebensarten wie unfinnig und gotteslästerlich klang. bas Difverständniß und die Spannung zwischen Schule und Leben tounte nicht großer fein.

Dennoch hat eben dieser Mann, welcher die Philosophie, wie man sagte, in ein unzugängliches Eis eingefrieren ließ, gerade über die Geschichte der Philosophie, d. h. über die successive Entwickelung und den Zusammenhang der verschiebenen Systeme, eine Ansicht geltend gemacht, der wir, als einer richtigen Besbachtung, unseren Beisall auch dann nicht versagen können, wenn wir auf die tiefer liegenden Gründe dieser Erscheinung vor der Hand noch gar nicht eingehen, oder sie uns vielleicht ganz anders, als in Hegel's Sinne, erklären möchten\*).

<sup>\*)</sup> Gegel's Geschichte ber Philosophie. Werke Bb. XIII. S. 22 fgg. Philmomemologie Bor. S. 3.

Bahrend namlich die gewöhnliche Unficht biefe ift, bak alle Spfteme bisher nur miglungene Berfuche gewesen feien. bas Rathsel ber Belt ju lofen, bag man auf's Gerathemohl bald diesen, bald jenen Weg eingeschlagen, ben einzig rechten aber bisher noch ummer gleich von Saus aus verfehlt und beghalb immer wieber von vorn angefangen habe, - mabrend biefes, fage ich, bie gewöhnliche Meinung war und gum Theil noch ift, wird man jener neueren Unficht zufolge allerbings einen fehr genauen, ja einen organischen Busammenhang unter ben verschiedenen Spftemen zu benten haben; in fo fern fich namlich zeigt, daß ber menschliche Geift von jeher, namentlich aber feit ber Emancipation ber Philosophie aus ben Keffeln ber positiven Theologie, worin fie mahrend ber scholaftischen Deriobe gelegen, immer fortgeschritten, unausgesett in feiner Selbstentwickelung begriffen gemesen ift. Gleichwie namlich bas Erwachen bes Bewußtseins in jedem Individuum gewiffe Stabien burchlauft, anfangs mit gebantenlosem, finnlichem Unichauen fich begnugt, balb aber verfteben will, mas es fieht, in bie Region bes Berftanbes eintritt, ber ein unerwartetes Licht, damit aber auch jugleich 3weifel und Biberfpruche herporruft und in feine eigenen Behrfate fich verwidelt, fo bag er fich burch fich felbft gezwungen fieht, einen boberen Standpunct zu nehmen, auf welchem bann bas Bewußtsein zulett bis zu reiner Bernunftigkeit gefteigert wird - fo wie bieß im Individuum ber psychologische Hergang ift, so ift er es auch in ber Gattung, b. h. im geschichtlichen Bewußtsein ber Menschen überhaupt, welches fich auf jeber Bilbungeftufe in ber Biffenichaft am icharfften ausspricht.

Hatte Hegel sein System für die außerste und hochste Stufe, für die Bollendung dieses Bewußtseins gehalten, über welche hinaus im Wesentlichen tein Fortschritt mehr möglich sei, so ware ihm begegnet, was den meisten großen Philosophen widerfuhr, die, jeder seines Ortes, den Stein des Sispphos zum Stehen gebracht zu haben glaubten — er hatte geirrt, — und indem seine Schüler diesen vermeintlichen Triumph alles Ernstes verkündigten, haben sie nicht mehr oder minder gethan, als was in verschiedenen Perioden die getreuen Anhänger aller Meister thaten; aber

eben babwech haben fie auch bem Meifter und ber Kunft offens bar geschabet.

Hegel's System faut vielmehr, wie alle vorhergehende, als ein Moment, als ein einzelner Schritt auf bem weiten Bege, selbst wieder in die fortschreitende Bewegung; und hat sich mit bemselben die Philosophie in ihrem Gange wirklich einmal wieder fest auf den einen Fuß niedergelaffen, so kommt es nun darauf an, ben anderen wieder zu heben, um, gestützt auf jenen, einen neuen Schritt vorwarts zu thun.

Denn foute etwa bie Philosophie bas Einzige in ber weiten Welt ber Rorper und Geifter fein, mas ftill fteben Wie in ber gangen Ratur tein Stillftanb, fonbern nur Bewegung, ja, genau besehen, in ber Bewegung felbft teine einzige volltommen gleiche Wieberholung fattfindet, wie felbft bas Naturleben feine Epochen, mithin eine Naturges fcichte im eigentlichen Ginne bes Wortes bat, Epochen freilich, bie unvergleichbar weiter, als bie ber Menschengeschichte auseinander liegen — wie also die Natur selbst in ungeheuren Schopfungsperioben fortgeschritten ift und immer noch fortschreitet, Die erft, wenn fie langft vorüber find, einiger Magen in ben Schichten und Berfteinerungen ber Erbs frufte, ober in ber Beranberung ber Lage ber Erbare jum Dolarftern unferem jungen Biffen fichtbar werben tonnen - fo bat ficher auch ber menschliche Geift bie feinigen, wie schon unsere verhaltnigmäßig furze Beltgeschichte und bie noch furzere ber Philosophie beweift.

Wie wir sehen, daß im Organismus der Natur stets ein Gegensat den anderen voraussetzt, ein Blatt am Zweige ein entgegengesetzes gleichsam zum Gleichgewichte hervorruft, so thut sich dieses Gesetz auch im Wachsthume des Geistes, in der organischen Entwickelung des Bewußtseins hervor. Indem nämlich im Ganzen Fortbildung erzielt wird, wird die Veränderung im Einzelnen durch Gegensätze hervorgerusen; denn wir sehen, wie immer eine philosophische Grundansicht, wenn sie sich nur erst bestimmt ausgesprochen hatte, nothewendig eben dadurch sich auch als einseitig zeigen mußte. Es trat ihr, vom Widerspruche geweckt, sofort die entgegenzgesetzte gegenüber auf; der Kampf der gegenseitigen Kritik

begann, aber beide Extreme vienten nur bazu, eine britte Ansicht zu vermitteln, zusammen ein neues Auge am Zweige anzusehen, welches himwiederum zu demselben Entwickelungsprocesse bestimmt war. Ob und wann diese Entwickelung bereinst zu einer Bluthe, die zugleich ihr Beschluß ware, sühren werde, ist eine für uns dermalen noch unbeantwortsliche Frage. Mit einer wirklichen Vollendung des Bewustsseins wurde das menschliche Geschlecht auch zugleich das Biel seiner möglichen Entwickelung erreicht, der Erdball selbst, wenigstens in seiner jetzigen Gestalt, für die allgemeine Dekonomie der Geister ausgedient haben, und was weiter mit ihm geschähe, einer kunftigen Periode in der Geschichte der Welt anheim fallen, über die wir uns jetzt noch keine Vorsahnung erlauben dürfen.

Nach der großen Bolkerfluth und allmähligen Regene= ration bes politischen Lebens im Mittelalter mußte naturlich auch die Philosophie, so wie jede andere Kunft und Biffenschaft, auf alten Rundamenten einen Neubau beginnen. In ben Schriften ber Alten mar bem Bewußtsein vorgearbeitet; man burfte und mußte nur bei ben Griechen in bie Schule Mein biese Behrer maren Beiben und bie Schuler gehen. Chriften, und fo mußte aus biefer geiftigen Che ein eigenthumlich gearteter Sprogling erwachsen, ber anfangs entichieben unter ber Aufsicht ber Mutter Theologie ftand, ehe er sich später emancipiren und frei bem hellenischen Bater nachstreben konnte. Es giebt geschichtlich nur griechische und germanische Philosophie; Die lettere ift Die innerhalb ber chriftlichen Bilbung entsproffene, benn Mles, mas neu, nicht antit, an ber Umbildung Europa's war, ist germanisch.

Sener schon oben berührte Gegensatz ber philosophischen Systeme, der sich schon unter den Griechen als Platonismus und Aristotelismus, im Zeitalter der herrschenden Scholastik als Realismus und als Nominalismus ausgesprochen hatte, trat später wieder hervor in Descartes und Lode. Descartes, der Urheber einer platonisirenden Ansicht von den sogenannten angeborenen Ideen, nahm die spiritualistische Richtung und hatte seine Nachfolger in Spinoza, Malebranche und Leibnis. Lode wurde durch den Gegensatz zu jenem der Berzeichnis.

theibiger bes Sensualismus, und ihm folgten in Frankreich Condillac, Helvetius u. A., welche in der damals gebildetsten Sprache ihrem Systeme die allgemeinste Ausbreitung versschafften.

Der Grund dieser allgemeinen Berbreitung war aber teinesweges ein bloß außerlicher, in der Sprache und damaligen Stellung der frangofischen Literatur liegender, sondern vielmehr ein innerer, in dieser Philosophie selbst verborgener.

Der Lode'sche Sensualismus namlich kann im Allgemeisnen gerade als diejenige Ansicht bezeichnet werden, welche sich jedem nachdenkenden Menschen als die erste und naturlichste darbietet, und man kann sagen, daß wir alle im gemeinen Leben und fur den Hausbedarf uns damit begnügen.

Indem ich nun, um unserem Vorhaben naher zu treten, mich vorerst nach einer Basis umsehe, die und als gemeinsamer Ausgangspunct der Untersuchung dienen soll, stellt sich auch mir diese Ansicht Locke's zugleich als die vorauszusetzende allgemeine Denkweise des noch nicht weiter reslectirenden Berstandes, zugleich aber auch als eine Stuse dar, die in der historischen Entwickelung ein bestimmtes Moment ausmacht. Da sie und, wie gesagt, nur zur Basis, behufs der gegensseitigen Verständigung und Anknüpfung für eine fernere Entwickelung dienen soll, so werde ich mich auf keine allseitige Darstellung dieser Philosophie einlassen, sondern berühre nur so viel von ihr, als zu unserem Zwecke hinreichend scheint.

Es zeigt sich, sagt Locke\*), bei jedem Kinde, daß nur diejenigen Borstellungen in seine Seele kommen, deren Gegenstände in seinem Gesichtskreise liegen. Ursprunglich ist die Seele anzusehen, wie eine unbeschriebene Zasel (tadula rasa); sie wird von den auf sie einfallenden Bildern erst nach und nach bemalt und erfüllt. Alle Borstellungen ohne Ausnahme kommen ursprunglich durch die Sinne in das Bewußtsein; in der Seele liegt ursprunglich keine einzige Sdee entwickelt



<sup>\*)</sup> Sein Hauptwerk ist: An essay concerning human understanding, in four Books. London, 1690. fol. X. ed. London, 1731. 2 Voll. 8. Deutsch von Tennemann: Lock's Bersuch über ben menschlichen Berstand. Leipzig 1795—1797. 3 The. 8.

oder unentwickt, keine ift uns angeboren. Die Seele verhalt sich zu den Borstellungen aller Art nur als ein Auffassungsvermögen und zwar anfangs mehr passiv als activ. Der außerliche Gegenstand muß auf unsere Seele wirken, einen Stoß oder Druck ausüben, der eine Bewegung in unseren Nerven oder Lebensgeistern bis in's Gehirn fortpflanzt und dort die entsprechenden Abbilder oder Vorstellungen der Gegenstände hervorbringt.

Die Gegenstände reflectiren sich also im Bewußtsein, wie in einem Spiegel, oder afficiren die Nerven des Geruchs und Geschmacks u. s. w., durch aufgelosete Theilchen unmittelbar. Eben so ist es mit den Bewegungen und Beränderungen, die nur in unserm Innern vorgehen; auch um diese zu beobachten, haben wir einen besonderen Sinn, den sogenannten inneren Sinn. Rurz, jede Borstellung rührt ursprünglich von einem durch den Körper in die Seele geleiteten mechanischen Eindruck her. Hier in der Seele werden die Eindrücke vom Gedächtniß ausbewahrt und gelegentslich wiederbelebt.

Nun aber zeigt fich im Menschen auch sogleich ber Berftand als Urtheilstraft, indem er die ihm jugeführten Borftellungen unterscheibet, vergleicht, bie ahnlichen verbindet. Die unahnlichen trennt. Nach ber bemerkten Aehnlichkeit orbnen wir nun die ungahligen Individuen, fur die wir, wenn wir jebes einzeln benennen wollten, in ber Sprache nicht Namen genug finden tonnten, in gange Claffen gufammen, beren Benennungen wir ohne Unterschied auf jedes Individuum feiner Claffe als Gattungename anwenden. So entspringen, wie bekannt, die allgemeinen Begriffe aus den befonderen Borftellungen, ben Bilbern einzelner Befen, mittelft ber abstrahirenben und reflectirenben Thatigfeit bes Berftanbes. Inbem wir namlich fehr viele abnliche Wefen g. B. unter bem Begriff Thier ausammenfaffen, merten (reflectiren) wir babei nur auf biejenigen Merkmale, welche an allen gemeinschaftlich vorkommen, und abstrahiren von benjenigen, welche jedem besonbers eigen find, burch welches fich jebes von allen anbern unterscheibet, und nennen jene in ben Begriff aufgenommenen

bie mefentlichen, biefe bie unmefentlichen ober gufalligen Merkmale ober Beftimmungen.

Aber man hat nicht blos Borftellungen von bestimmten Segenständen und beren Gigenschaften, sonbern auch von ben Berhaltniffen, in benen jene ju uns und ju einanber fteben, 3. B. von ber Rabe ober Entfernung, b. i. vom Raume, von ber Beit, Bahl, Ginheit, Bielheit u. f. m. entspringt &. B. auch ber Begriff ber Unenblichkeit aus ber Bahrnehmung, bag ich beim Bahlen ober Bufammenfeten einzelner Raume und Beiten nicht fertig werben tann. kann 3. B. ein Schiffer bas Meer ohne Boben benten, nachbem er fein Senkblei binabgelaffen und keinen Grund gefun-Eben fo verhalt es fich mit ben fogenannten moben bat. ralischen Begriffen, und - um biese beiben noch besonbers zu ermahnen, weil fie fur unseren 3med von besonderer Bichtigfeit find - mit bem Begriff ber Gubftang und ber Urfache.

Bir bemerken an einem und bemselben Dinge verschiebene Eigenschaften, z. B. Burfelform, Schwere, gelbe Farbe
u. s. Diese Eigenschaften mussen boch an etwas Innerlichem haften, von etwas getragen und gleichsam zusammengehalten werden; und dieses sie vereinigende Innere nennen
wir: das Darunterliegende, Tragende, substantia, obschon uns
weiter gar nicht bekannt ist, was es an sich, b. h. abgesehen von allen jenen Eigenschaften, sein mag. Eben so entspringt der Begriff von Ursache und Wirkung aus sinnlich
wahrnehmbaren Verhältnissen der Dinge, indem wir nämlich
bemerken, daß das Entstehen und Vergehen unzähliger Dinge
in der Natur von der Thätigkeit anderer hinzukommender und
vorangehender abhängig ist.

Allgemeine Urtheile mussen sich also zuletzt auf Empfinbungen zurückführen und auf wirkliche Erfahrung stützen, in welcher wir durch Beobachtung das Widerstreitende und Uebereinstimmende wahrnehmen und in dem Letzteren den Grund aller Gewißheit finden konnen.

Die Gewißheit, daß wir wirklich Dinge außer uns ansichauen, lagt fich zwar nicht bemonstriren, beruht aber auf ber Wahrnehmung und bem Bewußtsein, daß es etwas ganz

Anderes ift, wenn wir Dinge vor uns feben, die wir gar nicht anders, als fie find, feben tonnen; wenn wir uns bagegen felbstthatig Dinge nur vorstellen, so konnen wir in ber Borftellung andern, mas wir wollen. Die Gewifiheit berubt alfo in ber Bahrnehmung unserer eigenen Paffivitat und Unfreiheit beim finnlichen Anschauen; maren wir es felbft, bie biefe Borftellungen aus innerer Unlage und Kraft hervorries fen, fo konnten wir bes objectiven Dafeins ber Gegenstände niemals ficher fein. Daß aber unsere Unschauungen ober Abbilber von ben Dingen mit ben Dingen außer uns mahrhaft übereinstimmen, ihnen abaquat finb, bas ergiebt sich baraus. bag wir sonft, wenn fie nicht von ben Dingen herrührten, fie felbft mit unferem Berftande erzeugen mußten; nun fann zwar ber Berftand Alles, was ihm burch die Sinne jugeführt worden, alle Bilber zerlegen und die Theile berfelben mannigfach anders jusammensegen, als fie in der Natur vortommen; aber er tann bie einfachen Theile nicht aus fich felbft icopfen. Rein Blinder g. B. hat eine Borftellung von. ben Farben, tein Taubgeborener von ben Tonen u. f. f. nun also ber Verstand blos trennen und zusammenseben kann, was ihm gegeben wird, so muß ber Ursprung ber Borftellungen in ber regelmäßigen Ginwirkung ber Dinge und ihrer Berhaltniffe - felbft ber mathematischen - auf uns liegen. Da nun unsere Erkenntnig überhaupt blos auf bie Erfahrung eingeschränkt ift, so kann im Grunde auch nichts als gang allgemeingiltig behauptet werben, weil die Erfahrung nie gang erschöpft wird, und basjenige, mas zwar bisher noch nie geschehen ift, boch vielleicht in Bukunft einmal geschehen, weil also boch mahr werben tonnte, was bis jest fur unmöglich gehalten worden ift.

Dies ber Empirismus ober Senfualismus in seinen Grundzügen. Es kam hier nicht barauf an, bamit etwas Neues zu sagen, sondern vielmehr zu zeigen, daß mancherlei natürliche Einfälle, die uns in der Folge beikommen könnten, schon langst vorgebracht, aber eben auch so beschaffen seien, daß man sich dabei nicht beruhigen konnte, obschon jenes System auch in Deutschland geraume Zeit die unangetastete Grundlage blieb, worauf die Philosophie erbaut wurde.

Der Stepticismus, der freilich für sich nie etwas baut, sondern nur einreißt, was baufällig ist, machte sich endlich auch an dieses alte Haus, und der Schottlander David Hume war es, der, wie Kant sagt, "den Funken schlug, bei dem man wohl ein Licht hatte anzünden können, wenn er einen empfänglichen Zunder getroffen hatte \*)."

Barum aber - fragen wir uns, ehe wir weiter geben - warum überhaupt biefen Weg einschlagen, und wozu bie Frage nach bem Ursprunge unserer Ertenntniffe? - Diefe Frage ift es, auf beren gofung junachft bie Gewißheit aller Erkenntnisse beruht, beren Behandlung also ben Inhalt aller theoretischen Philosophie ausmacht. — Wie so? Warum tonnen wir uns nicht mit ber einfachen, naturlichen Ansicht Lode's begnügen, Die boch wohl fast allgemein selbst jest noch im gewöhnlichen Beben berrscht? — Deswegen konnen wir uns bamit nicht begnugen, weil, sobald bie Wahrheit aller unferer Ueberzeugungen zulet auf finnlichen Ginbruden, alfo auf außerlicher Erfahrung beruht, es überhaupt - wie fich auch am Schlug ber Lode'ichen Darftellung zeigte - gar fein unumftoglich gewisses Biffen, gar feine unerschutterliche Buverlaffigfeit, feinen Punct im gangen Umfreis unferes Bewußtseins giebt, ber bleibend und fest mare, sondern Alles ohne Ordnung und Geset in der bunten Reihe der Borftellungen, als ein zweckloses Gaukelspiel an uns und in uns vorüber ginge. Wir konnten mit jener Lehre nicht einmal Ordnung und Busammenhang in ber wirklichen Belt mit Sicherbeit vorausseten, geschweige uns mit Zuversicht zu bem Ueberfinnlichen, ju ben Ibeen von Gott, Freiheit, Unfterblichkeit, erheben, ba biefe Ibeen gar nicht auf finnlichen Ginbruden beruhen, mithin nur als eine Fiction bes bichtenben Berftandes, ohne alle außere Berechtigung erscheinen murben.

Mannigfaltige Kenntniffe, Borstellungen, Ibeen haben wir, bas ist factisch; aber entspricht biesen Borstellungen auch etwas in ber Wirklichkeit? Und wenn ihnen etwas entspricht, ift es auch grabe so beschaffen, wie biese Vorstellungen besa-

<sup>\*)</sup> Prologomena zu einer jeben kanftigen Metaphyfit G. 7. Sammtl. 28. III. 5 b. Ausg. v. Rofenkranz.

gen? Bon vielen, ja ben meiften finnlichen Borftellungen lehrt ja fcon ein geringes Nachbenken, bag ihnen bie Birklichkeit gar nicht fo entsprechen kann, wie wir gemeinhin annehmen; 3. B. die Farben, welche burch bie Brechung bes Lichtes, Die Tone, welche burch bie Schwingungen ber Luft erzeugt werben, konnen fie wohl außer uns auch als Farben und Tone eriftiren, ober find fie bieg blos in unserem Auge und Ohre? Und noch mehr, Die Gugigkeit und Saure, Die Barme und Ralte, bie wir empfinden, find fie nicht offenbar blos subjective Buftanbe von uns felbft? Eriftirt etwa bie Sußigkeit anderswo als auf unserer Bunge, in unserem Schmeden, und bas Frieren ift es nicht offenbar ein Beiben, ein Berhalten unseres Leibes? Freilich mogen biefe Affectionen von irgend etwas Bestimmtem in ber Natur berrubren, aber bas, mas wir babei an und in uns vernehmen, ift nur unfer Berhalten zu jenen Naturkraften, und was biefe Naturbeschaffenheiten an fich, b. h. außer unserer Empfinbung, find, bas bleibt uns por ber Sand noch vollig unbekannt. Die Frage ift also wenigstens vorerft und fur jest immer bie: moher kommen alle unsere Borftellungen? Belches ift ihr mahrer Ursprung? Werben fie in und und von ber Seele felbst nur etwa auf gewisse außere Beranlassungen erzeugt, ober stammen sie wenigstens zum Theil wirklich fo von ben Gegenständen her, bag wir an ihnen ein treffendes, vollkommen entsprechendes, b. i. mahres, Ebenbilb haben, ober nicht? Und gefett, es ware fo, wie kommen wir bahinter. wie konnen wir zu ber Gewißheit gelangen, bag es wirklich so ift? Wo liegt bie Burgschaft bafur?

Dieß ist also die Grundfrage, welche aller Metaphysik vorausgehen muß. Lode hat gesagt: alle unsere Borstellungen stammen ursprünglich von den Gegenständen; aus den Borstellungen macht der Verstand seine allgemeinen Begriffe, aus allgemeinen Begriffen werden Urtheile, Schlüsse, wird die ganze Logik, wird zuleht das ganze System unseres Denkens und Glaubens zusammengeseht; das ganze System berruht also zuleht und im Tiefsten auf der Wahrheit der sinnlichen Eindrücke; läßt sich eine Annahme zuleht nicht auf einen solchen Gindruck zurücksuhren, so ist die Annahme selbst

und Alles, was baraus folgen soll, eine Fiction. Daß z. B. ein allgemeiner Zusammenhang unter ben Dingen und Worgdagen in der Welt, daß mithin eine allgemeine Verkettung von Ursache und Wirkung stattsindet, wissen wir blos des wegen, weil wir diesen Zusammenhang in der Wirklichkeit auszeigen können und oft genug selbst erfahren.

Diesen Sat nun unterwarf David hume \*) vorzugeweise einer genaueren Prufung. Geben wir wirklich ben Busammenhang zwischen zwei Dingen ober Erscheinungen, beren eines als Urfache, bas andere als Wirkung betrachtet wird? — Mit nichten. Der innere Busammenhang, Die geheimnisvoll wirkende, unfichtbare Rraft entgeht nicht nur unferer Beobachtung, sondern es giebt auch keinen Grund, ber mit Sicherheit und Nothwendigkeit bei jeder Erscheinung, die wir feben, Die jedesmalige verborgene Urfache unferem Berftande offenbarte. Bieltaufenbmal feben wir Erscheinungen in ber Natur, wovon wir die Urfache nicht entbeden konnen, ja bieß ist fogar ber gewohnliche Rall; bennoch feten wir jebes Mal eine, wenn auch unbekannte Ursache voraus. ohne Ursache, fagen wir. Wir berufen uns hierbei auf ein Berftanbesgeset, bas Geset vom zureichenben Grunde. Aber wenn wir fo bem Berftanbe geftatten, feine Gefete in bie Natur ohne Beiteres überzutragen, wie fteht es ba um bie Richtigkeit? Erft haben wir angenommen, ber Berftand burfe nur basjenige als gewiß und mahr annehmen, mas fich aus ber Erfahrung beweisen laffe, jett wollen wir umgekehrt bem Berftande geftatten, ber Erfahrung vorzuschreiben, was jener als mahr im Boraus feftgesett hat. Da die verborgen mirkenden Rrafte fich weber ber inneren, noch ber außeren Bahrnehmung barftellen, fo muß bie Regel von Urfache und Birtung ursprunglich aus ber zeitlichen Aufeinanberfolge abstrahirt fein, in ber sich die Dinge zu ereignen pflegen, und fo wird es zu einer instinctartigen Gewohnheit, eine gewisse re-

<sup>\*)</sup> Hume's treatise of human nature etc. London, 1738. 3 Voll. 8. Umgearbeitet unter bem Titel: Enquiry concerning human understanding. London, 1748. 8. (auch in ben Essays etc.) beutsch von Tennemann, Iena, 1793. 8.

Chalpbaus, biftor. Entwidel, b. Bbilofopbie.

gelmäßige Folge in den alltäglichen Erscheinungen vorauszussehen. Aber diese ist durchaus nicht nothwendig und gewiß; die Ratur zeigt vielmehr auch eben so viel Unregelmäßigkeiten in ihrem Lause; und wenn demnach die ausnahmlose Allgemeingiltigkeit dieser Regel blos auf der Ersahrung deruhen soll, so ist sie falsch. Seset, wir hätten seit dem Andeginn der Geschichte in gewissen Erscheinungen die strengste Regelmäßigkeit beodachtet, als z. B., daß alle Morgen die Sonne regelmäßig ausgeht, — solgt etwa aus dieser vieltausendschrigen Wiederholung desselben Phanomens die Nothwendigsteit, daß es immer so fortgehen musse? Ist es nicht denksdar, daß einst um die gewöhnliche Morgenstunde die Sonne ausbliede? Aus der Ersahrung wenigstens könnten wir eine solche Unmöglichkeit nicht beweisen.

# Zweite Vorlesung.

#### (Kant.)

Um ber Bahrheit unserer Borftellungen gewiß au merben, schien es vor allen Dingen erforderlich, ihren Ursprung Schon Lode hatte fich zu bem Berfuche aufge forbert gesehen, biefem Ursprunge nachzuspuren und eine Rritit anzustellen, die ber Tenbeng nach mit bem späteren Unternehmen Rant's die größte Aehnlichkeit hat, obgleich beibe ju gang verschiebenen, ja entgegengefetten Resultaten führten. Wenn Rant, wie wir feben werben, die Gewigheit ber Db. iecte durch die subjective Nothwendigkeit bes Denkens ju begrunden fuchte, hatte Lode vielmehr bie Rothwendigkeit bes Dentens von den Objecten abgeleitet. Borftellungen, Die wir nicht selbst willkuhrlich hervorbringen, muffen von den Dbjecten hervorgebracht werben; also muffen Dinge vorhanden und so beschaffen sein, wie ihre Abbilber, bie Borftellungen; benn sonft ware bas Dasein und ber Inhalt berselben nicht erklärlich. Also gerade bann sind die Borstellungen mahr, wenn und fofern fie von ben Dingen berrubren. nicht von uns felbft gemacht find; um Bahrheit ju erkennen, muß bas Denken fich gang nach ben Dingen richten, und bie Einbrude berfelben rein erhalten von eigener Buthat und Beranderung. Go Lode,

Bon demfelben Grundsate ging auch hume aus, aber er zeigte, daß wir durch Impressionen nur das Zugleichdes sein und die Aufeinanderfolge von Dingen wahrnehmen; diese einzelnen Impressionen sind deutlich und bestimmt, genau von einender zu unterscheiden; aber von einem wesentlichen Zusammenhange derselben sindet sich keine Impression, und diese müßte ab doch geben, wenn, zusolge der obigen Re-

Digitized by Google

gel, ein solcher Zusammenhang für uns gewiß sein sollte. Die Kräfte, die wir annehmen und als verborgene Ursachen betrachten, woraus die Wirkungen hervorgehen sollen, sind nur Gebilde unserer Einbildungskraft; sie sind eigentlich nur ein Zeichen und Geständniß, daß wir die Quelle der Erscheinungen nicht kennen. Ursache, Wirkung und Kraft sind Vorstellungen ohne alle objective Bedeutung, denn die Ersahrung liefert nur die einsachen Elemente, das Gedachtniß in uns reiht sie aneinander und verknüpft sie; diese Verknüpfung, die wir Caussalität nennen, ist also nur ein gedachtnißmäßiges Product unserer Gewohnheit, nur unsere subjective Zuthat zu den Ersscheinungen, nicht aus der Objectivität selbst herstammend und solglich ohne objective Giltigkeit.

Bir wissen also nichts von allgemeinen und nothwendisgen Gesehen, an welche der Zusammenhang der Dinge und der Lauf der Welt gebunden ware; alle unsere Berechnungen und Erwartungen sind mithin auf eine grundlose Voraussehung gebaut; von Gewißheit kann hier überhaupt nicht die Rede sein, höchstens gewährt die Analogie gewisser sich oft wiedersholender Erscheinungsreihen einen höheren oder niederen Grad von Wahrscheinlichkeit. Zudem widerlegt die Ersahrung selbst nur zu häusig jene Voraussehung, denn der regellose Lauf der Ereignisse spricht oft aller Gesehmäßigkeit und Berechnung Hein Causalnerus erkenndar ist, so ist er es noch viel weniger zwischen diesen Dingen und einem übersinnlichen Grunde, so daß man von ihnen auf das Dasein eines göttlichen Urhebers zu schließen nicht im Mindesten berechtigt ist.

Durch biese Stepsis wurden, wie man sieht, alle Grunds lagen der Philosophie auf einmal wankend; benn wenn der nothwendige Zusammenhang des Einzelnen unter sich geläugsnet wird, so ist alle Begründung und Folgerung überhaupt aufgehoben und an die Stelle der objectiven Erkenntniß eine bodenlose Ungewissheit gesetzt.

Hume hatte somit Lode's Empirismus im Tiefften ersschüttert; Hume selbst aber stand, indem er bieses that, mit Bode auf einem und demselben Boden; von der Empirie aus erschütterte er die Empirie. Kant nun bewegte sich anfangs

in einer Metaphysik, ber Wolffischen, welche ben Sensualismus Locke's in bas Leibnisische System aufgenommen hatte jene Erschütterung mußte sich also burch biese Grundlage auch' bis unter die Füße bes Königsberger Philosophen fortpslanzen. Er ward sie gewahr und ging auf ihre Quelle zuruck. Lange Beit schrieb er nichts von speculativer Bedeutung, bis er endlich im Jahre 1781 mit seinem in der Stille gereisten, Epoche machenden Hauptwerke, der Kritik ber reinen Vernunft, hervortreten konnte \*).

Wenn Lode und hume bem Ursprunge ber einzelnen Borftellungen kritisch nachgespurt hatten und auf ihre Quelle, bie Erfahrung, jurudgetommen waren, fo machte nun Rant ben Urfprung ber Erfahrung überhaupt zur Aufgabe feiner kritischen Untersuchung. Schon biefe großartige Erweiterung bes philosophischen Horizontes zeugt von ber Sohe seines neuen Standpunctes. Aus ber Empirie erwachse bie Stepfis, sobald fie jum Fundament und Princip aller Gewißheit gemacht werbe; bieg hatte er wohl erkannt. tonnte also ben Sume'ichen Ginwurfen, die ebendaher genommen waren, nicht widersprechen, sondern er ergriff fie vielmehr, ließ fie gelten und faßte ben Sauptsat biefes Skeptikers, baß bie Erfahrung nichts von Caufalitat und nothwendiger Gefetmäßigkeit ber Natur lehre, als vollkommen gegrundet auf. Aber er machte einen gang anbern unerwarteten Gebrauch von biefem Sabe, indem er barin bie negative Begrundung einer ibeellen und subjectiven Gewißheit entbedte. "3ch geftehe frei," fagte er, "bag David Hume es mar, ber zuerst meinen bogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felbe ber speculativen Philosophie eine andere Richtung gab. Sume brachte kein Licht in biese Art von Erkenntnig, aber er schlug boch einen Funken, bei welchem man wohl ein Licht hatte anzunden konnen, wenn er einen

<sup>\*) &</sup>quot;Dieß Product bes Rachbentens," schrieb er an Moses Menbelssohn, "von einem Zeitraume von wenigstens zwolf Jahren hatte ich innerhalb etwa 4—5 Monaten zwar mit ber größten Aufmerksamkeit auf ben Inhalt, aber gleichsam im Fluge und mit weniger Fleiß auf ben Vortrag und Beforberung ber leichten Einsicht für ben Leser zu Stande gebracht."

empfänglichen Bunber getroffen hatte, beffen Glimmen forgfältig ware unterhalten und vergrößert worben." Es ift gang richtig, bag bie Caufalitat ein Begriff ift, ben wir mit binaubringen au ben Erscheinungen und in biefelben bineinlegen; biefer Begriff ift also nicht aus ber Erfahrung felbft abftrabirt, etwa von der Mehrheit der Kalle und nach der Anglogie; aber baraus folgt gerade bas Gegentheil von bem, mas hume will. Diefer fcblog: weil jener Begriff nicht aus ber Objectivitat herruhrt, sondern aus uns felbft, ift er nicht allgemein und nothwendig giltig. Aber es ift gerade umgekehrt zu schließen: ruhrte er aus ber Erfahrung her, gerade bann wurbe er zufällig fein, aller Nothwendigkeit und Allgemeinheit ermangeln; benn die Erfahrung bleibt fich nicht gleich, ift nicht fur Alle biefelbe und ift ju keiner Zeit vollenbet. Allgemein und nothwendig fann ein Begriff nur bann fein, wenn er aus ber Natur unferes Dentens, b. i. aus unferer Bernunft, berftammt, benn biefe ift eine, allgemeine, allen Menschen gemeinfame. Die Erfahrung ift ein aus zwei Factoren beftehendes Product; so weit fie burch ben Factor unferer gemeinschaftlichen Berftandesgesetze producirt wird, ift fie nothwenbig allgemein giltig und aller Bufalligkeit überhoben. ift es, mas die Philosophie bem Stepticismus entgegenaufeben hat, ber bie Moglichfeit aller gemeingiltigen Biffenschaft in 3meifel giebt. Daber bie berühmte Meußerung (in ber Borrebe jur zweiten Ausgabe ber Kritit ber reinen Bernunft): "Bisher nahm man an, alle unfere Erkenntnig muffe fich nach ben Gegenftanden richten; aber alle Berfuche, über fie a priori etwas burch Begriffe auszumachen, woburch unfere Ertenntnig erweitert wurde, gingen burch biefe Boraussetzung ju nichte. Man versuche es baber einmal, ob wir nicht in ben Aufgaben ber Metaphpsik besser bamit fortkommen, bag wir annehmen, die Gegenstande muffen fich nach unferer Ertenntniß richten, welches fo ichon beffer mit ber verlangten Moglichkeit einer Erkenntniß berfelben a priori zusammenftimmt, bie über Gegenstände, ehe fie und gegeben werben, etwas festfeten foll. Es ift hiermit ebenso wie mit ben erften Gebanken bes Copernicus bewandt, ber, nachbem es mit ber Erklarung ber Simmelsbewegungen nicht gut fortwollte, wenn er annahm, bas

ganze Sternenheer brebe sich um ben Buschauer, versuchte, ob es nicht beffer gelingen mochte, wenn er ben Buschauer sich breben und bagegen bie Sterne in Rube ließ."

Diese Erklarung enthalt in der That das Programm zu dem idealistischen Umschwung, der, nicht minder solgenreich auf dem Gediete der Philosophie, wie jener Copernicanische auf dem der Astronomie, von Kant begonnen, durch Fichte, Schelling und Hegel vollbracht und in jüngster Zeit von Schelling wieder auf den Kantischen Ausgangspunkt zurückgedogen erscheint. Woher diese Rückbildung, und ob nothwendig, vermögen wir hier im Ansange noch nicht deutlich zu erkennen; nur so viel sehen wir schon im Boraus, daß Kant's Philosophie auf zwei Principien ruht, einem idealistischen, subjectiven, und einem empirischen, objectiven; wenn es ihm aber als Grundwahrheit sessischen, daß alle Skepsis aus dem Empirismus herstamme, warum nahm er doch neben jenem soeben proclamirten Idealismus den gefährlichen Empirismus wieder auf?

Legten wir ihm bie entscheibenbe Alternative vor: Pro: bucirt das benkende Subject die ganze Erscheinungswelt rein aus fich, ober empfangt es biefelbe von ben Dingen? fo wurbe er antworten: keines von beiben ausschließlich, sondern beibe Seiten wirken gemeinschaftlich jufammen. Die Verbindungen und Berhaltniffe ber einzelnen Beftandtheile bringt bas Subject aus seinem benkenben Berftanbe bergu; - bieg nennt er bie Form -; ben Stoff bagegen, b. i. bie Elemente bes Inhalts unferer Borftellungen, liefern bie Dinge außer uns; - bieß neunt er Materie ber Empfindung. - Demnach muß gefagt werben: wenn keine Dinge ba maren, maren auch keine Erscheinungen; aber wenn tein Berftand fie auffagte, wenn biefe einzelnen Erscheinungen nicht einen gemeinschaftlichen Bereinigungspunkt im Inneren bes Menschen fanben, sonbern auch hier verbindungslos und fluchtig kamen und verschwanden fo mare teine Erfahrung. Alfo: im Fall, ober wenn Erscheinungen ba find, so muffen fie fich auch nach ben Berftanbesgesehen richten und gestalten laffen, bamit eine gusammenhangende Erfahrung, ein Wiffen überhaupt, entstehe; aber baß folche Erscheinungen und ihnen zum Grunde liegende Dinge ba find, läßt fich aus teinem Berftanbesgefet a priori beweifen. Nur

wie beschaffen (quomodo) alle mögliche Erfahrung sein werde, falls sie ist, läßt sich a priori sagen; nicht aber ob und daß (quod) sie ist — die Begriffe der Dinge, nicht ihr Dasein; nur die essentia läßt sich a priori begreisen, nicht aber die existentia a priori erweisen, "aus der bloßen Vorstellung eines Dinges läßt sich auf keine Weise die Wirklichkeit desselben herausklauben."

Dieg ist bas andere, nicht idealistische, Moment ber Philosophie Kant's. Dieses, obschon es allein bas reale und fichere ich eint, kann uns jeboch immer nur im einzelnen Kalle, mo es prafent ift und feine Gegenwart empfunden wird, unzweifelhaft von der Wahrheit belehren. Diese Bahrheit erftreckt fich aber auch nur so weit, als eben biefe Bahrnehmung geht, b. i. auf bas zufällige Dafein eines bestimmten endlichen Objects. Etwas Allgemeines, Gesetzliches, Nothwendiges kann dieß empirische Moment für sich allein nicht lehren. Much nach einer noch fo langen und reifen Erfahrung bleibt immer ber mogliche Fall - b. h. bleibt immer ber Fall wenigstens benkbar, daß einmal gerade bas Entgegen= gesette sich ereignen konne, wie bas Beispiel vom Sonnenaufgange befagt. Dasjenige, mas unerschutterlich mahr, mas absolut nothwendig und allgemein bei allen und für alle Menschen giltig fein foll, tann gerade auf gar nichts Underem beruben als auf ber ursprunglichen Ginrichtung unseres eigenen Denkvermogens. Daber find 3. B. bie mathematischen Gabe nicht beghalb von so zwingender Gewißheit, weil sie etwa aus ben Formen und Berhaltniffen ber Ratur abstrahirt maren, fonbern umgekehrt nur begwegen, weil fie auf unferer subjectiven Denknothwendigkeit beruhen. Bas sich in ber Natur Alles noch ereignen konne und werde, bas läßt fich gar nicht wiffen; gewiß wiffen lagt fich blos, wie in alle Ewigkeit hin die Menschen die Natur ansehen, mas fie barin im Allgemeinen für Gesete erblicken werben, so lange bie Menschen Menschen sind, b. h. ihre jetige Berftanbes = und Bernunfteinrichtung behalten. Aus biefer - wenn man fie nur einmal erkannt hat - lagt fich bann auch fagen, was für die Menschen immer und ewig mahr und gewiß sein wird. Bollte man g. B. die allen Menschen gemeinsame Anschauungsweise mit einem auf bestimmte Beise geschlissenen ober gessärbten Augenglase vergleichen, mit dem sie gleich auf die Welt kämen, und dieses Glas eben die menschliche Verstandeseinrichtung nennen, so kann man gewiß wissen, daß Alle, die hindurch schauen, die Objecte auf diese und keine andere Weise erblicken können, und jeder einzelne Mensch, z. B. ein Philosoph, wurde an seiner eigenen Anschauungsweise — seinem Verstande — abnehmen können, wie alle seines Gleischen dieselbe Natur anschauen mußen. Nur so, also aus einer subjectiven Einrichtung des Geistes, kann bestimmt werden, was dei aller Verschiedenheit und Unzuverlässigkeit der einzelnen Fälle der Erfahrung doch, sobald sie eintreten, ohne Ausnahme nothwendig und allgemein allen Menschen als Wahrheit erscheinen muß.

Wahrheit und Zuverläffigkeit wird also hier nicht so= wohl in die Uebereinstimmung ber Borftellungen mit ihren Objecten, als vielmehr in die Allgemeinheit und Roth= wenbigfeit gemiffer Borftellungen und Borftellungsweisen für ben menschlichen Berftand überhaupt gefett. nen allerdings nach Kant blos wissen, wie sich alle Menschen bie Dinge nothwendig porftellen muffen, nicht aber, ob biese Borftellungen ben Objecten, welchen fie entsprechen sollen, vollig abaquat find. Mit jener Gewißheit muß fich ber Mensch begnügen; fie fagt bas aus, mas fur ihn und feines Gleichen unumftoflich gewiß sein muß. — Und was wollen Es ift mahr, ber Mensch weiß blos, wie ihm mir mehr? bie Dinge erscheinen, er hat und kennt blos die Erscheinungen berfelben, gleichfam nur ben burch jenes Glas mannigfach gebrochenen Wieberschein ber außeren Dinge auf bem Spiegel feiner Seele; nur von feiner Seite tennt er bas Berhalt= niß zwischen ihm und ben Dingen, er weiß blos, wie er sich ju ben Gegenständen verhalt, nicht aber, mas und wie beschaffen bie Dinge an fich und außer biefem Berhaltniffe fein mogen; benn wie er es auch anfange, burch welchen Ginn er sich auch mit ben Dingen in Rapport zu setzen suche, immer fieht und fuhlt er fie boch nur burch seinen Sinn hindurch, und ber eine Ginn, &. B. bas Laftorgan, tann wohl bagu bienen, bie Affection bes anderen, g. B. bes Gesichts, zu rectisieren, nie aber kann man überhaupt über bie Sinne ober durch bieselben aus sich hinausgehen, noch die Dinge selbst unmittelbar in sein Bewußtsein hereinziehen. Die Dinge an sich, von benen unläugbar gewiß Inpressionen auf unsere Sinne gemacht werden, sind nicht hinwegzubemonstriren, aber wir wissen eben nur weiter nichts von ihnen, als daß sie sind und daß sie die Ursache von unseren momentanen Empfindungen sind; von ihnen selbst haben wir weiter nichts als diese Empfindungen, diese aber sind durchaus subjectiv, d. h. zwar nicht willkuhrlich ihrem Ursprunge nach, aber doch ihrer Beschafesenheit nach nichts weiter als gewisse Zustände unserer Seele.

Berfolgen wir nun, nach diesem vorläufigen Einblick in bas Kantische System, die wichtigsten Puncte besselben genauer, so ist es nothig, die allgemeine Bemerkung vorauszusschicken, daß die folgende Darstellung sich streng an die rein und ursprünglich Kantische Theorie anzuschließen und Alles auszusondern hat, was wohl auch für Kantianismus gilt, in der That aber mehr seinen Schülern und Nachfolgern — namentlich der weiteren Berabeitung seiner praktischen Philosophie und der Combination von Kantischen und Jacobischen Ideen angehört.

Bur Characteriftit feines fritischen Unternehmens gehort auch die Darstellungsweise, die er mabite; sie bezeichnet genau ben Endaweck, ber ihm bei allem Philosophiren naber ober entfernter ftets vor Augen ichwebte. Geine Rritit mar, wie er fagte, gegen allen Dogmatismus in ber Philosophie Unter Dogmatismus verfteht man überhaupt alles ungeprufte Unnehmen fo wie Sinftellen von Behrfagen aus gebankenlofer Gewohnheit ober auf Autoritat, kurz bas gerabe Gegentheil bes fritifch prufenben Berfahrens; Behauptungen ohne Beweise find bogmatisch. Insbesonbere aber bezog sich Rant babei auf die Philosophie seiner Zeit, die Wolffische Me-Diefe bediente fich nun gwar keiner Autoritatsfate, aber fie legte die Mathematik und Logik als Methode und Dr= ganon bes Ertennens jum Grunde, ohne biefe Biffenschaften felbst vorher nach ihrer Bollmacht gefragt und ben Umfang berselben ermeffen zu haben. Fande fich - was sich allerdings bei ber fritischen Prufung ergab - bag biefe Methoben nur auf bas

Bebiet bes Enblichen, ber raum zeitlichen und finnlichen Erfceinungswelt, fich anwenden laffen, so wurde, wenn man fie über biese Grenze ausbehnen und auch bas Ueberfinnliche bas mit betrachten und begreifen wollte, bieses Ueberfinnliche baburch felbft versinnlicht und bas Unendliche felbft verendlicht werben; es wurben also entweber nur Biberfpruche entstehen, ober es wurde gar nichts Unenbliches und Unbebingtes zu eris firen fceinen, weil Mes, was man bafur halten mochte, unter jener Betrachtungsweise fich in bloße Erscheinungen, in finnlich = naturliches Dafein auflofen mußte, womit bann jenem verberblichen englisch = frangofischen Sensualismus, Mate rialismus und Naturalismus Thur und Thor geoffnet, ein reiner Theismus aber und eine reine Moral wiffenschaftlich unmöglich gemacht murben. Diefes ethische Interesse war es grundwesentlich, was ben Konigsberger Weisen bewog, fich von Neuem in die geheimen Tiefen bes speculativen Dentens ju versenken, nicht um ben hohlen Boben bes Eudamonismus zu unterbauen und ber Denkart feines Beitalters zu hulbigen, sondern um fich ihr mit gescharften Waffen feindlich entgegenzuwerfen.

In diesem Sinne galt sein Rampf bem Bolffischen und jedwedem anderen Dogmatismus. Benn er beilaufig außerte. nach ber Prufung ber Erkenntnigmittel, die wir in unserer Bernunft vorfinden, moge immerhin auf dieselbe Beise, b. i. logisch, verfahren werden, und wenn er dieses Berfahren selbst wieber einen, nunmehr aber erlaubten Dogmatismus nannte, fo ift auf biefe allerbings wiberfprechenben Meugerungen tein großes Gewicht zu legen, weil er jene Erlaubnig ausbrucklich an bie Bebingung knupfte, bag bie verftanbesmäßige Speculation fich ftreng innerhalb ber Grenzen ber Erscheinungswelt halte. Der Wiberspruch, ben er fich ju Schulben kommen ließ, lag, wenigstens ben Worten nach, nur barin, bag er teine andere Methode bes Erkennens hatte und kannte als die logische; weil nun biese einzige bie bes Endlichen mar, so mußte bas Unendliche fur unerkennbar gelten, und nichts befto meniger follte beffen Eriften, boch fur uns gewiß fein. allebem ift es aus jenem ethischen Interesse wohl begreiflich, wie Rant überzeugt fein konnte, ber Menschheit einen gro-

١.

ßeren Dienst geleistet zu haben burch Nachweisung ber Grensen des Wissens, als selbst burch die Feststellung der Geswißheit diesseits derselben. Ift es, meinte er, nicht möglich, auf speculative Beise diese Schranken zu durchbrechen, so ist eben damit doch ein jenseitiges Gebiet anerkannt, und vielleicht zeigt sich noch ein anderer Beg, diesem beizukommen. Dieß ist also der Doppelzweck der Kritik der reinen Bernunft, insnerhalb der Grenze der sinnenfälligen Erscheinungswelt den Skepticismus zu vernichten, aber auch die Marken scharf abzugrenzen, über welche hinaus das Wissenwollen sich nicht wagen darf.

Die erste Aufgabe griff Rant auf bie folgende Beise an. Die Erfahrung zeigt uns in ber unmittelbaren Wahrnehmung nicht nur Mannigfaltiges, sonbern bieses Mannigfaltige auch auf gewiffe Beife verbunden ju Dingen ober Ginheiten verschiebener Eigenschaften, und viele Dinge unter einander zu ganzen Reihen von Erscheinungen. Bier ift sowohl ber Stoff als auch bie Form, b. i. bie Verbindung (Sonthefis) gege= Diese Berbindungen konnen wir auflosen in ihre einzelnen Bestandtheile, und was wir hier in Gebanten vollziehen, ift nur eine Analysis von Theilen, die wir ebenso wieber jusammensegen konnen, wie wir fie gefunden, ohne bag wir babei im Geringsten etwas von ber Nothwendigkeit bieses vorgefundenen Busammenfeins begreifen. Diese Nothwendigkeit wird nur bann eingesehen, wenn bas Ding und feine Gigenschaft ober überhaupt bas logische Subject und Pradicat als ibentisch gebacht werden muffen, g. B. Korper und Ausbeh-Das Urtheil: alle Korper find ausgebehnt, ift menuna. fentlich verschieben von bem: alle Korper find schwer, benn von bem Begriffe ber Schwere liegt nichts in bem Begriffe bes Korpers; aber in ber Borftellung ber Korperlichkeit ift ichon bie ber Ausbehnung enthalten, und ich kann nicht umhin, bie lettere mitzubenten, indem ich die erstere bente. Dieg ift bas Befentliche bes analytischen Urtheils a priori. In folden Rallen ift also teine Schwierigkeit und Unsicherheit ber Berbinbung; fie ift nothwendig.

Allein diese analytischen Urtheile find nur Erlauterungs-

nicht Erweiterungs : Urtheile; wir erfahren baburch nichts Reues, sondern verdeutlichen uns nur, was wir ohnehin schon Aber gerabe um die Erweiterung unseres Biffens auf logischem Bege über bie wirkliche Erfahrung, ja felbft über alle mogliche Erfahrung hinaus in bas Bebiet beffen hinein, was nie sinnlich erscheint - barum ift es uns eis gentlich zu thun; benn bie bochften und letten Intereffen unferes Nachbenkens bleiben boch immer die Ibeen ber Kreiheit. Ranben wir nun ein Mittel, folche Unfterblichkeit, Gottheit. Erweiterungsurtheile, wo das Pradicat nicht icon ursprunglich im Subject liegt, und zwar a priori mit logischer Sicherheit zu vollziehen, so hatten wir bamit erft erreicht, mas wir wollen, und was eigentlich bie Aufgabe ber Philosophie ift, wir wurden namentlich ben inneren Busammenhang ber Dinge unter fich vollstandig begreifen, und es ware vielleicht auch Soffnung ba, eine Brude aus bem Gebiete ber Erfahrung hinuber in bas jenfeitige schlagen ju konnen.

In Diesem Ginne faßte Rant Die Aufgabe ber Rritik in die Sauptfrage zusammen: "wie find fonthetische Urtheile a priori moglich?" Man erkennt leicht, bag Rant auf seine Beise bamit nichts Underes und nichts Geringeres fragte, als: wie ift Speculation überhaupt moglich? benn nichts Underes ift ihrem Wesen nach die sogenannte Speculation als ein Ergrunden ber Bahrheit burch folche Ermeiterungsurtheile a priori. Bei Rant fiel bie Beantwortung ber obigen Frage fur bas Gebiet ber moglichen Erfahrung bejahend, aber verneinend fur bas überfinnliche Gebiet aus. Die Grunde biefer boppelten Entscheidung find auseinandergefest in ben beiben erften Sauptabichnitten ber Rritit, ber transscenbentalen Logit und Dialektit; fie liegen im Mugemeinen barin, baß ohne Anwendung jener apriorischen Synthesis überhaupt gar teine Erfahrung, b. i. tein jufammenhangenbes Bewußtfein, moglich fein wurde; es giebt aber thatfachlich ein folches, also muß auch jene Boraussehung in Rraft treten. jeboch die Anwendung biefer Synthefis auf das Ueberfinnliche betrifft, so zeigt fich gerabe bas Gegentheil: burch biefelbe wird auf biesem Bebiete nicht nur nichts gewonnen, nicht Busammenhang und Einheit bes Dentens erzielt, sonbern es

werben vielmehr nur Biberfpruche und Gunden gegen bie Logit erzeugt, ihr Gebrauch muß alfo hier verworfen werden.

Bas bas Gebiet ber Erfahrung anlangt, fo haben wir auf Beranlaffung von hume bisher immer nur vom Begriffe ber Causalitat gesprochen, b. h. bes Busammenhanges von Urfache und Birkung, welchen ber menschliche Berftanb in die Erscheinungen hineinzubenten fich genothigt findet. Allein biefe Berknupfung ift nicht bie einzige, bie wir unter ben Außendingen mahrzunehmen glauben; fie verhalten fich auch 2. B. als Befen und Eigenschaften (Gubstang und Accideng) ju einander, und fo giebt es ber Berbindungsweisen und Berbaltniffe unter ben Dingen noch mehrere, bie wir als subjective Uebertragung von unferer Seite auf jene angufeben haben. Es ift von großer Wichtigkeit, biefelben alle gu tennen, bamit wir wiffen, mas an ben verschiebenen Borftellungen eigentlich und felbft, b. i. unferer Berftanbesthatigfeit, und mas ben Empfindungen ober Erscheinungen angehore, und mithin von den Eindrucken der Dinge herrühren mag. pfindungen geben, fagt Rant, ben Inhalt ober Stoff ber einzelnen Borftellungen; ber Berftand giebt bie Formen und Berhaltniffe, in welchen jene unter einander in Berbindung geseht und zu einem Gangen ber Erfahrung vereinigt werben.

Rant sah ein, daß gerade die allgemeinsten und hochssten Begriffe einen anderen Ursprung haben mussen, als die sinnliche Ersahrung, daß sie an sich allerdings nur leere Formen, aber allgemein nothwendig bei allem Denken und Erskennen seien, und eben an diesem Kriterium der Allgemein sheit und Rothwendigkeit glaubte er erkannt zu haben, daß sie, wie oben gezeigt, subjectiv und a priori in dem Erskenntnisvermögen des Menschen selbst liegen.

Nun aber muß man sich die allgemeinsten Verhaltnissbegriffe, als: Ursache und Wirkung, Substanz und Accidenz u. f. w., nicht als solche fertig und vor allem Nachdenken dem menschlichen Bewußtsein a priori einzegeben vorstellen, nicht als angeborene Begriffe und Ideen — sondern das, was und geistig angeboren ist, sind nur gewisse Verfahrungsarten deim Erkennen und Urtheilen. Wenn wir etwas erkennen und beurtheilen, so mussen wir es auf jene Arten und Weisen

, thun; wir seben also bie Dinge gleich unwillführlich barauf an, bag fie fich 3. B. wie Urfachen und Birtungen, Gubftangen und Accidengen gu einander verhalten; wir thun bieß unwillführlich, auch bas Rind, ber Gebankenlose thut es, ber ben abstracten Begriff biefer Berhaltniffe in feinem Beben noch Diefes Daraufansehen ift blos eine Art und nie gedacht hat. Beife, ein nothwendiges Gefetz unferes Gebens überhaupt, beffen wir uns freilich spater, bei gebilbeter Reflexion, und wenn wir felbft auf unfere Thatigteitsformen aufmertfam find, in abstracto bewußt werben, und bas wir mit Subfantiven in ber Sprache bezeichnen konnen. Er felbft, ber Berftanb, kann biefe Arten und Beifen, biefe Bewegungsgesethe feiner felbst zum Gegenstande ber Aufmerksamteit machen und auf gewiffe abstracte Begriffe bringen, bie aber teinesweges mit angeborenen Erkenntniffen ober Ibeen im Descartischen ober Platonischen Sinne verwechselt werben burfen, sonbern vielmehr felbft erft Producte bes abstrahirenben Berftanbes find.

Wollen wir nun vollständig wiffen, welche und wie viele folche Berbindungsweisen ber Berftand in feiner Gewalt habe, und wie viele folche allgemeine Grundbegriffe bemnach moglich fein werben, so burfen wir nur, fagt Rant, auf die verfchiebenen Arten ober Formen bes Urtheils feben, welche uns bie Logit aufzeigt; benn urtheilen heißt eben fo viel, als eine Borftellung (als Subject) mit einer anbern (als Prabicat) Run zeigt die Logit, daß es im Gangen mur amolf verschiebene Arten ober Kormen bes Artheilens giebt; mithin hat ber Berftand moblferlei Beifen, feine gerftreuten Bortlellungen aufemmenzuseten. Dies find alfo die urfprunglichen allgemeinen Sandlungsweifen ober Befete bes Berftanbes bei feinem Werfahren. Man kann fie leicht ausfindig machen, wenn man bei ben verschiebenen Urtheilen von allen ben Dingen abstrahirt, worüber geurtheilt wirb, und nur auf bas Berhaltnig bes Gubjects und Prabicats fieht. fage g. B.: Wenn es bonnert, so hat es auch gebligt. ift bie hypothetische Urtheilsform, welcher offenbar biejenige Beziehung zum Grunde liegt, Die, in abstracto ausgebruckt, bas Berhaltniß ber Canfalitat - Urfache und Wirkung beifit. Dber ich fage: ber Blit ift elettrifch (tategorifche

Urtheilsform) — so ist bas Berhaltniß bes Subjectes Blig zu bem Pradicat elektrisch bas Berhaltniß von Substanz und Accidenz.

Auf biese Weise ergeben sich nun burch Abstraction aus ben zwolf bekannten Urtheilsformen die bekannten zwolf Grundsbegriffe bes Verstandes: Einheit, Bielheit, Allheit; Realitat, Regation, Limitation; Substantialitat, Causalitat, Bechselwirskung; Moglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit.

Was und wie der Verstand denkt, denkt er nie anders als in diesen zwölf Formen, die man auf die angegebene Art in abstracto — als allgemeine Verhältnisse — fassen und nach des Aristoteles Vorgang Kategorieen nennen kann. Sie drücken alle nur mögliche Arten der Gedankenverknüpfung (Synthesis) aus, und alle die tausend Verbindungen, die (nach Göthe) "ein Tritt im Gewebe der Gedanken schlägt," lassen sich, nach Kant, auf diese zwölf Züge eines verborgenen Denksmechanismus zurücksühren.

Stehen wir hier einen Augenblick still, um und zu orientiren. Wir haben in den Kategorieen nicht etwa Gesetze der Natur vor und, nach welchen sich die Naturwesen außer und wirklich verhalten, bewegen und regen mussen; wir haben nur Gesetze unserer eigenen denkenden Natur, des Verstandes, erstannt, in und nach denen er sich selbst bewegen muß, so zu sagen, das Netz, in dem er selbst verstrickt liegt. Diese Denkonthwendigkeiten oder Kategorieen konnen und daher auch nur sagen, wie die Verhältnisse der Dinge unter einander gedacht werden musser; aber sie sagen und dieß mit ausnahmloser Ausgemeinheit und Giltigkeit für alles vernünstige menschliche Denken in Bezug auf die Dinge, und dieß ist es, was, wie gesagt, die Philosophie überhaupt dem Skepticismus entgegenzyusetzen hat.

Der Verstand ift also, abgesehen von diesen Geseten, die nichts weiter sind als die einzig möglichen Auffassungsarten für einen gegebenen Stoff, an und für sich ein durchaus leeres unproductives Vermögen; er bearbeitet blos, was ihm gegeben wird, gegeben aber werden ihm die sinnlichen Anschauungen. (Anschauungen nennt Kant alle Arten von sinnlichen Empfindungen überhaupt, nicht blos die des Gesichts.)

Daß es Dinge und welche Dinge es fattisch gebe, können wir burch kein Urtheil bes Berstandes erfahren oder beweisen; benn es mag z. B. noch so gewiß zu beweisen sein, baß ber Zirkel rund, oder ber Triangel breiseitig sein musse, so heißt das voch nur so viel, als: er muß nur so gedacht werden, aber nicht, daß es irgend einen Zirkel oder Triangel wirklich gebe. Der Sinn jedes, auch des kategorischen Urtheils ist eigentlich nur dieser: wenn es x giebt, so muß dieses x auch = x sein, sonst ist es nicht denkbar; Denkbarkeit aber ist noch nicht Wirklichkeit.

Das factische Dasein irgend eines Dinges kann also nie vom Verstande schlechthin bewiesen, es kann nur in der Ersfahrung aufgewiesen, oder unter Voraussetzung einer sonst unerklärlichen Erscheinung — also immer nur empirisch — nach gewiesen werden. Diese muß hinzukommen und dem Versstande den Stoff liesern, den er zu bearbeiten hat; sonst bleibt er für sich ganz leer und beschäftigt sich blos innerlich mit seiner eigenen Thätigkeit, die ihm als Object vorschwebt. Er bedarf daher für seine Formen eines wirklichen Ersahrungsstoffs, welcher uns nur durch die Sinne, oder, wie Kant sie zusammengenommen nennt, das Anschauungsvermögen, geliesert wird, welchem "die Fähigkeit, von sinnlischen Gegenständen afficirt zu werden," zum Grunde liegt.

Leiber hat Kant diese Untersuchung über den ersten Ursprung der sinnlichen Vorstellungen, über die Möglichkeit sinnticher Eindrücke auf die Seele, die gewöhnliche Voraussehung gewisser geistiger Vermögen u. s. w. nicht eigends und ganz von vorn wieder angestellt; sondern er ging hierin allerdings von den zu seiner Zeit geläusigen Lockeschen Anssichten aus, begnügte sich, den Beweis für das Vorhandensein solcher Anschauungen im Gemüth negativ — aus der absoluten Leerheit des für sich seienden Verstandes — geführt zu haben, behandelte die ganze Frage als transscendent, aber kritisirte doch und änderte im Laufe seiner Untersuchungen so viel an den ursprünglichen Impressionen, das zuleht wenig oder gar nichts mehr davon übrig blieb, und daß man, wie Chalybaus, distor. Entwickl. d. Philosophie.

Incobi\*) sich ausbrückt, "ohne diese genochmliche Ansicht in das Kantische! Sossem nicht hinsinkommen, mit derseiben aber bärin indit verhleiben kann; deine wie sehr es auch dem Geiste der Kantischen Philosophie guwider sein mag, von den Gegenständen zu sagen, daß sie Eindrücke auf die Simme machen und auf diese Weise Worstellungen zuwege bringen, so läßt sich doch nicht wohl ersehen, wie ohne diese Woraussehung auch die Kantische Philosophie zu sich selbst den Einsgang sinden und zu irgend einem Bortrage ihren Lehrbes griffs gelangen könne."

Dhne die eigentliche Hauptfrage, was benn das Bewußtsein überhaupt sei, zu erörtern, — einen Mangel, ben zuserst Carl Leonhard Reinhold fühlte und durch seine Theorie des Vorstellungsvermögens zu verbessern suchte — nahm Kant den Begriff des Bewußtseins, wie er ihn fand, und untersuchte nur, was an dem im Bewußtsein sich vorsindenden thatsächlichen Inhalte sinnlich empirisch, was subsectiv apriorisch sei; von letzterem wies er den Ursprung in der Natur des Verstandes nach; was übrig blieb, sollte und mußte nun von außen her abgeleitet werden, und der Geist verhielt sich in Bezug auf dieses "receptiv". Receptivität und Spontaneität sind in der Wahrnehmung unzertrennlich verbunzden, wirken zusammen; erstere liesert den Stoff, letztere die Form zu aller Erfahrung\*\*).

Wollen wir nun — auf unsere obige Frage zurücksommend — wissen, was dem einen und dem anderen Factor angehört, wollen wir unsere subjective Zuthat von dem Obsjectiven abtrennen, um dieses rein und, so zu sagen, in seiner völligen Wahrheit zu haben, so zeigt sich hier schon die eigenthümliche Schwierigkeit, daß von einem reinen, uns mittelbaren Auffassen des Gegebenen in's Bewustsein, ohne eben dem Gegebenen gleich in und mit dem Auffassen eine kubjective Form anzuziehen, eigentlich gar nicht die Rede

<sup>\*)</sup> In ber Beilage gu bem Gefprach über Ibealismus und Realismus. Sammtl. Berte, Bb. 2. S. 303.

<sup>\*\*)</sup> Rritit ber reinen Bernunft, v. Anfang und in ber Ginleitung zur transseenbentalen Logit.

fein kann. Bon ben schon früher erwähnten sogenannten secunbaren Eigenschaften ber Dinge, als: Barme, Katte, Farbe Geschmack u. f. w., ift dies ohnehin klar; es blieben nur noch bie sogenannten primaren Eigenschaften, b. h. die mathematisch erkennbaren, Größe, Ausbehnung, Dauer u. f. f., übrig.

Allein machen wir hier im Bereiche ber Anschauung basselbe Kantische Kriterium ber Apriorität geltend, wie oben in bem bes Berstandes, und erkennen bemnach auch hier alles bassenige sur apriorisch-subjective Juthat an, was ben Character ber Allgemeinheit und Nothwendigkeit in allem Anschauen an sich trägt — so werden wir auch hier wieder die allgemeine Form aller Sinnenobjecte, nämlich Zeit und Raum, von dem objectiven Gehalte abziehen mussen.

Alfo auch alle raumliche und zeitliche Bestimmungen, Große, Lage, relative Dauer, Aufeinanderfolge, find subjective Buthaten und nicht an ben Dingen felbst. Sobald wir uns etwas anschaulich borffellen, muffen wir es in Raum und Beit feten; bieß find bie allgemeinen in uns liegenden Unschauungsweisen, ohne die keine Unschauung überhaupt moglich mare; fie find bie vorausgehenden Bedingungen zu aller Möglichkeit berfelben, mithin a priori gegeben, und ebenfo menig etwa erft aus ber Erfahrung abstrahirt, als jene allgemeinen Rategorieen bes Berftanbes; Raum und Beit find bie Rategorieen ber Sinnlichkeit - zwar ursprunglich im Gemuthe vorhanden, aber ebenso wenig, wie bie Berftanbeskategorieen, als fertige Begriffe, ober als bloges tobtes Rachwert, sondern als Bandlungsweisen bes Gemuthes im Buftanbe bes Anschauens. Rant nennt fie jeboch nicht Rategorieen, fonbern gum Unterschied von jenen vielmehr allgemeine Schemata ober Formen ber finnlichen Anschauung.

Demnach ist der ganze Anblick und Inhalt, die ganze Erscheinung der Dinge, so wie sie vor unserem inneren Auge stehen, ihrer Beschaffenheit nach subjectiv, und es ist nichts daran, was wir als Beschaffenheit des Dinges an sich bestrachten können. Was bleibt nun von den Empsindungen, dem als empirisch vorausgesetzten Inhalte, noch übrig? Wenn wir auch von der wahren Beschaffenheit der Dinge an sich, die uns nur räumlich und zeitlich vorkommen, gar nichts,

weber burch bie Ginne, noch burch ben Berftanb, erfahren konnen, fo muffen wir boch bas, bag fie ba und wirklich porhanden find, allemal erft erfahren, ehe wir es wiffen ton-Mes ift fur uns nur Erscheinung, aber bag eine Erscheinung ba ift, alfo bas Dafein ober Richtba: fein einer Erscheinung, muß uns a posteriori gegeben wer-In so weit muffen also bie vorauszusetenben Objecte auf uns einwirken, bag fie uns ihr Borhandensein tund thun; die Erscheinungen in uns - so wenig ober so viel fie auch ben Objecten entsprechen mogen — muffen durch ein bestimmtes außerliches Etwas hervorgerufen werben, und wenn es auch auf feine andere Beife mare, als etwa fo, wie ber berührende Finger in ben Saiten bie fcummernben Tone wedt. Halten wir uns an ein Beispiel, welches Rant felbst giebt\*). Bei einem Regenbogen, fagt er, werben wir zwar wohl auch nach ber gewöhnlichen Vorstellungsweise zunachft ben Karbenglang eine Erscheinung blos fur uns und in unferem Muge nennen; bie Regentropfen aber, als bas bieser Erscheinung zu Grunde liegende wirkliche und wahrhafte Ding an fich betrachten. Allein bebenken wir, bag auch biese Tropfen nur wiederum empirische Erscheinungen find, so ist felbst ihre runde Gestalt, ja fogar ber Raum, in welchem fie fallen, nichts an fich felbst, sondern bloge Modification ober Grundlage unserer sinnlichen Anschauung; bas Dbject felbst aber beibt uns babei gang unbekannt. — Man stelle fich vor, kounte man ju biefer Erklarung etwa noch hingufeben, man blide in ein Kaleidoftop. Bie man es brebt und wendet, kommen andere Riguren jum Vorschein. farbigen Korper bleiben biefelben. Ich weiß wohl; daß das Ganze ber Erscheinung, die Busammenstellung, Berbindung jett zu einer Rose, jett wieder zu einem Sterne - nicht objectiv die wirkliche ift, sondern nur burch die Winkelftellung ber Spiegelglafer, also burch bie Conftruction meines Organs (bier = Berftand) bewirkt wird. Wenn also auch nicht bie Berbindungen, fo find boch die Elemente, die verbunden werben, die einzelnen Korperchen felbst, ihre Farbe, Gestalt, Be-

<sup>\*)</sup> Kritit ber r. B. 1fte Ausg. G. 45.

fchaffenheit, wirklich fo, wie ich fie febe? Mit nichten! Bas ihre Farbe und überhaupt die qualitates secundarias anlangt, so ift die bloge Scheinbarkeit langst ausgemacht, und was bas objectiv Gemiffeste baran mare, Die Große, Gestalt, Unnahl u. f. f., überhaupt die mathematischen Eigenschaften, ohne welche fie gar nicht als eriftirend gebacht werben konnten, fo ift eben alles bieß gerade beswegen um so gewisser apriorisch und subjectiv. Erneuern wir am Schluß biefer Kantischen fogenannten Aefthetit (Lehre von ber finnlichen Anschauung) unfere Frage, was benn an ben Borftellungen eigentlich von ben Dingen felbst herruhre, so bleibt nichts als die Antwort: nur überhaupt bas Dafein einer bestimmten Borftellung zu einer bestimmten Beit und an einem bestimmten Orte, bas Jest und bas Hier, ruhrt von Dingen an fich her. Bas es mit biesem blogen "Dafein" ohne irgend ein bestimmtes Erfennen beffen, mas ba ift, auf fich habe, wird fich fpater zeigen.

Wir wenden uns nun mit diesem freilich nicht eben bes friedigenden Resultate von den Sinnen und dem Berftande zu bem hochsten Vermögen bes menschlichen Geistes, zur Vernunft, um uns hier, wo möglich, bessern Rath zu holen \*).

Hierbei ift es besonders nothig, nochmals daran zu erinnern, daß die Lehre von den Bernunftbegriffen oder Ideen rein im Sinne des Meisters aufgefaßt und jede Umdeutung entfernt werde, welche diese Lehre in der Folge erfahren hat, besonders durch das Bemühen der Kantianer, die Bedeutung der Ideen in praktischer hinsicht mit der Theorie ihres Ursprungs und logischen Gebrauches in Uebereinstimmung zu bringen.

Kant felbst hat bas Wort Vernunft in einem voppelten, namlich in einem weiteren und in einem engeren Sinne gebraucht. In jenem heißt es so viel als das gesammte menschliche Erkenntnisvermogen; daher nannte er seine Gesammtuntersuchung bieses Vermogens eine Kritik der reinen Vernunft. Im engeren Sinne dagegen ist die Vernunft bei Kant vom Verstande unterschieden und eine gewisse Grenze

<sup>\*)</sup> Rritit ber reinen Bernunft. Elementarlehre II. Th. II. Abth. 1. Bud.

zwischen ibeiben abgesteckt worden, die freisich heut zu Rage selbst: von Kantianern nicht mehr iganz in derselben Beise respectixt wird. Verstand im engeren Sinne war ihm, wie win geschen, dassenige Vermögen, welches mittels seiner Regeln Ordnung und Zusammenhang in die sinnlichen Anschauungen bringt; Vernunft im engeren Sinne dagegen ist das Vermögen, welches durch seine Gesehe wiederum Einheit und Zusammen-hang in den Verstandesgebrauch bringt.

Diefes geschieht burch bie Begrundung ber Verftandesurtheile in hoheren Principien, d. h. burch Schluffe. nunft hat also bier die Function eines Bermogens zu Schlie-Ben; dieß ift ber von Kant fogenannte formale Bernunftgebrauch. Go wie nun ber Berftand, als bas Bermogen ju urtheilen, auch zugleich ber Regeln ober Formen biefer feiner Thatigkeit sich bewußt werden und bieselben auf abftracte Begriffe (Kategorieen) reduciren kann, fo kann auch bie Bernunft, als bas Bermogen ju schliegen, ber Regeln ober Formen diefes Schließens fich bewußt werden, und biefelben ebenfalls als abstracte Begriffe einer hoberen Gattung. b. i. als Ibeen faffen und vorstellen, welche baffelbe für fie fund, mas bie Rategorieen fur ben Berftand; fur ben Berftand aber geben biefe Bernunftibeen gleichsam Zielwuncte feines Strebens ab, benn fie stellen ihm die Unbedingtheit und absolute Bollftandigkeit bar, Die im Biffen erreicht werben foll, und die ber Berftand fur fich, mit Erfghrungsgegenftanben beschäftigt, in biefem feinem empirifchen Reiche gar nicht auffinden kann: Jedes einzelne Urtheil bes Berftandes, 3. B. bas Gold ift unzersetbar, bleibt fo lange unbearime bet und mithin unbefriedigend fur unseren Bernunfttrieb nach vollendetem Biffen, bis man ben Sat gefunden, welcher ben Grund biefer Behauptung enthalt, und biefen jenem Urtheile in Schlufform vorangestellt hat: Die Elemente find ungerfether, Gold ift ein Element, alfo ift Gold ungerfethar. Diefen Oberfat, bag bie Elemente unzerfetbar find, mußte man vielleicht wieder beweisen, einen noch hoheren und allgemeineren Grundsat bafur suchen, und so fort, bis man auf eine bochste, unmittelbar gewiffe Wahrheit gekommen mare. In biefem logischen Berfahren also fieht man, menn

man es ganz im Allgemeinen betrachtet, idechampt eine Dens benz bes Erkenninisvermögens zur Boliffandigkeit, Unbedingts heit ober Absolutheit:alles Wissens+).

Bie es nun beim Werstande so viel Rategorieen gab. ote es Berbinbungsweifen mifden Prabicat und Gubject. b. i. Urtheilsformen, giebt, fo wird es auch bei ber Bernunft wieber eben fo viele Ibeen geben, als es Borbindungsweisen ber Urtheile unter einandet gu Schluffen, Schluffermen . giebt :: Deren aber giebt es brei: Die tategorifche, hypothetische und bisiunctive; alle brei fchreiten burth Schluftreihen vorwirts, alle brei find alfo bie Arten biefes Aufschreitens, bezeichnen ober Bebeuten bie Benbeng bes Dentens jum Gipfel ber Bolls fandigkeit ober Absolutheit bes Erkennens, und biefe Zenbeng wird auf breifache Beife, auf fategorifche, hupothetische und bie. funetibe, befriedigt: auf tategorifthe, inbem bie Bollftanbigfeit ber Berknupfung nach bem logifchen Berhaltnif von: Subject und Prabecat (ober Subffang und Accideng) erziett wied; auf hypothetische, indem Die Bollständigkeit nach bem Berbaltnif bon Grund und Rolge, und auf bisjunctipe, inbem bier bieselbe Bollftanbigfeit nach bem Berhaltnig ber Theile und bes Gangen erreicht wirb. Diese breifache Bollftanbigfeit, auf abstracte Begriffe gebracht und mit Saupts mortern benannt, ift im erften Kalle bie ber abfoluten Gubftentialität (Subjectheit), im zweiten Die ber absoluten 26: hangigteit ober Bebingtheit alles Einzelnen unter einander ju einem Gangen, im britten bie bes Inbegriffe ober ber Bollftanbigfeit alles bentbar Möglichen. Wollen wir nun, mas hier ber Bernunft als Regel vorschwebt, und was fie zum Bielpuncte ber fich fonft im Gingelnen verlierenben Berftanbesthätigfeit macht, biefe subjective Bollftanbigfeitstenbeng ber Bernunft, beghalb, weil fie bem Berftande gleichsam Die Die rection nach einem Biele giebt, felbft in die Birtlichfeit binaber friegeln, und, fo wie wir die Berftandestategovicen für Beschaffenheiten ber Ratur an fich hatten konnten, so auch



<sup>\*)</sup> Krit. b. r. B. S. 323 und 325 b. Iften Ausgabe. Joh. Schulze, Erlautetungen über Kant's Kritte b. r. B. Konfgeberg, 1784. S. 91. fgb. Fries, neue Kritte ber Bern. 286. If. S. 31.

biele Bernunftlategoricen verwirtlicht benten, fo erscheinen fie 1) als bie Sbee eines absotuten Subjects (bas mir vornehmlich als unfterbliche Seele benten), 2) als bie Ibes ber Ratur ober Belt (ber Totalität aller Bebingungen und Erscheinungen ) und 3) als bas allervollkommenfte Befen, Die Gottheit, ens renlissimum, welches ber Inbegriff aller Realis taten ober bas alle Regationen, allen Mangel Aufschließenbe So wurden biese brei Ideen Die Principien zu ben brei Theilen ber Metaphyfik geben, namlich au ber rationalen Pinchologie, Rosmologie und Theologie; fie murben eine mahrhafte Metaphyfit begrunden, wenn es nur erft ausgemacht mare, bag biefe Ibeen, die boch ursprunglich nur Kormen ober Gefete unferer fubjectiven Bernunftthatigkeit bezeichnen, auch ebendeghalb auf etwas Befenhaftes in ber Birklichkeit zu begieben feien, ober mit anderen Worten, bag fie außer bem oben angegebenen logifch formalen Gebrauch beim Schließen auch noch einen anderen, ben fogenannten, materiellen Gebrauch in ber Theorie gulaffen. Diefen erhalten fie allerbinge in ber praktischen Philosophie, wo jene Ideen Caufalitat für unfer handeln bekommen und als die Ibeale ber Tugend, Gerechtigkeit u. f. w. auftreten, beren weitere Entwicklung jeboch nicht hierher gehort.

Suchen wir nun bas Berbaltniß ber Bernunft zum Berftande noch weiter ju ergrunden, fo ftoffen wir bei Kant felbst auf bie bestimmt ausgesprochene boppelte Frage (Rris tit S. 305 ber erften Musg.): "Kann man bie Bernunft isoliren (vom Berstande) und ist sie alsbann noch ein eis gener Quell von Begriffen und Urtheilen, Die lediglich aus ihr entspringen, und badurch fie fich auf (besondere, ihr all= ein erkennbare) Gegenstände bezieht?" - Isoliren, antwortet er, lagt fich die Bernunft; fie lagt fich namlich leicht als ein befonderes, vom Berftande verschiedenes Bermogen baburch anerkennen, bag ber Berftand es unmittelbar mit ber Sinnlichkeit zu thun hat , die Vernunft aber unmittelbar nur mit bem Berftanbe. Jener ift auf die Erfahrung angewiesen, biese aber hat es nur mit fich, mit bem vernunftigen Denten felbft, ju thun, beschäftigt fich lediglich mit der Boll= endung unferes subjectiven Bewußtseins.

wird noch beutlicher, wenn wir die Gegenftanbe, mit welchen fich beibe Bermogen jedes in feiner Sphare beichaftigen, vergleichen und unterfcheiben. Der Berftanb hat feine nach seinen Rategorieen entworfenen Begriffe und Urtheile; bas find eigentlich und an fich Gebankenverhaltniffe, welche aber ausbrudlich und ausschließlich auf Erfahrung angewendet und in ber Ginnenwelt ihre Bemahrung und Ihren Inbalt erhalten konnen und sollen. Die Bernunft bagegen bat es mit Ibeen ju thun, b. h. mit Borftellungen, von benen bie Wernunft felbft weiß und ausfagt, buß fie niemals in irgend einer finnlichen Erfahrung ihr Obiect finden, daß fie lediglich reine Erzeugniffe, Sonthefen ber Bernunft felbst find, beren Bahrheit ober Falfchheit burch teine Erfahrung bestätigt ober aufgebeckt werben tann\*). "Die Bernunft", fagt er, "beschäftigt sich hier blas mit sich felbst und brutet über ihre eigenen Begriffe. Alle reine Berftandesertenntniffe haben bas an fich, daß fich ihre Begriffe in ber Erfahr ung geben, und ihre Grunbfate burch Erfahrung beftatigen laffen, mogegen bie transfcenbenten Bernunfterkenntniffe fich weber, was ihre Ibeen betrifft, in ber Erfahrung geben, noch ihre Gate fich jemals in ber Erfahrung beftatigen ober widerlegen laffen; baber ber babei vielleicht einschleichende Brrthum burch nichts Unberes als reine Bernunft aufgebedt werben fann.

Man kann also, nach Kant, Begriff und Idee nicht so unterscheiben, wie es wohl oft ausgesprochen wird: Begriff stamme aus der Erfahrung, Idee seine apriorische Erkenntniß von überstunlichen Dingen. Keines von beiden stammt aus der Erfahrung, keines von beiden ist a priori gleich fertig als abstracte Vorstellung im Bewußtsein gegeben oder angeboren. Gegeben ist nur die ursprüngliche geistige Thatigkeit in ihren bestimmten Formen und Beisen, und von diesen angedorenen Beisen und Gesehen macht man sich in abstracto einen Begriff oder eine Idee.

So glaubte Kant, auf bas Bestimmteste nachgewiesen zu haben, baß es zwar ein vom Berftanbe verschiebenes, hoheres

<sup>\*)</sup> Kritif E. 308, fgb. Prolog. §. 56. fgb.

Bermögen im Menschen gebe, daßt dieses auch besondere, dem ben Beklandesbegriffen verschiedene Borstellungen habe, daß aber diese durchaus ohne alle Anwendung auf die Mürkliche keit seien, ja daß sie nicht einmal, wie die apriorischen Berstandesbegriffe, irgend einer Bewährung auf anderem Wege sähig, vielmehr recht eigenslich felbst schon von der Neununft mit dem Bewußtsein entwurfen werden, daß ihnen in der Wirklichkeit kein Object entspreche. Er bezichnet es deßhalb selbst als sein größtes Berbienst um die Metaphysik, viesen Unterschied unter Kerstandesbegriffen und Kernunftideen anfigedeckt zu haben; da jene allemal auf Ersahrung angewend verben müssen, diese aber, da ihre Anwendung auf Sedschung gar nicht erlaubt ist, so oft sie dennoch darauf and gewendet werden, in der Wetaphysik nar Widersprüche und Hirngespinste zuwege bringen.

Man fieht nach allebem leicht ein, bag bie Bernunft, wie fie Rant fagte, int Grunde nur ein rein formales, los gifches Reflerionsvermogen in hoherer Potenz, daß fie, auf viese Wrife beschränkt, eigentlich boch nichts Anderes ist, als eben ber Berftand; gleichwie auch ihre Ibeen ihrem Ursprunge und ihrem Gebrauche nach nichts Anderes find, als bie bide ften Abstractione = ober Reflexionebegroffe von ber fubjectiven Thatiafrit unferes Denkvermogens. Denn wozu entwieft bie Bernunft eigentlich ihre Ibeen, und welcher Gebrauch wirt ihnen in ber Theorie bes. Erfendens westattet? : Kant befichrankt benfelben lediglich auf eine regulative (nicht constitus tive) Unwendung auf bie Richtung der Berftandesthätigkeit bin nach einer immer mehr zu vervollständigenden Erkenntniß innerhalb, wie aber aufferhalb ihrer Sphare, bet Erfahrung; - ein Biel, nach bem ber Berftand ju ftreben nie aufhoren foll, obgleich er es nie erreichen kann. "Im Bereich bes Erbennens", fagt er in ber Borrebe jur Rritit ber Urtheild: fraft, fann fein anberes Bermogen constitutive Erkenntniß principien a priori an bie Sand geben, als ber Berftanb, und Die Krieft (ber theoretischen Bernunft) lagt nichts überg, als was ber Berftant a priori als Gefet für bie Ratur, als Inbegriff von Erscheinungen, vorschreibt, alle andere reine Begriffe aber verweift fie unter bie Ideen, bie für unfer theoresisches Erkennstissermögen aberschwanglich, dabei aber doch nicht etwa unnüh ober entbehrlich sind, sondern alst regulative Principien theils die besorglichen Anmaßungen des Korstandes zurückhalten, theils um ihn selbst in der Betrachtung der Natur nach einem Princip der Köllständigkeit — wies wohl er sie nie erreichen kann — zu leiten und dadurch die Endabsicht alles Erkennens zu besordern. Es war also eis gentlich der Verstand, der sein eigenes Gebiet, und zwar im Erkenntnisvermögen hat, sosern er constitutive Erkenntnisprinscipien a priori enthält, welcher durch die im Augemeinen sosenante Kritik der reinen Vernunft gegen alle übrige Competentun in sicheren, aber einigen Besitz gesetzt werden sollte. Sben so ist der Vernunft, die nirgend als lediglich in Anssehung des Begehrungsvermögens constitutive Principien apriori enthält, ihr Besitz angewiesen worden."

In ber That weiß man nicht recht, ob nach biefer Grenzbeftimmung bie Bernunft bem Berftanbe Gefete vorfchreibt, ober ob fie ihm bient; fie giebt ihm seine Direction, er aber verbietet ihr, fich irgent eine felbstftanbige Erkenntnif im Gebiete ber Wirklichkeit anzumagen; Die Bernunft ift einerseits über bem Berftande und schreibt ihm regulative Prineinien vor, indem fie ihm gerade bie Zielpunkte bezeichnet, nach benen er trachten, jugleich aber auch die Grenze bemerklich macht, über die hinaus er nicht gehen, fich biefes Bieles fetbft nicht bemachtigen foll. Der Berftand bagegen, im Befige bes einzigen Inftrumentes, objectiv giltige Erkenntniffe zu machen, verbietet ber Bernunft wiederum, ihre Ibeen für etwas Wirkliches zu halten, und bezüchtigt fie bes unbefugten Schwarmens, sobalb fie, unabhängig von ihm, etwas für sich selbst erkennen zu wollen sich beigehen läßt. fagt Jacobi in ber Schrift: Ueber bas Unternehmen bes Kriticismus, die Bornunft ju Verftande ju bringen \*): "Rach bem Rantifden Friedensinftrumente giebt es folgenden Bergteich swiften Beiben: Die Vernunft hat bem Berftanbe bas Berneinen zu verbieten, ber Berftand hingegen ber Bernunft bas Bejahen; bie Bernunft bat ben Berftand zu respectiren und

<sup>\*)</sup> Gammtli. Werke III. G. 82.

wird positiv durch ihn eingeschränkt; der Berstand hingegen erhalt von der Vernunft nur eine scheindare Begrenzung, eine negative Einschränkung, und bedient sich ihrer Ideen, ohne seine Berständigkeit aufzugeben, zur außersten Erweiterung seines Gebietes. Die Vernunft sitt im Oberhause, der Versstand im Unterhause: letzterer repräsentirt die Sinnlichkeit, die eigentliche Souverainetät, ohne deren Ratisscation nichts Giltigkeit haben kann."

Um aber die Unanwendbarkeit der Ideen auf wirkliche Objecte zu zeigen, war es nicht genug, den subjectiven Urssprung derselben nachgewiesen zu haben, — dieser war auch von den Berstandeskategorieen aufgezeigt worden — sondern es mußte die Unstatthaftigkeit eines solchen Vernunftgebrauchs auch in den Resultaken dargelegt werden. Dieß geschah in dem Abschnitt, welchen Kant die Dialektik der Vernunft nennt. Sie erweist sich ihrer Natur nach als rein sormell und blos zu logischem Gebrauche tauglich, dadurch am augensfälligsten, daß sogleich Widersprüche und Fehlschlüsse hervorteten, sobald man den Ideen objective Wahrheit beimist, d. h. sobald man sich das, was sie bezeichnen, als wirklich eristirende Objecte denkt.

Daß gleich die erste Ibee, ober ber Begriff ber Gubstanz in der Beise, wie er gewohnlich und auch in Wolff's Schule aufgefaßt murbe, nichts als ein leerer logischer Berbaltnigbegriff, blos bie Form bes Denkens, ben Uct ber Sonthefis felbft, betreffender fei, bemerkt man leicht. betrachtet zwar gemeiniglich jedes Ding als ein bestimmtes Etwas (Substang), bas verschiedene Eigenschaften (Accidengen) an fich hat; 3. B. bas Salz ift eine Substanz, welche tubifche Gestalt, einen bestimmten Geschmad, eine bestimmte Barte, Schwere und weiße Farbe hat; wenn man aber biefe funf (ober mehr) Eigenschaften, die man an ihm, bem Gigentlichen, hangend benkt, absondert und fragt, was man noch übrig behalte, so findet sich, daß mit allen Accidengen auch überhaupt Mes, Die Substang felbst, hinweg ift, und es zeigt fich bemnach klar, bag man mit ber fogenannten Substanz nur eben ben Inbegriff, bas Busammenfassen, Die Synthesis biefer Eigenschaften im Bewustfein gemeint hat,

nicht aber etwas außerbem, was gleichsam ben verborgenen Rern berfelben ausmachte. Es verhalt fich bamit eben fo. wie mit bem Gangen; ein Ganges verschwindet, wenn man alle Theile, worans es befteht, wegnimmt. - Ein einziges Wefen ift es, welches hier eine Ausnahme zu machen fcheint, und woran wir ein reines Gubject, eine mahre Gubftang, auch abgesondert von allen Accidenzen, übrig behalten und gefunden zu haben scheinen; bieß ift unsere eigene Seele. Denn bie Accidengen ober Bestimmungen ber Seele find Borftellungen, Gefühle u. f. w., furg Mes, mas an ober in ber Seele vorgeht; alles bieg ift nur eine Mobification, Beranderung ber Seele; fie felbft alfo, an ber etwas vorgeben foll, muß boch ba fein und jum Grunde liegen. Bier, fcheint es, haben wir ein mahres, reines Subject, und gwar unmittelbar an und in uns felbft, in unferem eigenen Bewußtfein angetroffen, ein Subject, bas fich feiner Perfonlichkeit, Ibentitat u. f. w. unmittelbar felbft bewußt ift. Birklichkeit auch biefes Subjects beruht, genau erwogen, nach Rant, bennoch nur auf einem Schluß, und zwar auf einem Rehlschluß (Paralogismus), wiewohl auf einem unvermeiblichen; unvermeiblich, weil wir immer uns genothigt finben, zu Accibengen, Beranberungen und Beftimmungen ein Ets mas vorauszuseten, mas verandert wird; bennoch aber ein Rehlschluß, weil von diesem benkenden, fuhlenden Subject uns lediglich nur feine Modificationen jum Bewußtfein tommen; nur feine Mobiffcationen, wechselnben Gefühle, Gebanten, mithin feine Accibengen fommen uns jum Bewußtfein, nie aber bas Subject ober bie Substanz ber Seele rein an sich Diese bleibt uns ewig unbekannt, wird nie ju einem Gegenstand ber inneren, gefchweige ber außeren Erfahrung; bie Annahme ihrer Erifteng beruht blos auf einem Bernunftfclug, ber aber eben ein Bernunftfehlichlug ift \*). uns also auch mit biesem Subject, wie mit jedem anderen; wir miffen von bem Seeleninnern eben fo wenig, wie von bem Befen ber materiellen Dinge; wenn wir alles Denken, Fuhlen u. f. w., furg alle Accidenzen von bemfelben abfon-

<sup>\*)</sup> Krit. b. r. B. S. 431. fgb.

bern bleibt und eben auch nichts , nur eine Leere , iber bloffe konische Inbegriff übrig, ber nichts als bie Busammenfaffung aller iener Accidengen im Bewuftfein bebenten tann, ober, wie Kant fagt, nur bie Korm ber Apperception ift, bie jeber Erfahrung anhangt und als ber Gebante: "ich bente," Aber wenn auch fur bie Functionen bes Dentens ein gemeinschaftliches Gubiect vorausgesett werden muffe, welches wir Ich nennen, so fei dieses Ding an sich boch nur ber Gebante eines abstracten Etwas, feinem Befen nach vollig unertennbar, und alle bie Schluffe, woburch man ihm Immaterialitat, Incorruptibilitat, Perfonlichkeit, Unfterblichkeit u. f. f. beilege, seien Paralogismen, weil fie bas. was von bem blogen Gebanken ober ber blogen Borftels lung: 3ch, gitt, die allerbings einfach ift, auf ein gum Grunde liegendes reales Befen übertragen und fo im Schließen bas logische Subject in einem boppelten Sinne nehmen, woraus ber bekannte Trugschluß entsteht, welcher sophisma figurae "Es ift offenbar," fagt Rant, "baß bas Subdictionis heifit. ject, welches burch bas Wortchen 3ch bem Denken in bem Sate: ich bente, angehangt wirb, nicht die minbefte Eigenschaft, noch überhaupt etwas Ertennbares enthalt. beutet ein Etwas überhaupt, beffen Borstellung allerbings einfach fein muß, eben barum, weil man gar nichts an ihm bestimmt, wie benn gewiß nichts einfacher vorgestellt werben kann, als burch ben Begriff von einem blogen Etwas. Die Einfachheit aber ber Borftellung von einem Gubject ift barum nicht eine Erkenntniß von ber Einfachheit des Gubjects felbft; benn von biefen Gigenschaften wird ganglich abftrahirt, wenn es lediglich burch ben an Inhalt ganglich leeren Ausbruck Ich bezeichnet wird." Und eben so wie mit ber Einfachheit ift es auch mit ben Schluffen auf die übris gen vorgeblichen Eigenschaften jenes Subjects beschaffen furg: bas 3ch ober biefe vermeintliche einfache Subftang, bie als bentenbe bem Denten untergelegt wird, bebeutet in Bahrbeit nichts als nur "bie Function ber Synthefis," b. i. alfo bie Thatigkeit bes Denkens felbft, ohne irgend eine Unschauung ober Object, gilt alfo nur von ber Bedingung aller unferer Ertenntniffe, biefer Form ber intellectuellen Ginheit, au melcher fie verbunden werden, aber nicht von irgend einem anzugebenden Gogenstande.

Wir haben diese Site ausgezogen, weil sie uns in der Folge noch besonders wichtig werden bei der entgegengesetzen Anwendung, welche Herbart und Fichte davon machten. Bei Kant war diese Argumentation zunächst gegen die Wolfsische Schule gerichtet, und in so fern vollig schlagend, als eben diese Schule auf demselben Wege eine Realität und Substantialität der Seele oder des Geistes beweisen wollte, die auf nichts Anderes, als diese einfache Dingbeit hinauslief.

Was die zweite Ibee, die des Weltganzen oder der Natur, anlangt, die zu einer rationalen Kosmologie führen sollte, so fordert die Vernunft absolute Bollständigkeit in der Zusammensetzung des Weltganzen, der Quantität, der Qualität, der Causalität (Relation) und der Rothwendigkeit (Modalität) nach. Bei der psychologischen Idee ließ sich, wie gezeigt, übershaupt gar nichts bundig beweisen; hier aber in Bezug auf die Welt, das Räumlich zeitliche, zeigt sich das sonderden Phäsnomen, daß sich allemal ein Gegentheil so gut wie das andere, die Thesis so gut wie die Antithesis beweisen läßt. Dieß sind die merkwürdigen Widersprüche der Vernunft mit sich selbst, oder die sogenannten Antinomieen.

3ch fann mir namlich 1) weber vorftellen, bag bie Belt ber Beit nach feinen Unfang habe, noch baß fie einen habe; weber baf fie Grenzen im Raume habe, noch baf fie nirgend eine Grenze haben folle; ich kann mir 2) worftellen, bag irgend eine Substanz immerfort in kleinere und immer kleinere Theile getheilt werden konne, ohne daß man jemals auf die fleinsten, auf etwas Untheilbares tame; aber ich tann mir auch hinwiederum nicht vorstellen, daß biefes Theilen ewig fortgefest werben tonne, weil man, fobalb man fich bas Bange als zusammengesetzt benkt, damit auch zugleich Theilchen (Atome) vorausset, bie an fich felbst als einfach betrachtet werben; 3) muß ich mir benten: Mues, was geschieht, hat eine Ursache, und jede Urfache hat felbft wieder eine andere, in der fie begrundet ift, ich muß mir aber julet bennoch einmal eine erfte Urfache benten, Die felbst wieder keine Urfache hat, mithin un= bedingt, absolut ober frei ift; und endlich 4) kann eine oberfte als nothwendig vorausgeseitet Ursache der Welt weber als immanent, in der Welt selbst liegend, vorgestellt werden, well sonst die Welt ihre Ursache in sich selbst haben, d. h. die Welt, ehe sie selbst war, sich selbst geschaffen haben muste, noch kann ich mir diese Weltursache als außer oder über der Welt und von ihr zeiträumlich verschieden — ertramundan — denken, weil sonst eben der Zusammenhang der Welt, als Wirkung, mit ihrer Ursache ganz ausgehoben, mithin gar nicht erklärt würde; als eigentlicher Weltanfang müste doch die Welturssache mit ihrem Product wie Keim und Psanze, wieder in Zeit und Raum verbunden, also wieder als immanent gebacht werden.

Diese Wiberspruche entstehen nothwendig baraus, bag ich Die Kormen ber Endlichkeit auf bas Unendliche, mas meine Bernunft zu erreichen trachtet, ober biefes Unenbliche auf ben Inbegriff bes Endlichen, Die Welt, anwende. Was mich in biefen Untinomieen qualt, ift, turz gefagt, bie fich felbft mis bersprechende und somit unmögliche Aufgabe, Die ich mir ftelle: benke bas Unendliche endlich, ober: benke bas Endliche un-Indem ich bas Endliche unendlich seben will, kann ich nicht aufhören zu endigen und gerathe fo in einen progressus in infinitum, ber gleich bei bem erften Gliebe baffelbe Schickfal hat, welches er bei jedem in's Endlose widerholten Bersuch haben wird; ich fuge Endliches zu Endlichem, Raum au Raum, Beit zu Beit, Urfache zu Urfache u. f. w.; aber weil bas, mas ich hinzufuge, felbft wieder nur ein feiner Ratur nach Enbliches, also baffelbe ift, was ich schon hatte, fo erreiche ich bas Ende, bie Bollftanbigkeit nie; bas Problem entsteht mir immer von Neuem, und es widerfahrt mir, was Saller von ber Ewigkeit fagt:

Ich häufe ungeheure Zahlen, Gebirge Millionen auf,
Ich sehe Zeit auf Zeit
Und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von ber graußen Hoh'
Mit Schwindel wieder nach bir seh',
Ist alle Macht ber Zahl
Bermehrt zu tausendmal,
Roch nicht ein Theil von bir.

Man muß alfo, meint Rant, fich befinnen und bekennen, baß man, sobald man von ber Welt spricht, mit burchaus Endlichem zu thun hat, und nicht ohne Biberfpruch barauf bie Korm bes Unenblichen, bie Ibeen, übertragen, ober, wie er es ausbrudt, mas nur Form ber Erscheinung ift, auf bas Sein und Wefen (Ding an fich) anwenden konne. Daburch murbe einerseits bas Mu felbft ohne Grund und Kern in ein bloges Erscheinen aufgeloft und anberfeits zugleich biefes Erscheinen felbst für bas Befen an sich erklart werben. Da wir nun boch ein folches Grundmefen nothwendig vorausfeben, nicht aber bie Erscheinung felbft bafur halten konnen, fo bleibt jenes Wefen ober Ding an fich, abgefehen von ber Erscheinung, gang und gar unerkennbar fur unfere Bernunft. Rant wollte alfo bas ericheinende Wefen lieber gang von feiner Ericheis nungsform abgetrennt, als biefe mit jenem ibentificirt wiffen, aus Beforgnig, barüber bas positive fur fich felbst feiende Unendliche gang zu verlieren und fomit wieder in einen abfoluten Naturalismus und Genfualismus hinein zu gerathen. 213 bie spatere Philosophie bennoch biefen Weg betrat, marb es un= vermeidlich, bag bie Dialektik, welche Kant hier noch als ein fophistisches Spiel barftellt und auf bieses Capitel von der Er= icheinungswelt beichrankt, fich gur umfaffenben Methobe erhob, über bas gange Suffem verbreitete, Alles in fich faßte und bie Philosophie selbst in Naturphilosophie vermandelte, somit aber auch all ihren Inhalt zu Ratur und die Natur zum Absolu-Rant fuchte, aber fand nicht eine Formel, in ten machte. welcher bas Unendliche in und mit bem Endlichen erhalten, beibe ohne schlechthinnige Ibentification bennoch wesentlich zu= sammengehalten murben. - Go viel von biefen fogenannten Antinomieen.

## Dritte Borlesung.

## (Fortsetung. Jacobi.)

Kant behauptete: es ift unmöglich, bas wirkliche Borhanbenfein unserer eigenen Seele als besonderer, für sich bestehender Substanz oder als eines realen Subjects zu beweisen, ebenso bas Vorhandensein eines allumfassenden Weltspstems zu begreisen, und endlich auch bas Dasein Gottes zu bemonstriren; benn die Versuche, dieß zu thun, führen bei der ersten und britten Idee zwar nicht auf offenbare Widersprüche wie bei der zweiten, beruhen aber auf Fehlschlüssen und sind logisch ohne alle Kraft.

Am beutlichsten zeigt sich bieß bei der dritten Idee, die wir noch naher zu betrachten haben, der Idee der Gottheit, oder des vollkommensten Wesens, welche lediglich aus der Form des disjunctiven Schlusses entspringt\*), welche Form die absolute Bollständigkeit der Glieder einer Eintheilung, den Inbegriff alles Möglichen, alles Denkbaren einer Sphäre, ansstrebt. Diese Bollständigkeit, hypostasirt, gibt die Idee eines allervollkommensten Wesens (ens realissimum). Kant nennt diese Idee deshalb, weil sie die Bestimmtheit eines Einzelwesens, eine Personalität oder Personisication in sich schließt, nicht Idee, sondern Ideal, und zwar vorzugsweise das Ideal ber reinen Vernunft.

Allein auch hier läuft diefelbe Musion wieder unter. Die ganze Idee ist nämlich eigentlich auch gar nichts weiter als die Form des disjunctiven Schlusses in abstracto, nichts als der logische Begriff der absoluten Vollständigkeit, nam- lich aller wesentlichen Stude überhaupt, die zu einem Gan-

<sup>\*)</sup> A ift entweber b ober c ober d; nun ift A nicht c und nicht b, also ift es d; z. B. ein Winkel ift entweber ein rechter ober ein spieer ober ein stumpfer, nun ist er kein rechter u. s. w.

zen überhampt gehören, ber Begriff ber erbenklich hochsten Sinheit in ber Kulle ber hochsten Bollkommenheit ohne irgend einen Mangel ober eine Lude. Auch biesen abstracten und gar nicht in concreto barstellbaren Begriff, ber an sich nicht mehr Besenheit hat, als etwa die Ausdrücke: Richtigkeit, Sute, Schönheit, Wahrheit u. a. — bieses bloße Gedankenziel muß man erst mit der Einbildungskraft realissiren, hyposkasien, personissiren, um es zu dem zu machen, was wir uns unter Gott zu denken pflegen.

Da wir nichts burch blos verneinenbe Begriffsbestimmungen erfahren, es fei benn, bag ein burchgangig bestimm. ter Begriff icon vorausgesett und im Geifte vorhanden mare, eine omnitudo realitatis, welche bie ganze Rulle positiver Qualitaten in fich faste - fo ift jener Begriff eines ens realissimum als ein Magftab ober Ibeal allerbinge bie Bebingung eines volltommenen Erkennens, ohne welche man bie einzelnen beschränkten und besondern Dinge nicht hinlanglich beurtheilen konnte, mas man nur vermag, wenn man fie in allen ihren moglichen Beziehungen und Berhaltniffen - bas Einzelne im Ganzen - überschaut. Aber wenn auch biefes Beburfniß ber Bernunft, Die Dinge vollständig zu erkennen, eine folche Ibee voraussett, so folgt boch baraus noch nicht, baß berfelben auch ein folches Dafein und eine folche wirkliche Befenhaftigkeit außer unferem Denken entsprechen muffe. Es ift dieg ber seit Anselm von Canterbury unter mancherlei Kormen wieberholte Bersuch bes sogenannten ontologischen Beweises, welcher zulett von einigen Wolffianern in die Kormel zusammengezogen worden war, daß unter bie im Begriff bes absolut Bollfommenften (Gottes) enthaltenen Prabis cate auch bas ber Eriften gehore - bie existentia, Birk. lichkeit, sei eine Bervollständigung (complementum) der Moglichkeit (possibilitatis), bas Allervollkommenfte aber ber Inbegriff aller mur beutbaren Moglichkeiten. Daber fab fich Kant auch zur Kritif biefes und ber übrigen Beweise vom Dasein Gottes veranlaßt. Es ift nicht seine Absicht, die Dialektif biefes "Ibeals der Bernunft" als eine auf Wibersprieche himaustaufende darzustellen, wie die der Antinomieen, sondern nur die formelle logische Unzulänglichkeit der Beweisführung felbst aufzuzeigen. Es gibt, sagt er, nur brei Beweisarten; benn entweder gehen wir dabei von bestimmter Erfahrung aus, namlich von der zweckmäßigen Einrichtung der Welt (physikotheologischer Beweis), oder von der Erfahrung überhaupt (kosmologischer), oder endlich von gar keiner Erfahrung und halten uns nur an jenen Begriff a priori (ontologischer Beweis). Wenn er daher an die Stelle dieser nißlingenden Beweise in der Folge etwas Underes, die moratische Begründung setze, so wollte er dieselbe nicht als einen Beweis angesehen wissen, sondern nannte ihn ein Postulat der praktischen Vernunft.

Bas ben ontologischen Beweis anlangt, so ift fur's Erfte schon aus dem oben aufgezeigten Ursprunge ber Idee bes vollkommenften Wefens flar, bag biefe eigentlich nur bie Sppoftafirung eines logischen Denkgesetzes und kein Wesen an sich ift; aber auch bavon abgesehen, ift bas unlogische Berfahren bei biefer Hypostasirung leicht aufzubeden. Es läuft nämlich wieberum auf die ichon bei den Paralogismen gerügte Berwechselung bes logischen und bes wirklichen Objects hinaus. Man hat zu aller Zeit von bem absolut nothwendigen Befen geredet, und beffen Dafein zu beweifen gefucht, aber fich nicht die Muhe gegeben, zu untersuchen, ob und wie man sich ein Ding von biefer Urt auch nur benken konne. menerklarung bavon ift zwar ganz leicht, baß es namlich fo etwas fei, beffen Nichtfein unmöglich ift; aber man wird hierdurch um nichts fluger in Unsehung ber Bebingungen, die es unmöglich machen, bas Nichtfein eines folchen Dinges als schlechterbings undenklich anzuseben, und biefe find boch eigentlich basjenige, mas man wiffen und burch jenen Beweis aufzeigen will.

Iwar führt man Beispiele, namentlich aus ber Mathematik von nothwendig zu benkenden Sätzen an, z. B. den, daß ein Triangel nothwendig drei Winkel habe; allein alle Beispiele, die man von einer solchen Nothwendigkeit anführen kann, sind ohne Ausnahme nur Beispiele von Urtheilen, aber nicht von Dingen und deren Dasein. Es ist nothwendig, daß ein Triangel drei Winkel hat, wenn er nämslich eristirt, oder wenn einmal der Begriff Triangel gedacht

wird, fo muß er auch mit brei Binkeln gebacht werben; aber bag er überhaupt gebacht werben muffe, folgt aus jenem Berhaltniß bes logischen Subjects und Pradicats im Urtheil nicht, und ebenso wenig, daß, wenn er gebacht wirb, er auch wirklich fei. Man fieht vielmehr aus allen folchen Beifpielen nur, bag man, um bie Rothwenbigkeit eines Dafeins ju beweisen, man biefes Dasein ichon vorausgesett haben muffe; ob aber biefe Boraussebung nothwendig fei, bleibt gang und gar unerwiesen. In einem ibentischen Urtheile, wie bas obige, wo die brei Winkel (bas Prabicat) und ber Triangel (bas Subject) eines und baffelbe find, kann ich nicht bie Winkel aufbeben und ben Triangel fteben laffen - bien mare ein Biderfpruch; aber ich fann beibes jufammen fegen ober auch aufheben ohne allen Biberspruch; ber Triangel felbst ift also gar nicht nothwendig. "Gerade ebenso ift es mit bem Begriffe eines absolut nothwendigen Befens bewandt. Wenn ihr bas Dasein bestelben aufhebt, so hebt ihr bas Ding selbst mit allen feinen Prabicaten auf, wo foll alsbann ber Wiberspruch herkommen?" b. h. wie foll noch eine Nothwendigkeit, es ju benten, überhaupt ftattfinden? Run bleibt keine Ausflucht übrig, als zu fagen: wenn bieß auch von manchen und vielen Dingen gilt, fo gibt es boch Subjecte, und namentlich eines, namlich bas bes allerrealsten Wefens, bas gar nicht aufgehoben werden fann im Denken, also nothwendig bleiben muß, wenn ich auch alles Andere aufhebe. Dieß aber kann schlechterbings nur von bem Denken selbst, nicht aber von irgend einem außer meinem Denken als baseiend gesetzen Subjecte, auch nicht von bem absoluten, gelten; benn entweder, es ware mit bem Deufen identisch, und bann mare es nichts fur fich, ober es ware nicht ibentisch, und bann entstände auch kein Wiberspruch mit dem Denken überhaupt, wenn ich es aufhobe. "Sch frage Euch: ift ber Sat: biefes ober jenes Ding eriffirt, ein analytischer (ibentischer) ober synthetischer Sat? er bas Erstere ift, so thut ihr burch bas Dasein bes Dinges ju Eurem Gebanken von dem Dinge nichts hinzu, aber als: bann mußte entweder ber Gebante, ber in Guch ift, bas Ding felber fein, ober Ihr habt ein Dafein, als zur Moglichkeit geborig, vorausgefest, und alsbann

bas Dafein bem Borgeben nach aus ber innern Moglichkeit geschloffen." - Man fieht beutlich, wie nahe Kant baran ift, es auszusprechen, wozu erft lange nach ihm Begel auf bemfelben Wege fich gebranat fab: bas Abfolute (Gott) ift bas schlechthin zu benkende und gebachte Wefen, weil es in und felbft bas Denkende ift; bas Denken ift ibentifch mit bem Gebachten ("ber Gebante, ber in Guch ift, ift bas Ding felber"), ober: bas Absolute ift bas Denken felbft, es kann also nicht aufgehoben werben, ohne daß bas Denken felbft aufgeboben wurde. Der ontologische Beweiß tann alfo mur auf ber Bafis eines abfoluten Sbealismus ober ibealiftifden Pantheismus gelingen; diefer aber war Kant's Unfichten burchans sumiber; er konnte also von feinem Standpunkte aus jene Araumentation ebenso wenig in Bezug auf bas Unendliche (Gott) Rugeben, als fie, wie fich von felbft versteht, auf Borftellungen von endlichen Dingen anwendbar ift. Dort, wie bier, fällt ihm bas Denken und bas Dasein schlechthin auseinander, und bas Denken hat Gott als bafeienben (Befen an und fur fich)-ebenso außer sich, wie irgend einen anberen Gegenstand, 3. B. hundert Thaler, die ebenso wenig fur mich wirklich find, wenn ich fie nur bente, als ber Summe von bunbert wirklichen Thalern etwas abgeht, wenn ich sie nicht benke. Wirkliche enthalt nichts mehr und nichts minber, als bas Borgestellte; "hundert wirkliche Thaler enthalten nicht bas Mindefte mehr ober weniger als hundert mogliche :" benn brudte meine Borftellung im Gerinaften etwas Anberes aus, als in ber Wirklichkeit liegt, so ware biefe Borftellung auch nicht bie angemeffene Borftellung gerade von biefem Gegenftande. Aus dem blogen Begriff eines Dinges läßt fich also auf teine Weise beffen Eriftenz "herausklauben," sondern bazu gehort noch mehr, namlich unmittelbare Wahrnehmung bes Gegenstandes, die aber hier, wie bei allen Ibeen, nicht moglich ift, weil beren Gegenftanbe in keiner meglichen Erfahrung gegeben fein konnen - bie Erfahrung befagt ja bas Endliche und ift felbst nie vollendet; bas ben Ibeen Entsprechenbe aber foll bas Unenbliche, absolut Unbedingte und Allgemeine fein.

Mit bem ontologischen Beweise stehen und fallen aber auch bie beiben anderen. Der toomologische, ben Leibnis

ben Beweis a contingentia mundi nannte, bebt von ber Erfahrung an, und war von bem Gegenstande aller möglichen Erfahrung überhaupt, b. i. ber Belt, ift also nicht ganglich a priori. Er fußt auf bas Dafein ber Belt einerseits und foliest, weil biefes ein jufalliges, feinen Grund nicht in fich felbst tragendes, ist, auf bas Unbedingte anderseits. aber fagt: wenn ber ontologische Beweis richtig mare, fo beburfte es biefes tosmologischen gar nicht; ift jener aber nicht richtig, fo beweißt auch biefer nichts, benn er ftust fich felbst wieder auf ben ontologischen, namlich auf die Borausfetzung. beg ein ens realiseimum nothwenbig fein muffe. bas Ding, von beffen Dafein geschloffen wird, ein zufälliges ift, so ift auch die Urfache besselben ein Bufalliges, ebenso gufällig als bas Ding; ba biefes wegfallen kann, kann auch jene wegfallen. Der Beweis führt also gar nicht auf ein in fich felbst nothwendiges, noch weniger auf bas allervollkommenfte Befen, welches wir Gott nennen. Dieg mußte ontologisch schon bewiesen fein; ware aber biefes vorausgefette Befen ein nothwendiges, fo kehrte fich bie Sache um, und auch Die Dinge maren nothwendig, mithin bedurfte es bes Beweises Also ist entweder die Welt selbst als nothwendig zu begreifen, und bann gibt es feinen befonbern extramundanen Gott, ober fie ift zufällig, und bann ift auch nicht nothwendig ein vollkommenftes gottliches Befen. Diefer fogenannte tosmologische Beweis ift also nichts Unberes, als ber auf verftedte Weise umgekehrte ontologische, aber ebenso wenig ftringent wie biefer.

Da nun weber ber Begriff bes allervollkommensten Seins für sich, noch der des zufälligen Daseins hinreicht, um Beweise darauf zu gründen, so bleibt nur übrig, von einer bezsti mmten Ersahrung aus zu schließen, und zwar von der Berknüpfung und Form der Dinge in dieser empirischen Welt, welche als eine zweckmäßige, wohl und weislich eingerichtete erscheint. Der von der Zweckmäßigkeit der Welt hergenommene Beweis heißt der physikotheologische. Run ist es zwar wahr, daß die gegenwärtige Welt und einen so unersnesslichen Schauplat von Mannigsattigkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnung und Schönheit eröffnet, daß wir darüber billig in

Staunen und Bewunderung gerathen und und ben Urgrund viefer Ginrichtung als einen über allen Bergleich vollkemme nen Geift und Willen benten nidgen. "Diefer Beweis verbient baber jeberzeit mit Achtung genannt zu werben; er ist ber alteste, flarfte und ber gemeinen Menschenvernunft am meisten angemessene." Dennoch aber kann auch er nicht auf apobiftische Gewißheit Unspruch machen. Denn fur's Erfle konnte dieser, von der Analogie mit menschlichen Kunstwerten hergenommene Gebankengang boch nur auf einen weifen Urheber ber Form ber Belt, nicht aber auch ihrer Gubftang ober Materie, mithin nur auf einen Baumeifter bet Belt, nicht aber auf einen Schopfer berfelben und ein allgenugfames Urwefen führen. Um auch bas Lettere zu erweifen, mußte man auf ben kosmologischen und, ba biefer, wie gezeigt worden, für sich allein auch nichts beweist, zulett boch wieber auf ben ontologischen zuruckkommen, ber immer bie lette Grundlage ber ganzen Beweisführung ift und bleibt. Dazu kommt, daß, wenn die Erfahrung wirklich eine burchgangige 3wedmaßigkeit und Beisheit ber Naturereigniffe lehrte, es ebenfo, wie beim tosmologischen Beweise zweifelhaft murbe, ob wir ihr bann nicht vielmehr felbst ein folches immanentes blindwirkendes Lebensgesetz beilegen, als einem überweltlichen geiftigen Urheber zuschreiben sollten; lehrt fie aber nicht eine vollendete, fich ftets gleichbleibende Regelmäßigkeit - wie benn befagter Magen die Erfahrung in ber That nie absolute Bollstandigkeit aufzeigen kann - fo fallt auch ber Beweisgrund fur einen absolut weisen und vollkommenften Urheber weg; auf beffen Rechnung tamen ebenso fehr bie bemerkbaren Unvollkommenheiten ber Dinge, und fomit erschiene er hochstens nur als ein relativ Machtiger, Beifer und Gutiger. — Endlich aber gilt von allen biefen Beweisen, mas gleich anfangs erinnert worben, bag vermoge bes Grundfates ber Caufalitat Bestimmungen auf bas überfinnliche Befen übergetragen werben, bie zufolge ber Kritik burchaus nur im Bereiche ber finnenfälligen Erscheinungen-Gultigkeit haben, ba fich bie Nothwendigkeit von bergleichen synthetischen Urtheilen a priori nur baraus ergab, bag ohne fie feine Erfahrung moglich fein wurde; wo aber überhaupt gar keine Erfahrung ift und sein tann, wie hier im Gebiete ber Ideen, fallt auch jener Grund weg, und mit ihm alle baraus hergeleitete scheinbare Beglaubigung.

Da bemnach zufolge ber Kritik ber reinen Bernunft ausgemacht ift, bag bie eigentlichen Gegenstande ber Metaphysie, Sott, Belt und Seift (Freiheit, Subjectsein) unserem Ertennnen ganglich unzuganglich find und jenseits ber Grenze alles philosophischen Biffens liegen, - ja noch mehr, ba erwiesen ift, daß jene Ibeen ursprünglich, eigentlich und in Bahrheit nur abstracte Bezeichnungen unferer menschlichen Denkform, und biefer nur abgeborgt find, Formen alfo, die wir erft abftrabiren, bann mittels bes fogenannten realen Bernunftgebrauches objectiviren (als Objecte benken) und jum Theil personificiren, - so kann nach all bem Gefagten auch nicht bie leifefte Soffnung übrig bleiben, mit bilfe ber Speculation je au erfahren, ob überhaupt überfinnliche, diefen Ideen ent= sprechende Wefen ba seien ober nicht; ja feben wir auf ben nachgewiesenen naturlichen Ursprung und die erfte Bedeutung biefer Ibeen, so wird in ber That ber Zuversicht unseres Glaubens an die Eristenz solcher Gegenstände jedweder fefte Grund und Boben entzogen, und wir wurden dem troftlofesten 3meifel preisgegeben fein, wenn keine andere und beffere Begrundung moglich mare. Weit entfernt, jene Gegenstände felbft antaften und mit bem Wiberspruche belaften zu wollen, wendet Kant vielmehr feine Dialektik nur gegen die Art und Beife bes Erkennens und Beweisens berfelben, nur biefe, meint er, fei wiffenschaftlich ungiltig, nichtig und falsche bie Objecte felbft zu widerspruchsvollen Begriffen.

Um jedoch den höchsten Interessen der Menschheit auf andere Weise zu hilfe zu kommen und, was er mit der einen Hand zerstört, mit der anderen fester und schöner wieder zu erbauen, meinte Kant, von dem Gebiete des eigentlichen philossophischen Wissens selbst hinweg auf ein ganz anderes sich bez geben zu mussen, auf das des praktischen Vernunftglausben 8. Und hier eigentlich ist es, wo er sich mit seiner Lehre einen Beifall und Anhang in der gebildeten Welt erward, der

ebenso groß war, als die Revolution, welche er durch den thesereischen Theil seines Systems in der Schule anrichtete. Die Ueberzeugung von der Wahrheit des Uebersinnlichen, die man sich auf diesem Wege erwerde, sollte der theoretischen an Geswisheit nichts nachgeben. Man sollte zwar nicht Erkenntmisse, aber doch Gewisheit, zwar Gewisheit, aber doch kein eigentliches Wissen erwerden können. Kant schried selbst eine Wetaphysik der Sitten und eine Kritik der praktischen Bernunft, protestirte nachdrücklichst gegen alles empirische Ausgreisen des Princips der Moral, begründete dasselbe rein a priori, und dennoch sollte dieß kein eigentliches Wissen und Erkennen, nur Glauben heißen.

"Endlich einmal," fagt er, "foll eine reine Moralphilofophie erarbeitet werden, die von aller empirisch = anthropolo= gischen Buthat gesäubert ift \*)." Sobalb man empirisch Gegebenes in die Principien berfelben aufnimmt, so verunreinigt man bas, mas fein foll, mit bem, mas ift, aber nicht fo ift, wie es fein foll, erhebt bas Richtfeinsollende jum Gefet und verbirbt die Sitten. Dief gerade follte feine Ethik von jeder früheren und namentlich von der Bolffischen unterscheiben; benn biefe nahm feine Rudficht barauf, woher bet Stoff tomme, ob a priori aus ber Bernunft, ober a posteriori aus ber finnlichen Erfahrung; fie manbte fich untritifc unmittelbar an bas Material, welches bie empirifche Pfychologie barbot, b. i. an die Befchreibung beffen, mas die Menschen insgemein wollen und gern thun, bilbete baraus burch Abstraction mehr ober weniger allgemeine Begriffe und brachte somit eigentlich nur ein Suftem beffen gu Stanbe, mas insgemein geschieht, bas aber ift ein Spftem bes Eubamonismus.

Indem nun Kant rein a priori Princip und Bestimmungen aufsuchen wollte, wollte er damit das innerste und hochste Princip des menschlischen Geistes — jenes, was in der theoretischen Vernunft sich als Substanz und Ich nicht greifen lassen wollte — hier als Freiheitsprincip erfasen und an's Licht ziehen. Das Princip fand er und be-

<sup>\*)</sup> Einleitung gur Rechtslehre S. 16. Grundlegung gur Metaph. ber Sitten, Borrebe.

grundete bamit ben Schwerpunkt feiner gangen Philosophie, wie ber neueren und neueften überhaupt. Mit ben naberen Beftimmungen beffelben aber und ber weiteren genetischen De buction bes Inhalts blieb es beim Alten, aus Mangel an einer speculativen Methobe. Bie in bem theoretischen Theile bes Systems bas Ueberfinnliche und Unbedingte unter bem Ramen bes "Dinges an fich" überall vorausgeseht, aber nicht naber bestimmt und erkannt murbe, fo bleibt auch bier im praftischen bas Freiheitsprincip vollig leer, bestimmungslos und abstract; es erscheint wie ein Keim, Trieb ober Quellpunkt, aus bem Alles und Richts hervorgeben tann, ohne alle innere Ratur ober praftabilirte Organisation. Bestimmungelos, wie es an fich ift, geht es aus fich hervor in die Aeußerlichkeit, und empfangt alfo von biefer erft Geftaltung; ben Inhalt, ben es bekommt, bekommt es nur von bem anderen Princip, bem empirischen; benn bieser Inhalt besteht in Reigungen und Begierben, und was biefe menfcblichen Triebe feien und worauf fie geben, bas kann man nur an bem Gefühle ber Luft und Unluft abnehmen, folglich nicht a priori, sondern burch Er-Um nun im Conflicte mit biefen phyfifchen Bestimmungen nicht "heteronomisch" zu werben, sondern seine Autonomie ober boch wenigstens Autofratie zu behaupten, barf es fich mit biefem frembartigen Stoffe nie fo weit einlassen, baß es benfelben als feine eigene Natur gelten lagt; als felbftftanbiges Princip und als Freiheit kann es fich vielmehr nur im Gegenfage und Rampfe mit jenem Stoffe bewähren, und barin eben besteht bie Tugend und Moralität. Nur fich allein barf fonach bas Subject jum 3med feten, namlich bie Erhaltung biefer feiner abstracten Freiheit; keinen objectiven 3med um biefes 3medes felbst willen barf es verfolgen, ohne bamit einem fremden 3mede fich bin- und somit sich felbft aufzugeben; benn ware die Realifirung eines Objects jum 3wed und Motiv bes Billens geworben, fo batte bad Subject eben bamit jenem Dbjett einen gefühlten Mangel seiner felbst eingeraumt, bem Dbject fich untergeordnet, fich jum Mittel fur Anderes herabgefet, und biefes mare fein Beherrscher geworden. Das Gubject muß alfo, um frei zu fein, fich ber naturlichen Begierben gang entichlagen, es muß bas Gute pflichtmaßig nur um bes

Guten felbft willen, nicht aber aus Reigung thun. aber nicht gefagt wirb, worin ber Inhalt biefes Guten, ber Tugend, bestehe, so blieb ihr nur die negative Bestimmung übrig, Befreiung, Los- und Ledigfein von aller Sinnlichkeit zu fein. Die Rantische Moral fluchtete somit bas Ich auf ftoische Beise aus bem Streite mit ben Naturtrieben und bem Leben gurud in fich felbft, anstatt es positiv freithätige Macht ber Natur fein zu lassen. Bubem ift biefes Princip ber menschlichen Freiheit gwar kein inbividuell felbstfüchtiges, benn es fagt gang allgemein: wolle und handele ftets fo, bag bu bie Menschheit in bir niemals jum Mittel erniedrigeft, alfo ebenfo wenig in Underen als in bir felbst; allein bieß "Gefet bes kategorischen Imperative," wie Rant es nannte, blieb eben wegen biefer Auffasfung als "Gefeb" in einem Gegensat zu Anderem, Leugerlichem nothwendig befangen und barum grundwefentlich in der Kategorie des Rechts, ohne bis zu ber hoheren Freiheitsstufe, ber Moral im engeren Sinne, zu gelangen, welche gleichwohl von ber Sphare bes Rechts noch verschieden sein follte.

Trot ber Erklarung, eine reine Metaphysik ber Sittlichkeit a priori aufstellen zu wollen, blieb aus obigen Gründen die Ethik bennoch eine gemischte, halb empirische, halb philosophische Wissenschaft, nicht reine, sondern sogenannte angewandte Philosophie, anstatt daß sie, der ursprünglichen Anlage und Tendenz nach, gezrade als der Abschluß und Sipfel auch des ganzen Systems, auch der Metaphysik oder Erkenntnisslehre, d. i. auch der theoretischen Philosophie hätte anerkannt werden sollen.

Wir glauben, nicht zu irren, wenn wir gerade hierin einen erklarenden Wink über die Richtung erblicken, welche der Strom der philosophischen Forschung alsbald nach Kant einschlug. Das ethische Princip, die Freiheit, ist der Schwerpunkt dei Kant und die Triebfeder der ganzen neueren Philosophie. Bei Kant aber zeigt sich schon, woran sie sich stößt und gehemmt sindet; es ist die undurchdrungene Empirie, die unerkannte, undegriffene Natur, die jenem Princip als ein fremdes, sinsteres Object, als ein unmittelbar Gegebenes, noch mächtig und troßig entgegensteht, und eine Schranke des Willens eben so wie des Erkennens ist. Die Naturwissenschaft wird vorerst kommen, diese Schranke durchbrechen und diese sinstere Gegenst indlichkeit durch-

sichtig machen mussen. Scheinbar mit ganz anderen profanen Dingen, mit der natura bruta, beschäftigt, steht die Naturphilosophie dennoch im Dienste und arbeitet im Interesse der Sthik, um der Freiheit die Wege zu bahnen und dies verstoßene Princip heraus in sein Sigenthum zu führen. Dhne dieses Interesse und ohne diesen ihr selbst vielleicht nicht deutlich bewusten Endzweck ware die Naturwissenschaft nur eine Gehilfin der Handwerke und Gespielin der Reugier.

Rant felbft marb von biefer mpfteriofen Ahnung getrieben; feine Lieblingoftubien waren von jeher bie Raturmiffenschaft und Anthropologie; er schrieb felbst fo viel barüber, bag bie Bahl feiner Abhandlungen ber bes Ariftoteles fast gleich kommt, .und endlich brach er felbst burch seine "metaphysischen Unfangegrunde ber Naturmiffenschaft" ber Erkenntniß eine neue Bahn in biefes Gebiet. Aber noch merkwurdiger ift, bag er, ber bas Spftem ber Philosophie herkommlicher Beife in theoretische und praktifche eintheilte, selbst noch eine gude barin spurte und amischen biefen beiben Salften einen britten Theil unter bem Ramen einer Kritit ber Urtheilsfraft einschob, ber zwar nur ein Bindeglied zwischen beiben sein sollte, in ber That aber zum Inhalt eine Theorie bes 3weckbegriffs hat, mit welcher, wenn Kant Ernft bamit gemacht hatte, die Subjectivitat des theoretischen Theils vollig aufgehoben und die Abstractheit bes ethischen Princips gludlich ausgefüllt worden mare. Kant felbst hatte in ber That, aber ohne es flar zu erkennen, in jenem Berke ben tieferen Bermittelungspunkt getroffen, welcher fich auch in ber Folge als ein neuer fruchtbarer Keim bewährte, wahrend feine Schule noch lange Beit fich vergebens bemuhte, ein gemeinsames Princip fur bie beiben Theile feines Systems, ber theoretischen und ber praktischen Philosophie, zu finden, und den Zwiespalt tief empfand, der zwischen benfelben herrschte. Im theoretischen Theil, sagte man, wird gezeigt, bag bas nothwendig zu Denkende eben beghalb rein subjectiv sei, und von bem objectiv an sich wirklichen gar nichts aussage, ihm auch nicht entspreche; im praktischen Theile bagegen, bag gewiffen Borftellungen, eben barum weil sie subjectiv nothwendig find

(ba sonst kein vernünftiges Handeln möglich sein wurde), auch objectiv etwas Wahres entsprechen musse. Woran soll man sich nun halten? Von der Praxis wird man zwar zu dem letzteren gezwungen, aber von der Theorie, wo eigentlich die wissenschaftliche Begründung davon zu suchen gewesen wäre, wird man im Stiche gelassen. Die praktische Glaubenstheoseie bedurfte einer ganz neuen Grundlegung, und zwischen dieser und der Erkenntnistheorie war kein Zusammenhang; ein solcher ist erst später durch wesentliche Modissiationen der einen und der anderen Lehre von seinen Nachfolgern erkunstelt worden\*).

Die Rritik ber Urtheilskraft sucht biefen Bermiß auf folgende Weise zu vermitteln. Das Freiheitsprincip ober bie praktische Bernunft muß auf bie Ratur einwirken; wenn fie nun Caufalitat auf ben Lauf ber Dinge, bie ihren Gang mit Rothwendigkeit und nach ihrem Gefete fortgeben, haben foll, fo konnen biefe beiben Reiche nicht fo ganglich getrennt und heterogen fein. Beibe, Ratur und Freiheit, muffen fich fur unseren Berftand auf gewiffe Beise vermitteln laffen. Bermittelung liegt im Gefühle, namlich ber Buft und Unluft, also in bemjenigen, mas vorher zum empirischen Inhalte bes Vernunftbewußtseins gerechnet, und weghalb bie Ethit als eine gemischte Wiffenschaft betrachtet worden war. fes Gefühl aber ift eigentlich ein unmittelbares, nicht logifch entwickeltes, sondern bem bentenben Ertennen gleichsam poraneilendes Urtheil über bie 3weckmäßigkeit ber finnlich mahrnehmbaren Gegenftande theils fur unfer Ertenntnigvermogen, also ein afthetisches Bergnugen intellectueller Urt; theils aber auch ber Angemeffenheit ber finnlichen Erscheinung bes Gegenstandes zu beffen eigenem Befen ober Begriff, indem namlich beurtheilt wird, wiefern er dem, was er feiner specifischen Natur nach fein kann und foll, mehr ober weniger entfpricht. Diefes innere Wefen (bas Ding an fich), welches ben objectiven Erscheinungen zum Grunde liegt, wird bann fo angefehen, als fei es fein eigener Schopfer, ein Runftler gleich= fam, ber absichtsvoll mit Berftand und Bewuftfein wirte. Es wird alfo ber Natur ein kunftlerischer Berftand beigelege,

<sup>\*)</sup> Bergl. Schelling, philof. Schriften I. G. 264.

ben fie - meint Kant - freilich nicht hat, benn fie wirkt . blind und mit Rothwendigkeit, aber wir konnen boch fo thun, gle wirke fie mit Bewustfein und Abficht, um uns baraus ihre Producte ju erklaren; wir, die wir felbft Berffand bar ben, konnen barin einen Werstand, somit unsere eigene mobile bekannte Natur wiederfinden, und jene und auf biefe Beife begreiflich machen, obgleich es, wie fich von felbft verftebt, in ber Ratur eigentlich nicht so zugeht. Satte Kant burch biefe wiberfprochenben Wenbungen nicht auf wunderliche Beife fogleich wieder jurudgenommen, mas er vorausfette, fo mare bie Unerfennbarkeit bes Dinges an fich verschwunden, bie Gegenständlichkeit ber Natur vollig burchfichtig, uns verwandt und bergeftalt befreundet worben, daß es wohl auch in ber Ethit keinen Rampf und keine Opposition gegen bie Natur gegolten, sonbern bag ber Mensch fich in ihr als in bem Geinigen und Eigenen ungehindert und frei bewegt hatte.

Bir muffen es uns versagen, weiter auf die praktische Philosophie einzugeben, ba nicht eine Darftellung, sondern nur Anknupfung ihres Inhalts an die metaphpfischen Grund. lagen in unserem Gefichtstreise liegt; aber bas Erwähnte wird genügen, um ben Knoten ju bezeichnen, beffen Lofung nun bie weitere Aufgabe ber Philosophie und ber Punkt ift, ben fie festauhalten hat, wenn sie fich mit beutlichem Bewußtsein ihres 3medes ficher pormarts bewegen will. Benn es nun barauf anzukommen scheint, dag ber Empirismus aus ber Philosophie, wenigstens aus bem Princip berfelben, rabical vertilgt werde, weil berfelbe, wie fich bei hume zeigte, die Burgel aller Stepfis und, wie Kant überzeugt war, zugleich ber Same alles Eudamonismus ift, warum - fragen wir schließlich noch einmal - legte er nicht Sand an biefe Burzel alles Unbeils? Allen Inhalt aus bem System zu verbannen, ber empirischen Ursprungs und somit unbewiesen und zweifelhaft ift, biefe Forberung bat man feit Carteflus und insbesondere feit und nach Kant immer, wenigstens für den Anfang bes Spftems mit mehr ober weniger Rachbruck wieberholt; man muffe, fagte man, anfangs von Allem abstrahis ren, was man wiffe ober zu wiffen glaube, um ein an fich felbft gemiffes Princip zu finden und von biefem aus bas Beitere zu begründen; was mit einem an und für sich sebst gewissen Princip so in Berbindung steht, daß es nicht ge-täugnet werden kann, ohne dieses Princip selbst zu läugnen, das musse eben so zuverlässig und unumstößlich sein, wie jenes Princip selbst. Dieß hat man immer gefordert und zu leisten unternommen. Aller eben Veses Andere, mit dem Princip in Verbindung zu Sehende, oder nach Kant durch sprethetische Urtheile a priori zu Erreichende, dieses hat man immer wieder aus der Ersahrung aufzunehmen nicht umhin gekonnt.

Sollte es auch wohl anders moglich fein? Preduciet etwa der Blindgeborene die Borftellung der Farbe, der Taubftumme die ber Tone aus fich a priori? Muß nicht bet Mensch, foll er überhaupt von den naturlichen Dingen etwas wiffen, feine gefunden funf Sinne besiten, und ift er nicht vom ersten Augenblicke bes Lebens an in einem beständigen Rabport mit ber Außenwelt, bie ihm, felbft wenn er Alles geis ftig in fich zu erzeugen vermochte, nicht einmal Zeit bagu laft? Schon diefe psychologische Beobachtung scheint alle weiteren Fragen abzuschneiben; fie lagt fur bas einzelne Menschenkind hochstens eine selbstthatige Reproduction ber empfangenen Gindrude, nicht aber eine urfprungliche Erzeugung ber Borftellungen übrig. Aber noch mehr. Bare ber Mensch im Stande, alle Erkenntniffe rein aus fich felbft burch Denken ober, wie man fagt, aus naturlicher Bernunft ju erzeugen, wie follte er bann noch einer Offenbarung und Erziehung burch hobere gottliche Beranftaltung, burch außerliche, geschichtliche Mittel bedurftig, wie eine folche überhaupt nothig und moglich fein? Das theologische Intereffe bes Glaubens findet ichon hier Grund ju Beforgniffen und Beranlaffung, fich zeitig wieber zur Empirie zurudzumenben. auch der Moralphilosoph, und der Philosoph überhaupt mochte im Boraus, und ehe es noch jum wirklichen Berfuche fame, bebenklich werben; hat er gleich bie Empirie vorher als bie Burgel alles Uebels erkannt und fie auszuräuten fich herzhaft entschloffen, wie in aller Belt foll er bie Fulle, bie ihm bas empirische Wiffen verschaffte, a priori, rein genetisch, fchopferisch wieder herftellen? Gelange es auch einiger Magen im Gebiete ber Ethit, so murbe es barum boch feinesmeges

eben fo im Bereiche ber Phyfit und Gefdichte von ftatter gehen; ober follen wir etwa bie gange Ratur - und Beitgeschichte a priori conftruiren und inventiren? Aber auch bieff noch jugegeben, bag wir wenigstens bie allgemeinen Gefete ber Ratur eben fo ficher a priori finben tonnen, wie ber Mathematiker bie ber himmlischen und irbischen Dechanit wie foll es mit unserer Gotteberkenntnig werben? Dugten wir nicht, um Gott a priori ju erkennen, uns in Gottes Stelle verfeben, ober um ihn in uns gu finden und aus uns gu bemonftriren, in uns felbft Gott ober boch gottlich fein? Sind wir Menfchen aber bas Gottliche, mas bleibt fur Gott ubrig? Ift bieg nicht Pantheismus ober - was eben fo viel - naturaliftischer Pankosmismus? In ber That, wird man fagen, diefer tollfühne Berfuch des menfchlichen Berftandes, fich in Gott ober Gott in fich ju verfeten, ift bie Bermeffenheit, woran Mephiftopheles feine Freude hat:

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme der Schlange; Dir wird gewiß einmal bei deiner Gottapnlichkeit bange!

Die Philosophie zu einem folchen Unternehmen einlaben, hieße, argliftig fie auf eine ichwindelnbe Bobe verloden, bamit fie befto ficherer fich überfturge, ben Sals breche und bem empiristischen Autoritätsglauben auf einmal und für immer freies Reld, uns aber nur bie Bahl laffe, awifchen biefem Glauben aus Bergweiflung und ber Bergweiflung felbft. Gerade bie Bohlmeinenben, fo fcheint es, mufsen die Philosophie vorsichtig zu einer Coalition mit der Empirie zu bewegen suchen und somit von einer rein genetischen Rethobe, die nur in jener gefährlichen Abficht erfunden werben konnte, auf alle Beife abmahnen. Der gefunde Menfchenverftand, ber gute Bille, ber 3med ber Philosophie felbft - Alles icheint fich zu vereinigen und zu verschwören gegen bas Unternehmen eines absoluten Sbealismus ober — was eben fo viel - eines reinen Monismus, ber ununterschieben, ob Materialismus ober Spiritualismus, Pantheismus ober Pantosmismus, ein fich felbft erzeugenbes ungemischtes Ibentitatsinftem mare.

Und bennoch! Die Philosophie nach Kant hat fich nicht abwendig machen lassen, eine rein genetische Methode und Chalpbaus, histor. Entwickel. b. Bhilosophie.

burch fie ein rein felbft erbachtes Guftem anzufterben; fie bat jenem Grundsage Rant's, daß ber Empirismus ju Sinnenbienft und Staverei fuhre, mehr Bertrauen geschenkt, als ber Warnung vor einem Pantheismus, der eben babin führen mußte. Sichte, Schelling und Begel gingen muthig auf jenem Wege in's absolute Eine vorwarts. Aber bie Warnung anberfeits warb auch nicht überhort; man glaubte ben Erfolg jener Ruhnheit icon im Boraus zu wiffen, man hatte ihn bereits in Spinoza vor Augen. Die Borficht läßt fich rathen, und bas nachfte war ohne 3weifel, fich biefes gegenwartigen Standpunktes felbft als einer Rrifis bewußt gu In Kant waren zwei Principien, Ibealismus und werben. Empirismus, noch bualistisch beisammen, man konnte nun, ba es ber Bernunft ichlechterbings auf Ginbeit ankommt, entweber bas eine idealistische Princip für die echte Burgel erkennen und fich subjectiv an diefes allein halten, ober man fonnte die Empirie und somit eine Bielheit von objectiven Unfangen und Principien jum Ausgangspunkte machen, um fo pon ber entgegengefetten Seite ber zu beren Ginbeit im Bewußtsein zu gelangen, welche jene Idealiften zum Ausgangspunkt genommen hatten. Go am entschiedenften Berbart. Enblich aber tonnte man auch, ben Dugliemus Rant's ertennend, unmittelbar eine Berschmelzung beider Principien zu einem Reglideglismus anftreben und, fomit ben Kantifchen Standpunkt nicht eigentlich aufgebend, diefe Schule felbft fort-Bubilben fuchen. Das Lettere thaten Sacobi, Leonhard Reinhold und namentlich Fries, jeder auf-feine Beife, Sacobi mehr auf negative, weil bei ihm, wie fich fogleich zeigen wird, das Wiffen sofort in ein Nichtwissen und dieses in ein Glauben aus Berzweiflung umschlugt bie übrigen auf pofitive, aber boch wieder empirische Weise, namlich psychologisch vermittelnd. Reinhold \*) burch bas Worftellungevermogen, Frieg, fich naber an Sacobi anschließent, burch Gefühl und Ahnung.

<sup>\*)</sup> Seine oft übersehenen Verdienste sind gewürdigt worden von dem Sohne, Ernst Reinhold, in dem Handb. der allgem: Geschichte der Philof. Gotha, 1830. 2ter Ahl. 2te Abth. S. 140 fgd. S. auch Schelling in der Abhandlung: Bom Ich, als Princip der Philosophic. Abbingen, 1795. S. 32 fgb. und herbart, allgem. Metaphpsit Ab. 1. S. 224 fgb.

Reinhold war es, ber zuerft bie entscheibenbe Rorberung eis nes Princips: ber Philosophie aussprach und ben fruchtbaren Gebanten fagte, burch eine Theorie bes Bewußtfeins\*) eine allgemeine Berftanbigung ju erzielen - ein Gebante, ber feitbem immer von Reuem gefaßt, aber leiber noch jest nicht genügend ausgeführt worben ift - indem er Subject, Object und bie mifchen beiben schwebenbe Borftellung genau unterfchied und aus bem factischen Borhandensein ber Borftellungen, fo wie aus ber Befchaffenheit berfelben erwies, baß im Subjecte nothwendig beghalb sowohl Receptivitat für ben objectiv gegebenen Stoff, als auch Spontaneitat fur bie subjectiv hinzugethane Rorm der Borftellungen vorausgesett werben muffe. Reinhold suchte zwar burch biefe Theorie, wie gefagt, bas Kantische Syftem ju ftugen, gab aber, indem er baburch die Aufmerkfamkeit überhaupt auf ein tiefstes und eis niges Rundament lentte, vielmehr erft bie Beranlaffung, baß nun Fundamente gelegt wurden, auf benen bas Rantifche Gebaube nicht mehr in feiner Integritat beffeben konnte. Salomon Maimon \*\*) und Gottlob Ernft Schulze \*\*\*) bes wiesen überdieß, bag bie Rritif nicht vermocht hatte, ben in neuer Geftalt wieber auftauchenden Stepticismus auszurotten.

Niemand aber unter ben bamals Mitphilosophirenden trat bem Königsberger Denker einerseits mit so viel Anerkennung seines Verdienstes bei, anderseits so entschieden entgegen, als Friedrich Peinrich Jacobr, der Philosoph in Pempelsort.

<sup>\*)</sup> Berfiech einer neuen Theorie bes meufchlichen Berftellungsvermögens. Prag und Iena, 1789. Ueber bas Fundament bes philos. Biffens. Iena, 1791. S. 68.

<sup>\*\*)</sup> Streifereien im Gebiet ber Philosophie. Berlin, 1793. 8. Rristische Untersuchungen uber ben menschlichen Geift ober bas bobere Erkenntsniß und Billensvermögen. Leipzig, 1797. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Aenesibemus, ober über bie Fundamente ber von bem Berrn Prof. Reinhold in Jena gelieferten Etementarphilosophie u. f. w. heimsticht, 1792. 8. (anonym.)

Er wagte es, im Ramm aller Unbefangenen bie Wertheidigung der natürlichen Ansicht zu führen, und that dieß mit so viel einleuchtender Beredsamkeit, daß seine Schreibart,— eben so weit entfernt von scholastischer Steisseit als belketristischer Oberstächlichkeit — immerdar als Muster gelten wird; nur darf man nicht vergessen, daß er, um sein freies philosophisches Glaubensbekenntniß, seine auf unmittelbare Thatsachen des religiösen Gefühls begründete Ueberzeugung darzustellen, der sossenstischen Aussührung und Methoden zu dieser Sehung eines unmittelbaren Princips nicht bedurfte, und daß er sich des philosophischen Rüstzeugs nur negativ, d. i. nur in so weit bediente, als er polemisch auftrat.

Um sein Berbienst kurz zu bezeichnen: er war berjenige, welcher im menschlichen Semuthe einen tiefen und geheimnissvollen Schat ahnte, ber noch lange nicht ausgebeutet, ja kaum noch berührt worden sei; und wenn er selber auch diesen Schat nicht zu heben vermochte, so vertheidigte er ihn doch siegereich gegen die Unglaubigen und lenkte die Ausmerksamkeit der Beitzgenossen unablässig auf diesen Punkt. Er sprach hiermit aus, was mehr oder weniger jeder Gebildete fühlte, es konnte ihm dabei an lauter und stiller Theilnahme im weiteren Kreise nicht sehlen, und so steht gewiß noch heut zu Tage, bewußt oder unbewußt, der größte Theil des gebildeten Publikums auf seiener Seite.

Was den Verstand anlangt, so war Jacobi mit Kant barin völlig einverstanden, daß alle Thatigkeit desselben ein bloßes Ordnen und Formiren des anderwarts her erhaltenen Stosses sei, wobei der Verstand selbst auf diese seine ordnende Function ausmerken und dieselbe als Denkregeln — als Logik — ausstellen könne; welche Logik aber, an sich betrachtet, ohne allen Inhalt sei, daß jener also von der Beschaffensheit der Welt an sich gar nicht, sondern nur von der Art und Beise, wie wir die erhaltenen Vorstellungen bearbeiten, reden könne.

Hier aber, wo von einem burch die Sinne uns zugeführten Inhalt und ber diesem Inhalt verliehenen Form die Rede ift, ba schied Jacobi anders und genauer als Kant, was bem Sinne, als Organ, und was bem Berstand angehort. Bie

bas Segebene burch bie Ginne in uns eingehe und jur Empfindung in und werbe, ertlarte er fir ein unerforschliches Beheimniß; genug, bag es wirtlich eingehe und mit bem Gingeben zugleich bie unmittelbare Gewifibeit bes Gegebenseins in's Bewußtsein mitbringe. Diefe Gewißheit aber, bag es ba fei, und ohne unfer Buthun ba fei, fei fo unlaugbar, bag wir biefe geradezu als über jeden Beweis erhaben und burchaus keines Beweifes bedürftig erachten muffen. Gbe ober mabrend Empfindungen in und entftehen, wird fie ber Berftand noch nicht gewahr - fo bald wir empfinden, ift bie Affection icon gefcheben; wir tonnen also ihr Entstehen auf teine Beise be-Der Berftand, als bas fich felbft beobachtenbe lauschen. Bermogen bes Menschen, finbet bie Borftellungen, Empfindungen. Gefühle allemal icon fertig vor; fie find ba, ehe er feben tann, wie ober mober fie tommen; er fieht überhaupt gar nichts in fich, bevor nicht biefe Borftellungen und Empfindungen facklich ba, unmittelbar gegeben, b. h. auf eine ber Gelbftbeobachtung gang unzugangliche Beife, mahricheinlich aber boch burch eine Bechselwirkung ber Sinne und ber Dbjecte ju Stande gekommen find; eine Bechfelwirtung, Die freis lich fur uns ein Bunber bleibt, beswegen, weil ber Druck ober Stof eines Rorpers auf ein geiftiges Element, wie bie Seele, eine Bechfelwirfung von zwei Dingen, Die toto genere verschieden find, durchaus unerklarlich ift. Das Geschaft bes Bewußtseins ift nur bieg, in biefe trube Rluth, biefes Chaos ununterschiedener Empfindungen querft Trennung, Beftimmtbeit und Ordnung zu bringen\*).

Kant hatte zwar auch eine folche Wechselwirkung der Sinne und der Dinge an sich angenommen; er hatte angenommen, daß die Dinge uns irgendwie afsiciren; aber das, was wir nun als Affection davon in uns verspüren, war seiner Ansicht nach sichon so ganz und gar, durch und durch mit der eigenen Zuthat des Verstandes (die er hier Einbildungstraft nannte) verschmolzen, daß die Mannigfaltigkeit der Sinnesempsindungen selbst für ein völlig subjectives Machwert, für gar nicht mehr dem Objecte entsprechend gelten konnte. — Er hatte, mit einem

<sup>\*)</sup> Ruhn, Jacobi und bie Philosophie feiner Beit. G. 288.

Worte, die ganze Natur, in die wir hineinsehen, für eine subjectiv nothwendige Erscheinung erklart, so daß Jasgbi schon hier im Bereiche der Sinnlickeit den Stoff ganz vermißte, der als wahrhaft gegebener da sein und bleiben mußte, wenn der Berstand eine Grundlage haben solle.

Sacobi also berief sich auf biesen Sat: Die Bilber, Die ganze Mannigfaltigkeit ber Borftellungen in und ift ba er berief fich auf biefen Sat als auf ein Factum, welches nicht nur über allen Zweifel erhaben, sondern auch felbst erft die Grundlage zu einem weiteren Nachdenken sei. Er bob biermit zuerst bas Moment ber Unmittelbarteit, als einer Grundlage, hervor, die auch, wenn bas Denten vermittelnb hingutritt, im Denken felbft Grundlage und Bedingung ber Entwidelung bleiben muffe. Es wird fich erft in ber Kolge zei= gen, wie wichtig bieß ift; bier nur eine einzige vorgreifenbe Bemertung: ift bie Beschaffenheit ber Empfindungen und Borftellungen wirklich, wie Kant wollte, bem größten Theile nach aus ber Ginrichtung bes Berftanbes erklarlich, rubrt am Ende, wie Richte wollte, alle bestimmte Mannigfaltigfeit ber Borftellungen von der Thatigkeit des Berftandes ber, fo haben wir an ben Empfindungen nichts Ursprüngliches mehr, sondern wir haben sogleich nur die Ginrichtung bes Berftanbes als Princip vor und - ber Berftand bleibt allein als bas Bahre und Wesenhafte übrig - er, ber Berftanb, er allein - erscheint uns in seinen Wirkungen - nicht mehr Dinge - nicht mehr eine Außenwelt und überhaupt nichts Reales, mas bem ideellen Abbild entsprache.

Um die Sewißheit einer Welt außer uns zu retten, muß das Bewußtsein auf diesem Standpuncte nothwendig zugleich auch das unmittelbare factische Dasein der Empfindungen und Borstellungen sessignen und sich nicht beigehen lassen, sie aus einer inneren Einrichtung des Verstandes erklaren zu wollen, denn mit einer solchen Erklarung werden sie sogleich zu subsjectiven Verstandesproducten, und wir können uns vor dem Ibealismus nicht mehr schützen.

Hatte sich aber Jacobi nur erft hier im Bereiche ber Sinnlichkeit die schlechthin unerklarliche Thatsachlichkeit als ein zugestandenes Besithum erobert, so wollte er dasselbe Recht nun

auch mit gleichem Erfolg in einer höheren Sohare bes Geiftes geltend machen, namlich in ber Bernunft. Daranf tam es ihm eigentlich allein an; fein philosophischer Blid richtete sich ftete nach bem Ungelftern ber jenfeitigen Belt, nach ben "gottlichen Dingen." Bernunft - bon Bernehmen benannt war ihm aber etwas gang Anberes, als bas logische Bermogen, wie es Rant in feiner theoretifchen Philosophie barftellte. Jacobi fagte: Gleichwie unfer Sinn ein Bermogen ift, bas fur uns Borhandene unmittelbar wahrzunehmen im Bereiche ber Rorperlichkeit, fo ift auch bie Bernunft ein Ginn, ein Bermogen, unmittelbar mahrzunehmen, mas im überfinnlichen Gebiete bes Geiftes fur uns ba ift. Wir vermogen auch bier nicht zu fagen, wie und mober biefes factifche Dafein von Ibeen in uns - eben fo wenig als wir vorher bas Bie ber finnlichen Empfindungen zu erklaren vermochten; - aber fie find factifc ba: bieg ift mabr, untaugbar, gar teiner Beweisführung beburftig. Sacobi tonnte bier auf eine schlagende Weife gegen Rant argumentiren. hat nicht Kant, fragte er, bas factische Dafein der Been in seiner praktischen Philosophie angenom= men und als bas mabrhaft Lette und Gewiffefte betrachtet? Begnügt er fich hier nicht mit Recht bamit, bas factische Borhandenfein bes Sittengefetes (bes fogenannten tategorischen Imperativs) als bas Allerunumftoflichfte gelten zu laffen? That er bieß in ber Theorie ber Praris, wie konnte es ihm boch nur beigehen, in ber Theorie bes Biffens gerabe bas Umgekehrte zu thun? Bas bort unumftoflich gewiß war, foute hier nichts aelten?

In der That hat hier Jacobi einen Grumbfehler Kant's mit der Sonde berührt, den Fehler, das unmittelbar Gewisse — das, worauf erst alles Andere zu bauen wäre — selbst auf etwas Anderes und Bieferes noch gründen zu wollen, woburch denn das Erste selbst erst wankend geworden ist.

Freilich können wir bei dem, was Jacobi als das Erste und Letzte bezeichnete — im Gebiete der Sinnlichkeit die Empfindungen, und im Gebiete der Bernunft die Ideen des Guten, Rechten und Schönen — noch nicht so kurzweg stehen bleiben; es ist hier nicht davon die Rede, daß er das, was wirklich das Erste, das Ursactum im Bewustsfeln ist, richtig

aufgefunden hatte - es ift nur bavon bie Rebe, baß er bie Thatfachlichkeit felbft als ben Charafter beffen bezeichnete, moran man bas mahre Fundament bes Biffens wurde ertennen konnen; bag er ben einfachen Sat aussprach: Ibr leitet Alles. was Euch für gewiß gelten foll, aus boberen Grunden ab, Ihr wollt Alles bewiesen haben. Wie foll es benn aber gulett mit bem hochsten Grundsate, mit ber außerften Bahrheit Bier mußt Ihr boch zulett bei einem thatfachlichen Borhandensein still fteben. Selbst wenn Ihr ein Ariom etwa bas: zwei Dinge, die einem britten gleichen, find fich felbst gleich - als ben letten Anter ber Wahrheit aufstellen wolltet, was fagt Ihr bamit? Ihr fagt: bas ift eine factis iche Gewifiheit, die als vorhandenes Dentgefet in aller Den ichen Geift liegt; Ihr beruft Euch alfo auf bas Sein, bas factische Dasein biefes Denkgesetes. Das Daseiende namlich, fich uns unmittelbar Gebende und Aufdrangende, als 3. B. bas Worhandenfein unferer felbft, bas Worhandenfein unferer Dentgefebe u. f. w. tann nur als Borhanbenes aufgezeigt, bem Bewußtsein nur gleichsam vorgewiesen werben, nie aber bemonftrirt, b. h. aus hoheren und allgemeineren Saten logisch Dieser Rebler aber war bas Erbstud ber abaeleitet werben. Scholaftit - war ein logischer Aberglaube, ber alsbald auch von anderen Beitgenoffen erkannt wurde, namentlich von Fries, ber ihn geradezu bas Kantische Borurtheil nannte\*) und besse wegen felbst bemubt war, burch anthropologische Untersuchungen beffen, was factifch im Gemuthe beim Ertennen vorgebt. jenen gehler zu vermeiben.

Dieser Erweis, daß die bisherige logischsynthetische Methode für die Metaphysik untauglich sei, dieß war der Punct, wo Jacobi fordernd eingriff in die Bildung der Wiffenschaft, und den man aus seinen vielen anderen Berdiensten um die Darstellung der Wahrheit überhaupt hier als den wesent-lichsten herauszuheben hat.

Tiefsinnig spurte er dem geheimnisvollen Urquell der Ahnungen des Hochsten und Gottlichen in uns nach bis auf den Punct, wo diese Ahnung selbst als ein unmittelbares Inne-

<sup>\*)</sup> Reue Rritit ber Bernunft. 28b. I. Borrebe.

werden oder Fühlen sich kund thut; er geb nicht zu, daß die ses Ahnen weiter nichts sei, als nach Kant ein dunkler Druck der logischen Fessel beim Schließen — er bezeichnete es vielmehr als den eigentlichen Schatz und verborgenen Reichthum des menschlichen Gemuths, den man freilich, wie er meinte, ohne sträsliche Neugier bewahren musse, wenn man ihn nicht verscherzen wolle; es ergehe Jedem, der sich mit der Fackel des Wissens in dieses Heiligthum wage, wie dem Jünglinge vor dem verschleierten Bilde zu Sais.

Richt biefes zu entschleiern, fonbern nur beffen Borbanbenfein aufzuzeigen, rang er in mannigfachen Benbungen und Ausbrudemeifen; mas er fruber ichlechthin Glaube, bann Gefühl und innere Offenbarung bes Gottlichen genannt, nannte er julett, wie gefagt, Bernunft im engften und eis gentlichsten Sinne, um fie von bem ju unterscheiben, was Rant ben formalen Gebrauch ber Bernunft genannt hatte, und was in ber That nur eine Function bes Berftanbes war. ift nie barauf ausgegangen, ein Spftem ber Philosophie ju entwerfen, ja er konnte bieg nicht einmal wollen, weil sich ihm bei feinen Untersuchungen über Spinoza frubzeitig bie Ueberzeugung aufgebrangt und feftgeset hatte, alle ftrengbeweisenbe Systematit muffe nothwendig in ein Identitatssystem, sei es nun bes Materialismus ober Ibealismus, bes Naturalismus ober Pantheismus, auslaufen; jedwedes regelfeste und in sich gebundene Einheitsspftem fei, je mehr es biefes fei, auch um fo mehr ein Softem ber Nothwendigkeit und somit bes Fatalismus; ein folches aber widerlege fich felbst, sei als Wahrheit unmöglich, und eben begwegen bleibe uns nur ber Glaube, welcher unbegreifliche Wahrheiten anerkennt. Unbegreiflich aber ift bie Boraussehung eines Unbedingten beswegen, weil fie ben Busammenhang bes Unbedingten und Bedingten nicht offenbart, obschon fie bas Lettere auf's Erstere mit Nothwendigkeit bezieht. Aber von bem Unbedingten jum Bedingten offenbart fich tein nothwendiger Uebergang; das Allgemeine kann nicht unmittelbar in's Befondere verfentt werden; bas feinem Befen nach Gine (ber absolute Beift) fann nicht eingeben in bas feinem Befen nach Uneine (bie Natur); b. h. Gott, ber feinem Befen nach ein reeller Begriff, ein gei=

flig personliches Individuum ift, kann nicht zugleich nur als formeller Inbegriff oder Umfang von unter sich besonderten Naturdingen gefaßt werden \*). Wir werden später bei ber Behre Schleiermacher's auf diesen Punct wieder zurudkommen.

Trat Jacobi mit biefen eine tiefe Ahnung ber Bahrbeit in fich verbergenden, aber in biefer Form unzulänglichen Be hauptungen ber Wiffenschaft überhaupt auf's Empfindlichfte gu nah, fo follte boch feiner Meinung nach jener: Bernunftglaube keinesweges ein blinder Autoritätsglaube, keinesweges ein fich Mues gefallen laffenbes, paffives Auf- und Annehmen, fondern immerfort fritisch, mit bem Rechte, bas Unvernünftige abzuweisen, belehnt fein. Ja er bestand auf's Entschiebenfte (gegen Claubius) barauf, bag nicht bas hiftorifche Ractum, & B. ber Erscheinung bes Gottessohnes, sonbern bas Gewiffen und Selbstfühlen die Sauptsache in ber Religion ausmache, und bictirte feinem Sohne einst bie mertwurdigen Gebent worte: "Trot aller Unzulänglichkeit ber Philosophie muß man boch immerfort philosophiren, bieg ober katholisch werden -Allein bei alledem ift er nie babin es giebt kein Drittes!" gelangt, für fich und Undere bas lofende Bort bes Rathfels au finden, und in biefem Bewußtfein erklarte er eben bas Rinben für unmbalich. Rur bas, mas er wollte, ift in ber That bas Bort "Gefühl" bezeichnenber als ber fpater gemablte Musbrud "Bernunft". Denn im Gefühl ift noch eine fubftantielle, indifferente Ginheit bes Ruhlenben und Gefühlten vorausgesett, und bas Rublen ift eben ber primitive Unfana biefer fich lofenden Ginheit im Gemuthe. Im Rublen, meinte er, haben wir ftets bas Reale, Wirkliche, Befenhafte noch qugleich mit bem Ibeellen, welches Reale uns fpater in ber Reflerion bes Berftanbes gang verschwindet, so bag nur bas Ibeelle einseitig gurudbleibt. Wie in ber finnlichen Empfindung bas empfundene Aeufferliche real vorhanden ift und felbft empfunben wird, in ber blogen Borftellung einer vorübergegangenen Empfindung aber nicht mehr ein foldes reales Berhaltnis bes Subjects zu Objecten, sondern bas Subject allein in fich fur

<sup>\*)</sup> Bon ben gottlichen Dingen. Beilage C. Cammtliche Berte. III. G. 454.

sich ift, fo ift auch in ber hoberm geiftigen Sphare berfelbe Unterfchied unter Subten und Denten. Darum nannte ex, wie oben bemerkt wurde, biefes Gefühl; ber Gottinnigkeit gwar Bernunft, betrachtete aber biefe nur als ein Organ fur bas Ueberfinnliche, nicht als ein selbstthatiges, die Ibeen erzeugendes, fondern empfangendes Bermogen, als eine Receptivitat, in welcher ber Gegenstand, bas Gottliche felbft, mitgegeben und unmittelbar gegenwartig fei, als eine innere Offenbarung, welche er der außeren durch die Sinne an die Seite sette. Sie erzeugt nicht bie Ibeen, wie ber Berftand bie Begriffe, bie eben barum teine felbstftanbige Befenheiten find, fondern fie ift ein rubenbes Schauen, bas vorhergeben muß, ebe ber Berftanb barauf reflectiren tann, und entspricht so im Gebiete bes Ueberfinnlichen bem Unschauungevermogen im Gebiete bes Ginnli-Sie feben beibe, jedes in feiner Art, außer bem Denten ein Seienbes, Reales voraus, mas gewußt werben tann, benn ohne eine folches mare bas vermeintliche Biffen teine Bahrheit und die Wernunft felbit ein Unding.

Dieß, daß dem Wiffen eine an fich felbst feiende Wahrheit, bem Subject ein Object, welches an fich felbst Subject und Perfonlichkeit ift, entsprechen muffe, dieß ift eigentlich ber Rern, ben Jacobi aus allen Sullen bes Bewußtseins auszuschalen befliffen mar; er enthullte ihn nur mangelhaft, aber wie unaureichend auch feine Darftellung fur die ftrengen Unfpruche ber Wiffenschaft mar, fo blieb boch feine Meinung, bem Formalismus Kant's und jehwebem einseitigen Ibealismus gegenüber, so allgemein ansprechend und kraftig, daß wir uns nicht wundern konnen, wie er, trot alles Berschreiens und Berhohnens feiner "Glaubens : ober Gefühlsphilosophie." bis jest immer noch mit biefem Grundfat unüberwunden bleiben, ja in jungfter Beit wieder von Neuem aufleben konnte. freilich, anstatt jene Ahnung der Wahrheit auf speculativem Bege weiter ju verfolgen, sette er vorgreiflich diese unentwidelte Form, als eine ber Wahrheit wesentliche, unaufhebliche aller Speculation entgegen, weil, wie er fagte, die Speculation zu einem absoluten Ibealismus fortgeben muffe, ber nichts Underes als Nihilismus und Fatalismus werben konne. Much Jacobi glaubte mit biefem Maße feines Bewußtseins schon bas bes menfolicen Geiftes überhaupt ermeffen zu haben, wähnte bie Philosophie am Ende aller Tage und fah nicht, baf er auf biefe Beife feine eigene Sache wieber vereitelte. Denn indem er die Perfontichkeit somohl Gottes als bes Menschen fefthalten wollte, ftellte er bas Befen bes Menschen, namlich bas Gelbftbewußtsein, als eine bloge Paffivitat fomohl nach oben als nach unten, für Gottliches und Naturliches receptiv, in die Mitte, und machte es somit zu biesem selbftlosen modium, nicht jum felbftleuchtenben Firftern, fonbern jum leeren Raume, in welchem zwei Geftirne burcheinander leuchten. Bu tieferer Begrundung beffen, mas er meinte, hatte ihm zunachft nichts willkommener fein konnen, als Schelling's modificirtes Identitatssystem, welches in ber That einen solchen Grund, wie Jacobi meinte, legte, namlich eine Grundlage, in welcher Ibealitat und Realitat, Sein und Denken noch vor aller Differenz ursprünglich ibentisch sind\*); allein ber alternde Jacobi mar gegen biefe jugenblich fuhne Erscheinung jum Boraus eingenommen; er fah in ihr nur bas Gespenft bes aus bem Grabe erftandenen Spinoza, welches zu beschworen seine Formeln nicht mehr traftig genug waren. Er raumte bas Relb einer Generation, die fich bald nicht mehr die Dube gab, aus feinen Schriften weiter etwas, als nur jene Sate herauszulefen, in welchen er bie junachft nothwendige Metamorphose ber Philosophie unter bem Ramen ber Wiffenschaft überhaupt verbachtigt und verbammt hatte.

Ein Recensent sagt eben so treffend als schon von ihm: "Jacobi ist gleich einem einsamen Denker, der am Morgen des Tages ein uraltes Rathsel sand, in einen ewigen Felsen ge-hauen. Er glaubt an das Rathsel, aber er bemüht sich verzgeblich, es aufzulösen. Er trägt es den ganzen Tag mit sich umher, lockt wichtigen Sinn heraus, prägt ihn aus zu Lehren und Bildern, welche die Hörer erfreuen, mit edlen Wünschen und Ahnungen beleben; aber die Auslösung mislingt, und er legt am Abend sich nieder mit der Hoffnung, daß ein göttlicher Traum oder das nächste Erwachen ihm das Wort seiner Sehnsucht nennen werde, an das er so fest geglaubt hat."

<sup>\*)</sup> Schelling's Denkmal ber Schrift von ben gottl. Dingen u. f. f. S. 7.

Bir scheiben von ihm mit ber dankbaren Anerkennung, daß er uns wenigstens so viel begreislich gemacht hat, daß es einen Inhalt des Bewußtseins oder — wenn man will — bes Semuthes, der Seele — geben kann, der schen potentialiter im Bewußtsein liegt, ehe das wirkliche Bewußtsein um ihn weiß, dessen es sich also doch vielleicht noch auf irgend eine Art glücklicher, als bisher, bemächtigen und aus der dunklen Region des Ahnens und Kühlens in das Licht des Bissens herauffördern kann. Daß man sich aber trot jener Warnung dennoch nicht bei dem ruhigen, d. h. umphilosophischen Besitz beruhigt, daß man dennoch auf alle mögliche Gesahr hin weiter geforscht und geleuchtet hat, ist natürlich; denn der Philosoph kann eben so gut wie der Dichter von sich sagen:

Ich halte biesen Drang vergebens auf, Der Tag und Nacht in meinem Busen wechselt. Wenn ich nicht sinnen ober bichten soll, So ist das Leben mir kein Leben mehr! Berbiete du dem Seidenwurm, zu spinnen — Wenn er sich schon dem Tode näher spinnt, Das köstlichste Geweb' entwickelt er Aus seinem Innersten, und läst nicht ab, Bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen.

## Vierte Vorlesung.

## (Herbart.)

Jacobi beharrte, wie gezeigt wurde, bei ber Behauptung, es gebe ein Dasein, ein Wefen, welches nicht etwa blos burch und burch als reine Thatigkeit zu benken fei, sonbern es liege ben Dingen sowohl als bem Bewußtsein etwas Reales, ein Dafeienbes jum Grunde, beffen Sein nicht vom Denken ober Thun, sondern umgekehrt, von bem bas thatsachliche Thun und Denken erst abzuleiten sei. Dieg machte er besonders in ber Folge gegen Sichte, aber auch fruber ichon gegen ben Wolffianer Mendelsohn geltend — die Dinge seien nicht blos ein Erscheinen, die Beifter nicht blos ein Denken, sonbern es fei in beiden gleichsam ein Rern, eine Realität und Wefenhaftigkeit, die aber nicht weiter erkannt werden, b. h. fur bie wir keinen abaquaten Denkact ober Begriff auffinden konnen — eben beghalb weil Sein und Realitat an sich allemal etwas Rubendes, Beharrliches, an fich Bechfelloses ausbruckt, Denten und Erkennen aber gerade in fich felbst bas Gegentheil, namlich Thatigkeit und Bewegung, ift. Diefer Sat, ben wir hier junachft an bie Darftellung ber Lehre Jacobi's anknupfen, burfte uns in der Folge fehr wichtig werden, wenn wir eine entgegengesette Richtung ber Philosophie barauf ausgehen sehen, alles Rubende, im eigentlichen Sinne bes Wortes Seiende (Richt-werden, Richt-thun) ju vernichten, weil biefes gegenständliche Sein, um verstanden ju werben, eben felbst in Begriffe verwandelt und jugleich ju etwas Gebachtem erhoben werben muffe.

Ich schalte beghalb, um ben Gesichtspunct ber folgenden Unordnung zu bestimmen, schon hier vorgreislich noch folgende Betrachtung ein, die indeß erst spater weiter fortgesetzt und vervollständigt werden kann.

Raffen wir ben Begriff bes Seienben ober ber Subfang recht icharf, und verbinden ober verwechseln ihn nicht mit bem ber Urfache ober bes Grundes, fo werben wir gewahr, bag Substang, in Diefer Abstraction festgebalten, eigentlich nur bas Rubende, bas manbellos Daseiende bedeutet, melches in biefem feinen Dafein von gar nichts Anderem abhangt, und von bem eigentlich auch nichts abhangt. Stellen wir uns 1. 23. vor: bas Golb, als eine gewiffe Substang, ift klanglos, gelb, von einer gewiffen Form, so benken wir biefe Eigenschaften an bem Golbe, ober vielleicht in bem Golbe; wir feben aber, so lange wir es so betrachten, nicht ein, wie die Substang bes Golbes bie Urfache g. B. von ber gelben Karbe ift, benten hier überhaupt noch gar nicht an einen Caufalgufammenhang amifchen ber Gubftang und ihren Gigen-Es konnte fich spaterhin zeigen, daß ber Begriff ber Substang und ber ber Urfachlichkeit, ober richtiger: bes Grundes, allemal verbunden werden mußten, ja bag fie vielleicht ein und basselbe Berhaltniß in ben Dingen an sich bebeuteten - aber bag bieg fo fei, bavon mußte man fich boch erft überzeugen, und ber Begriff Subftang befagt bieß für fich felbft altein noch nicht. Substang befagt eigentlich weiter gar nichts, als daß etwas Nichtaccidenz. Richtinharent, Richtpradicat - nicht bloße Beschaffenheit ober Eigenschaft an einem Anderen und für ein Anderes sei, sondern eben felbst biefes Andere, bas Gelbstftanbige, Beharrenbe, fchlechtbin Unabhangige - bas reine Gegentheil ber Abhangigkeit.

Berbinden wir dagegen den Begriff der Substanz mit dem des Grundes, sehen wir Alles, was wirklich ist, auch zugleich als Wirkendes, Bewirkendes, Ursachlichkeit in sich Augendes anzuse erscheint uns Alles lebendig. Weiden wir aber streng bei dem logisch abstracten Begriffe des blossen Seins, oder genauer, der Substanz, sehen, ohne irgend etwas von dem Begriffe des Grundes beizumischen — denken wir uns ihas innere Besen der Dinge nur so, als Substanzen, seinkte Alles für sich und durch sich einzeln da, nichts beswirft etwas, und wenn auch Eines am Anderen hängt, so hängt es doch nur zufällig oder gleichgiltiger Weise daran,

ift aus biefem seinen Eräger nicht geboren, noch aus bessen Wesen erklärlich.

Diese Betrachtung sollte uns hier zunächst nur bazn bienen, die doppelte Richtung zu bezeichnen, in welcher von nun
an die nachkantischen Systeme auseinander gehen. Die eine
Richtung fast einseitig das Wesen der Dinge als Grund,
als Ursachlichkeit, ganz rein ausgedrückt, als blose Thatigkeit und Bewegung auf, ohne eine Substanz, die thatig sei,
in den Grund zu verlegen. Man kann diese Richtung die
dynamische nennen, welche, von der Kantischen Raturlehre
aus consequent sortgesührt, nothwendig die idealistische Wendung nehmen mußte: Die andere Richtung, in einseitiger Abstraction ausgesaßt, läst alle Dinge bestehen als daseiende Substanzen, ohne innere Bewegung und Leben, als Atome,
denen, wenn etwas werden soll, der Anstos von ausen
kommen muß. Es ist die mechanisch-realistische\*).

Bahrend nun jene dynamisch-idealistische Richtung unmittelbar nach Kant ihre eifrigsten und scharffinnigsten Bertreter namentlich in Fichte, Schelling und Begel fant, blieb auch bie realistische nicht unbeachtet; schon Jacobi neigte fich zu ihr bin; in ber Folge aber trat Johann Friedrich Berbart entschiedener auf biefe Seite - womit inden nichts weiter, als nur ein entschiedenes Uebergewicht jener Grundanficht über bie bynamische, nicht ein reiner und vollftanbiger Mechanismus ober Atomismus biefes Denfers behauptet werden soll, wie fich alsbald bestimmter zeigen wirb. Es konnte, hiftorisch betrachtet, nicht gleichgiltig fcheinen, welche Seite wir zuerft verfolgten. Denn allerbings traten Richte und Schelling eher auf als Herbart, beffen "Hauptpuncte ber Metaphysit" erft im Sahre 1808 in's Publicum tamen; auch hat Letterer lebenslänglich bie entschiebenfte Opposition gegen jene beiben, so wie gegen Segel behauptet und in bet Polemit gegen bie bynamische Richtung feine vorzüglichfte Kraft entfaltet. Da wir jedoch ber leichteren Ueberficht wegen ben polemisch-kritischen Theil seiner Leistungen um fo mehr beseitigen konnen, als berfelbe vorzugsweise gegen Kant,

<sup>\*)</sup> Perbart, Pfpcol. 206. II. G. 506. fet.

Reinhold, Fichte und Schelling's Philosophie in ihrer ersten Gestalt, zum Theil auch noch gegen die Wolfsische Schule gerichtet, und in so fern von geringerem Interesse für die Gegenwart ist, und da wir nur die positive Seite seines Systems kennen lernen wollen, so scheint es zwedmäßiger, sein Systems hier sogleich näher an das Kantische zu rücken, mit welchem es der Sache nach auf das Genaueste zusammenhängt, als auf dem langen Wege, welchen wir anderseits mit jenen speculativen Dynamikern werden zurücklegen mussen, die genaue Verzbindung dieser Denker durch Einschaltung einer ganz heterogen nen Anschauungsweise zu unterbrechen.

Da Kant, wie ihm schon Jacobi vorwarf, einerseits bie finnliche Erfahrung untergraben und zu blogem Schein verfluchtigt, anderseits fich boch noch immer im Stillen auf fie geftast, fich vielfach auf "bie Materie ber Empfindungen" als ben einzigen Inhalt und Stoff ber Erkenntnig berufen hatte, so bot naturlich bas Rantische a priori und eben fo auch bas a posteriori, jebes einen gefonderten Punct bar, welcher von neuem angefaßt und jum Stuppunct gewählt Bahrend nun jene Partei, von ber Rothwerben konnte. wendigkeit eines absoluten Princips fur die Biffenschaft überzeugt, biefen Stutyunct zunachft im a priori, im absoluten 3ch fand, behauptete Berbart ben empirischen Standpunct in fo fern, als er in bem factisch Gegebenen, b. h. in ber allen vernunftigen Menschen gemeinfamen, naturlichen und unbefangenen Ansicht ber Welt die nothwendige und haltbare Unterlage zu weiteren philosophischen Forschungen, hierin aber, in bem factifc Gegebenen, nicht ein einiges, sonbern unenblich viele Realprincipien, Probleme und Ausgangspuncte bes Phi= losophirens erkannte. Die Summe und Beschaffenheit unse rer gemeinsamen Unfichten und Ueberzeugungen, ber Buftanb bes Bewußtseins, welcher als ber allgemein menschliche an= genommen werben fann, biefer ift bas Unmittelbare, mas wir vorfinden, wenn wir zu philosophiren anfangen; und nur hierüber, über bieg Gegebene konnen wir philosophiren, b. h. unfere Borftellungen, Begriffe und Ibeen burch Nachbenken berichtigen, nicht aber aus einer allgemeis nen und leeren Ibee, bem fogenannten Absoluten - mas, genau Chalpbaus , biftor. Entwidel. b. Philosophie.

besehen, nichts weiter als eine leere Abstraction vom Gegebenen ist — jemals etwas erschaffen. Die Philosophie ist baher, nach Herbart, nichts Anderes als eine wissenschaft= liche Bearbeitung und Berichtigung unserer allegemeinen Begriffe zum Behuf der Erkenntnis des factisch Gegebenen; wir sollen und wollen die Natur in und außer und begreifen, uns die wahren, ihrem Befen entsprechenden Begriffe von ihr machen; dieß ist der Zweck und das Ziel alles Nachdenkens.

Bir nehmen baber einstweilen Alles fo auf und an, wie wir es in unferem Bewußtsein vorfinden; dieg foll une ber Stoff fein, ben wir bearbeiten; wir nehmen biefen Stoff, bie unendlich vielen Empfindungen, Borftellungen, Begriffe, nicht als ob wir baran ichon bas wirklich Bahre hatten, sondern als die Maffe, die fich uns zu einem zusammenhangenden Sanzen ber Bahrheit erft gestalten foll; benn nahmen wir fie nicht, fo bliebe uns gar nichts, weber als Ausgange, noch Unhalt-, noch Bielpunkt unferes Forschens. Gefest auch, daß fich Manches wirklich ganz anders verhalten follte, als es uns Menfchen erscheint, fo muß es boch auch von biefem Scheine irgent einen Grund geben, aus bem er hervorgeht; biefer Grund muß entbeckt werben, und fo leitet uns felbst ber Schein nothwendig bahin, bie Bahrheit zu suchen. Der Schein also kann nicht schlechthin von ber Sand gewiesen und übergangen werben; benn man bat gewiß nicht ben richtigen Begriff von bem Wesen ber Dinge, wenn aus ihrem Begriffe nicht zugleich ber Schein erklatlich wirb. Gelbft also ber naturliche Schein, um wie viel mehr nicht bas Wahre in unserer empirischen Erkenntnig, ift eigentlich bie Probe ber philosophisch gefundenen Ansicht, und in so fern ift bas. Factische nicht nur ber Ausgangspunct aller Untersuchung, fonbern besteht auch noch zulett als bas einzige Mittel, bie gange Rechnung barnach zu probiren und zu rectificiren.

Dieß ist einer von den Fundamentalsaben, an welchen wir vorläusig festzuhalten haben. Der andere aber ist nicht minder wichtig; benn für sich allein kann keine Empirie ein Kriterium der Wahrheit, noch weniger aber Philosophie sein und heißen. Es zeigt sich nämlich, daß die gewohnlichen

Borftellungen, bie wir von ben Dingen und ihrer Bertnupfung unter fich haben, und bem zufolge, bag bie allgemeinen, aus ber Beobachtung abstrahirten Begriffe bei genauerer Betrachtung mehr ober weniger Biberspruche in fich tragen und baber nicht tauglich find, fofort als mahr feftgeftellt und ju einem System verarbeitet zu werben. Diese Biberspruche, welche in ben bochken und allgemeinften Begriffen namentlich bann hervortreten, wenn man fie auf bas wirklich Seienbe anwendet, hat zwar auch Kant in bem Paralogismus und ben Antinomieen aufgebedt, fie waren ichon ben Alten tein Gebeimniß, ja Begel bat biefelben sogar zu bem eigentlichen Befen bes Berftanbes und (wie wir feben werben) ber Erifteng selbst gemacht; aber man hat mit benfelben überhaupt bis jett noch nicht auf bie rechte Beise ju verfahren gewußt; anftatt ein Mittel zu finden, Die Begriffe felbft von allen Bibersprüchen zu reinigen und bann erft auf fie bas Geges bene überzutragen, hat man biefe Biberfpruche besteben lasfen, und nun entweder an der Rabigfeit unseres Berftandes, etwas wahrhaft zu erkennen, ober anderseits an ber Birklichteit der Dinge felbst gezweifelt, auf welche diese Begriffe fammt ihren widersprechenden Elementen angewendet werden follten. Es mußte alfo aus biefem unvorsichtigen Berfahren zuerft Stepticismus und bann - ba man bie Dinge alle bis auf bas eigene Denken aus ber Wirklichkeit hinweggelaugnet hatte - Ibealismus entstehen.

Rach diesen vorläufigen Betrachtungen wenden wir uns nun an bas System selbst.

Schon ein geringes Nachbenken über die sogenannten secunbaren Eigenschaften ber Dinge — sahen wir früher — muß ben Zweisel wecken, ob benn auch die Dinge an sich so beschaffen seien, wie sie uns erscheinen. Ist aber dieser Zweisel einmal erwacht und hat man wenigstens von einigen sogenannten Eigenschaften der Dinge eingesehen, daß sie gar nicht ben Dingen, sondern und selbst, als subjective Modisicationen unseres Gubls und Auffassungsvermögens zukommen, so schreitet die Skepsis auch unaufhaltsam weiter sort dis zu der Frage, ob denn diesem subjectiven Schein überhaupt etwas objectiv entspreche, ob es denn überhaupt Dinge an sich gebe. Buerst also bezweifelte man nur die Angemessenheit und Wahrheit der vorgestellten Qualitäten, jetzt bezweifelt man auch das Sein oder Dasein der Dinge selbst. Jenes kann man die niedere, dieses die hohere Skepsis nennen.

Ift man aber einmal bis zu biefem Gedanken vorgeschritten, so hat bie Stepfis auch gleichsam ihren Culminationspunct erreicht, und man befinnt sich, bag, wenn bie Eriftenz alles Realen überhaupt geläugnet und aufgehoben wurde, auch ber Schein, ja auch bas Borftellen und Denten, welches boch bie unmittelbare Thatigkeit biefes Zweifelns felbft ware, zugleich mit aufgehoben und nicht mehr ba fein wurde; man kommt alfo auf ben Sat bee Cartefius zurud: cogito, ergo sum, ober bas cogitare felbft, biefe geistige Thatigkeit wenigstens ift boch gewiß vorhanden. Diese aber, als bas Lette, unmittelbar Gemiffe, mas noch allein übrig ift, wird nun auch zu einer rein idealiftischen Grundlage, von ber aus, und auf die gestütt, man nun fich eine Brude gur wirklichen Welt hinüber zu schlagen gebenkt. Db und wie biefes gefchehen konne, barüber haben die idealiftischen Syfteme Rechenschaft zu geben. Herbart laugnet es und erkennt überhaupt biefen gangen Standpunkt nicht als ben mahren an, sondern halt ihn nur für einen abschweifenben Bersuch bes Denkens, bei bem man fogleich ben Irrthum gewahren und fich zur Wahrheit suruckgetrieben fühlen muffe.

Dem reinen Idealisten nämlich ist — wie sich dieß namentlich bei Fichte zeigen wird — zuleht nichts mehr übrig, als nur sein eigenes Denken, also eine Thâtigkeit, ohne etwas, ohne irgend eine geistige oder körperliche Substanz, welche thâtig sei. Es fragt sich, ob eine solche reine, für sich allein wedende und schwedende Thâtigkeit überhaupt gebacht werden ko. h. wenn auch der Verstand das Wesen, welches thâtig ist, und dessen Abatigkeit getremt denken könnte, ob man doch von der lehteren sagen könne, sie sein. In einem gewissen Sinne zwar kann man dieß offendar sagen, und sagt es oft, allein dann vermisst man auch sogleich ein Etwas, was thâtig sein, denken u. s. w. soll, und kann sich überhaupt das Denken und Thun doch nur

als eine gewisse Berfassung ober Bestimmung bessenigen Besens benten, welchem bas Sein ober Dasein im eigentlichen Sinne zukommt. Die obige Frage also führt vor allen Dingen auf eine genaue Untersuchung bessen, was uns eigentlich bas Wort: Sein bedeute.

Borerft muffen wir hier vorsichtiger, als es gewöhnlich gefcbiebt, Sein (als Beitwort) von bem Seienben, bem Realen. Birklichen ober bem Befen genau unterscheiben \*). biefer Begriff, auf ben es uns hier besonders ankommt, bebeutet 1) basjenige Berhaltniß eines Gegenstandes zu unserem Denten, vermoge beffen er von bem Denten gang unabhangig besteht und nicht verschwindet, wenn er auch aufhort, von uns ober irgend einem Menschen gebacht zu werben. 3. B. ein. Berg ift, d. h. er verharret, er verschwindet nicht, obgleich ich ihn eine Beit lang nicht vorftelle; es fallt mir nicht ein, ju glauben, ber Berg fei fo lange nicht ba gewefen, als ich nicht an ihn bachte. Dieselbe Unabhangigkeit, Die wir ben Dingen, welche find, von unserem Borftellen guschreiben, muß ein Ding aber auch 2) in Bezug auf alle andere Dinge befiten. wenn wir mahrhaft von ihm fagen wollen, es fei. So werben wir z. B. von bem Glanze bes Regenbogens nicht in bemfelben Sinne bes Bortes fagen konnen, er fei, er fei etwas für fich, wie wir bieß etwa von den Tropfen fagen, an welchen fich ber Glanz ber Sonne spiegelt; fonbern wir wurben fagen: ber Glang eriffirt nur burch bie Sonne, ihr Berhaltniß zum Tropfen und bes Tropfens zu unserem Auge. Eben fo konnten wir von ber Bewegung, ber Entfernung und bergleichen, von Mem, mas wir als Eigenschaften einem Dinge auschreiben, fofern biefe, genau genommen, bloße Berhaltnigbegriffe find, nicht fagen, es fei, b. h. es fei etwas an und für sich, ba es gar nicht an und für sich allein besteht, sondern nur an oder in einem Underen oder fur und burch ein Anderes. Der Begriff bes Seins, ftreng aufgefaßt, heißt so viel als abfolut-fein und schließt jede Relativitat, jede Abhangigkeit aus; benn in fo fern etwas

<sup>\*)</sup> S. Herbart's allgemeine Metaphyfik, nebst ben Anfangen ber philos. Raturl. Abnigsberg, 1828—1829. 2ter Bb. S. 73 fgb.

nicht an und für fich ift, sondern auf einem Anderen beruht, ift es eben nicht felbft, tommt ibm ber Begriff bes Seins Dasjenige, von bem wir sagen : es ift, wird somit als felbftftanbig betrachtet, als unabhangig fomohl von unserem Denken, als auch von ben Bedingungen anberer Dinge. Der Begriff bes Seins also besagt (nach Berbart) eine gang unabhangige Position, Setung; welcher Ausbruck jeboch nicht zu bem Migverstande Anlag geben barf, als entstehe biese Setung — bas Sein bes Dinges — erft burch unfer Segen, b. i. Denten. Benn wir ein Ding als absolut segen, fo heißt bieß so viel, als wir benten es als ein nicht gebachtes Ding, als nicht blofe Borftellung; es findet hier unserleits tein Geben im activen und transitiven Sinne biefes Beitwortes ftatt, eben fo wenig feiten bes Dinges ein von und Gefettwerben, fonbern blos gang neutral: ein Gelbft-dafteben, Besteben fur fich felbst; und eben biese gangliche Neutralität von allem Gedacht = ober Bewirktwerden ift es, was bem Begriffe bes Seins entspricht. Sein also wird von Herbart hier gang ftreng verftanden und heißt fo viel als: abfolutes Sein. Gein bebeutet alfo blos eine Art und Beise ber Setzung. Man faffe bas Wort fein hier rein als Zeitwort und als Infinitiv, und man wird sich sogleich besinnen, daß dieses Sein felbft nichts ift, fondern blos bas Berhaltnis von Etwas (zu unferem Denten und zu anderen Dingen), namlich bie Gelbftftanbigteit, bas Selbstbestehen, aussagt. Man tann baber füglich sagen: Sein ift nicht. Dieser Sat hat einen Sinn, ber uns barauf aufmerksam machen muß, bag allemal etwas hingutommen, allemal von etwas bie Rebe fein muß, wenn gefagt werben foll, es fei ober fei nicht. Eben fo wenig, als etwa Laufen, Stehen, Schweben, für fich etwas ift. ift Sein etwas fur fich; es handelt fich allemal hierbei um bas Was, welches lauft, fteht, schwebt ober überhaupt ift. Runmehr wird es verftanblich fein, wenn es ferner beißt, jum Sein gehore allemal ein Bas ober Etwas, bas ba fet, ein Qualo; und daß man überhaupt gar nicht von bem Sein, fonbern nur von bem Seienben als von bem real Wirklichen forechen konne. In fo fern einem Etwas bas Sein beigelegt wieb, ift es ein Reale, kommt ihm Realität zu; nur muß und diese logische Treunung des Was, welches ift, und des Sein, welches dem Was zukommt, nicht versühren, zu meinen, das Was sei etwas für sich, außer seinem Sein, und das Sein sei etwas, ohne jenes; in der Wirk-lichkeit ist jenes Qualo eben das Seiende, und das Seiende ist das Quale, eines und dasselende, das von einem Qualo gesagt wird: es ist, bekommt der Wegriff desselben kein neues Ingredienz, es bleibt, was er früher (als Sedachtes) war rücksichtlich seines ganzen Inhaltes, wie schon Kant durch das bekannte Beispiel von den hundert Thalern einleuchtend gemacht hat.

Das Seienbe alfo ift allemal ein Qualo, ein Etwas, welches als feiend betrachtet wird. Aber nicht jedes Quale wird als (absolut) seiend betrachtet werben konnen; viele Qualitaten werben bie abfolute Position gar nicht vertragen; bie Biffenschaft wenigftens wird Bielem, von bem man im gemeinen Beben fagt : es ift , bas Sein wieber absprechen muffen, nachbem biefer Begriff, wie wir feben, auf bie genauere Beftimmung bes absoluten ober reinen und mahren Seins befdrantt worden ift; benn es werben fich jebenfalls bei vielen Dingen rudfichtlich ihrer Beschaffenheit Biberspruche gegen ben Begriff ber Absolutheit zeigen, und somit die Anwendung biefes Begriffes auf fie unmöglich machen. Den Begriff ber Realitat gang aufzugeben, ihn auf gar nichts anzuwenden, ift unmöglich; er muß feine Anwendung in ber Ratur finden, fonft wurde Mas nichtig, als Nichts vorgestellt; bennoch tann er auch nicht ohne Unterschied auf alle Dinge (und beren Begriffe übergetragen werben, weil biefe, fo wie wir fie uns benten, ber absoluten Setzung wiberftreben. Es wird also 1) genau zu bestimmen fein, was man unter bem Begriffe ber Realitat ober bes Seins (angewendet auf Dinge) verftehe, und 2) werben die Begriffe, bie wir von bem Wirklichen baben, wenigstens die umfassenoften und wichtigften, beren Realitat wir am wenigften aufgeben tonnen, ber Prufung unterworfen werben muffen, ob fie ihrem Inhalte nach mit jenem Begriffe ber absoluten Position jusammenftimmen, b. h. fo, wie fie gebacht werben, auch als feiend ober wirklich gefet

werden konnen, ober nicht; im letteren Falle aber werden fie fich eine solche Umarbeitung ober Bestimmung gefallen laffen mussen, daß sie dadurch schig werden, vom Denken nun ohne Widerspruch mit sich selbst als seiend gesetz zu werden.

In dem Begriffe der absoluten Position oder des Seins liegt erstlich, daß die Qualitat bes zu Sebenden schlechthin positiv ober affirmativ fei, b. h. feine Regation ober Beschränkung enthalte, welche bie Absolutheit wieder aufhobe. Bede Regation namlich ift entweder bas gerade contradictorische Gegentheil von Position und mithin Aufhebung bes Seins, ober sie ift es boch als contraire in gewisser Begiehung, hypothetisch und relativ. Etwas, mas nicht für fich bestände, sondern, um zu sein, sich an ein Anderes gleichsam anhalten mußte, wie 3. B. ber Schein ober Schimmer an ein erscheinendes ober schimmerndes Befen, bem tonnte nur ein relatives Sein, b. h. kein wahres, kein Sein im eigentlichen Sinne, beigelegt werben, es konnte nicht fur etwas Reales gelten. Much lagt fich ja gar teine Beschrantung irgend einer Art benten, ohne bag juvor gefeht fei ein Positives, welches beschränkt werde.

3meitens liegt im Begriffe ber absoluten Position, bas bie Qualitat bes ju Ponirenden schlechthin einfach, b. b. auf keine Beise als eine Bielheit ober als innere Gegensate zu benken sei. Denn wollte man bas Reale etwa benken als ein Busammengesettes von a und b, so maren nur zwei Ralle moglich: entweder a fur fich und auch b fur fich allein maren absolut und real, und bann mare also ichon jebes für fich betrachtet ein einfaches Reales, Die Busammenfetung alfo unnothig; oder keines von beiben mare, fur fich betrachtet, real und absolut, und bann konnte auch keine Realitat aus ber Busammensehung ober gegenseitigen Abhangigfeit Man tausche sich hier nur nicht burch ben abftracten Begriff ber Ginheit, in welchem man 3weierlei verbinden ju konnen glaubt; benn biefer konnte boch nur eine Busammenfaffung in Gebanken von zwei an fich entweber icon Realen ober Richtsrealen bebeuten. Wollte man fagen : a foll nur burch b, b nur burch a gur Realitat gelangen konnen, fo hatte man bier ben fich felbft widersprechenden Begriff einer causa sui; man sette namilich Etwas, was sich selbst erst erschaffen sollte, was also als noch nicht vorhanden zu betrachten ware und mithin auch nichts erzeugen könnte.

Drittens: Die Qualitat bes Geienben ift Schlechthin uns bestimmbar burch Großenbegriffe; bas Seienbe als folches kann nie als ein Quantum, b. h. theilbar, in Raum und in Beit ausgebehnt, betrachtet werben. Bohlverstanben: bas Reale an ober in fich. In den allgemeinen Raum tann man gwar bas Reale verfeten, eben fo in bie Beit, aber immer nur als etwas in sich felbst Unraumliches und Unveranberliches, gleichwie man auch ben mathematischen Punct in ben Raum feten kann und nach ihm die Entfernung und die Lage (ben Ort) anderer Puncte bestimmen; von ihm felbst aber boch nicht fagen kann, er fei raumlich ausgebehnt, ober faffe einen Er hat keinen Raum in sich, mithin ift bas Raum in sich. Pradicat bes Raumes seinem eigenen Wefen vollig fremb. Daß bem fo fei, folgt ichon aus bem obigen zweiten Sabe; benn wo Große (Ausbehnung in Zeit und Raum) ift, find auch Theile bentbar; biefe Theile follen als Theile bes Realen, alfo felbst wieder als Reales gedacht werden; entweder es gabe also vieles Reale (was nicht unmöglich ift), bann aber ware boch schon bas Einzelne und Ginfache real, und es bedürfte nicht erft ber Busammensetzung; ober bie Realitat entstanbe erft burch bie Busammenfaffung ber Ginzelnen gur Ginheit, und bann trate baffelbe icon oben gerugte Dilemma wieber ein. und Raum also find zu negiren von dem Begriffe bes Realen an fich, aber befihalb freilich noch nicht von den Berhaltniffen, welche zwischen mehreren Realen stattfinden konnen; diese Berhaltniffe namlich erscheinen erft einem Dritten, bem außen ftehenden Beobachter, fie gehoren nicht bem Realen felbst au, gleich wie an bem Befen bes mathematischen Punctes nicht bas Geringste sich anbert, ob und wie viel auch anbere Puncte mit ihm (von einem Geometer) in Beziehung gesetzt werben. Die Frage, ob es mehr als ein Reales in ber Birklichkeit gebe, fann nicht a priori entschieben werben; benn es liegt im Begriffe bes Reglen nach Berbart's ausbrudlicher Berficherung nichts, was ben Gedanken ber numerischen Bielheit aussthlibffe, nur foll man keine Bielheit ber Theile ober Qualitaten in eis

nem und bemfelben Realen feben, und mithin teine Raumlichkeit und Zeitlichkeit, weil biese Begriffe unmittelbar bie unendliche Theilbarkeit in fich einschließen und bieselbe somit auch auf bas Reale übertragen wurden. Ift es aber einmal verboten, bas Reale auf irgend eine Beife theilbar zu benten, fo folgt baraus, bag man fich baffelbe auch nicht als ein Continunm porftellen burfe. Diefe Borftellung namlich, bie ber ftetigen Große, beruht barauf, bag man fich in bem Realen fucceffiv Theile, aber als stets verschwindenbe, in elnander fliegende, benkt, freilich nur um fie fogleich wieber aufzuhebent also boch eine Procedur bes Denkens mit bem einfachen Reaben vornimmt, die nach bem bereits Gesagten auf baffelbe gar nicht anwendbar ift, sondern fich nur auf den Raum und bie Beit bezieht, welche man unbefugter Beife bem Reglen als Schema ber Eriftenz untergeschoben bat. Bie mit ber Stetigfeit, fo verhalt es fich aber aus benfelben Grunden auch mit bem Begriffe ber Unenblichteit. Much diese bedeutet nur ein Miglingen bes Borftellens, welches über bem Bufammenfaffen bes Bielen (als Theile bes Continuums) ermubet und mit diefer feiner eigenen Sandlung nicht zu Enbe tommen Das Sein (bie absolute Position) ift ein Gebante, ber ein für alle Mal fertig ift; ein Etwas, mit beffen Segen man nie ju Stande fame, ein nie gang ju Segendes mare fein Abfolutes; auf baffelbe ließe fich also ber Begriff bes Seins nicht anmenden; eben fo wenig, als er fich auf ben Raum als folchen — bie unendliche (blos vorgestellte) Leere, bas unendliche Nichts - und auf die Zeit, als solche, anwenden läßt.

Ist nun auf diese Weise vorläufig der Begriff des Seins selbst, welches das seststehende Grundelement der ganzen Metaphysik ist, erst gesichtet und beleuchtet, so kann man nun auch getrost mit demselben an die Erfahrung, d. h. an das a posteriori gegedene Sinzelne, gehen, um sich mittelst jenes Begriffs das Wesen der Dinge richtig zu denken, oder dieselben gleichsam durch jenen hindurch im rechten Lichte zu erblicken. Nur vergesse man hierbei nicht, das unser Begriff vom Gein, oder, wie er nun genauer bestimmt war, der Begriff der absoluten Realität nicht zu verwechseln ist mit dem Seinnben oder Realen selbst; dieses sind Objecte an und für sich, jener aber

nur bie Urt und Beife, fich biefelben gu benten. man bas Sein, die Erifteng, fur eine Qualitat bei anberen Qualitaten in bem Dinge ansehen, bas Gein zu einem Bra. bicate bes Wirklichen machen, so verfiele man in einen Rebler, ben ichon Rant nachbrudlich gerügt hat, und ber bas gange Suftem Berbart's fofort unverfidndlich machen wurde. und gar im Wiberspruche hiermit betrachtet bie neueste Sbentitatsphilosophie, wie wir spater sehen werben, eben baffelbige Sein unmittelbar als bas 28 as felbft, mas ba ift, ertennt in ihm bas Befen ber schaffenben Natur, bas Leben und unmittelbar Reale felbft. Berbart bagegen unterscheibet, wie Rant, zwar wohl auch ben Begriff bes Seins von anberen Begriffen, und bas gefette Bas von anderen Objecten; aber bie Mertmale bes Begriffs als folchen find nicht bie Mertmale bes Bas, und umgetehrt. Das Sein, welches an fich nichts als meine Position ift, soll burchaus nicht verwechselt werben mit ben Qualitaten bes Bas, -nicht unter biefelben verfett ober gar zur ersten und wesentlichen Qualitat bes Objects an fich gemacht werben. Diefe Berwechselung tritt besonbers bann leicht ein, wenn ber 3weifel etwas als wirklich Gelettes mantenb macht, wenn ich, burch Erfahrung ober Reflexion bewogen, meine ursprünglich arglose Setzung zurückgenommen (negirt) habe, ober wenn ich noch zweifele, ob ich ein Object als wirkliches ober nur als Gebankending betrachten, b. h. ob ich bie icon gurudgenommene erfte Setzung wieber erneuen, bestätigen, ober, was eben so viel heißt, die Negation wieder negiren foll.

hier nun sindet sich die für das ganze System charakterisstische Grundansicht (Metaph. Bd. 2, S. 86.) ausgesprochen: "der Begriff des Seins bezeichnet eigentlich nichts als das Bestenntniß, daß wir eine in Ansehung des Gegenstandes unndsthige Frage ausgeworsen haben; namlich die, ob es bei dem Seben des Gegenstandes sein Bewenden haben solle. Statt nun zu begreifen, daß wir hier im Grunde mit uns selbst des schäftigt sind, gerath man leicht auf die Meinung, man habe von dem Gegenstande etwas gesagt. Der Gedanke des realen Gegenstandes war vergleichbar mit den Gedanken anderer Art; jener soll unbeschränkt bleiben, diese sollen im Zaume gehalten werden, damit sie, die leeten Gedanken, nicht

mehr gelten, als sie werth sind. Nimmt man nun die erste biefer beiden entgegengesetzen Bestimmungen für eine solche, die nicht blos dem Ged anken des Gegenstandes, sondern dem Gegenstande selbst beigelegt sei, so verwandelt sich durch blose Berwechselung das Sein in eine Qualität, und der Irrthum dee alten Schule kommt in vollen Gang. Dieser Irrthum aber bestand bekanntlich darin, das Sein der Dinge so anzusehen, als ob es ihnen innewohne, inhärire."

Berbart will fagen: Die Bebeutung bes Begriffs ift mit ber Denkbewegung bes Begreifens wicht einerlei, pbichon es wahr ift, bag im Begriffe nichts liegen kann, mas wir nicht erft burch eine Denkbewegung hinein gelegt hatten; benn wir können ein für alle Mal nichts von einem Etwas wiffen und behaupten, mas gar kein Gewußtes, Gedachtes ober Begriffe-Diefer Bebingung aller Speculation kann und foll man fich auch gar nicht entziehen wollen. "Wir find in unse ren Begriffen vollig eingeschlossen; und gerade barum, weil wir es find, entscheiben Begriffe über bie reale Ratur ber Buften wir wirklich gar nichts von etwas Jenfeitigem, einem Ansich ber Dinge, fo setten wir es auch gar nicht voraus und konnten es nicht einmal negativ bestimmen. Sobald wir aber bieses Unsich wieber als ein Kuruns, als an fich ibentisch mit unserem Begriffe betrachten, beben wir feinen wahren Begriff selbst auf. Das also, was wir barunter meinen, ift gar nicht zu verwechseln mit Begriff, und fein Begriff ift eben ber, bag es bas Unbere jebes subjectiven Begriffs von einer thatsachlichen Denkthatigkeit ift. Wir haben also einen Begriff von bem Realen, Seienben, follen aber biefen unseren Begriff, b. h. bie Art und Beise, wie fich bas gemeinte Object in unserem Geifte gestaltet, nicht mit biefem Berbart polemisirt hier nicht gegen ben selbst vermechseln. Grundfat überhaupt, daß wir nur bas in bie Gegenstanbe verlegen, mas im Begriffe gebacht wird; biefer Grundfat, melder auch von ber neuesten Ibentitätsphilosophie, nur auf anbere Beife, wie von ber fruberen Bolffischen Schule anerkannt wird, bleibt auch hier in Kraft; aber es ift hier die Rebe von

<sup>\*)</sup> Einleitung in bie Philos. §. 114.

einem besonderen Falle. Der Begriff des Seins ist bekanntslich der allerabstracteste und leerste; deswegen kann auch her bart mit gutem Grunde laugnen, daß in demselben irgend ein Merkmal von einem seienden Dinge, irgend ein Bas, eine unmittelbare Bestimmtheit angetroffen werde; eben deswegen sei auch durch ihn nichts vom Gegenstande zu pradiciren; man müsse nur den Begriff richtig und rein denken, so werde man auch sinden, daß in ihm nichts, d. h. keine Qualität, kein Bas, sondern daß er selbst vielmehr von dem Was oder Qualo ausgesagt werde.

Bober und wie kommt nun aber ein folches Bas zu bem Sein hinzu, bas biefer Begriff gebieterisch forbert, sobalb er überhaupt irgend in Anwendung kommen foll? Diefes Bas läßt fich (nach herbart) nicht aus bem leeren Begriffe bes Seins felbft entwickeln, herausanalpfiren, fonbern es wird von ihm poftulirt, es kommt ihm anderswoher zu, es muß ihm gegeben, und zwar unmittelbar gegeben werben. Bas ift in ber Empfindung unmittelbar gegeben; es ift bas Thatsachliche, und a priori mare nicht einmal im Allgemeinen ju beweisen, daß überhaupt etwas sein muffe, wenn nicht schon unmittelbar etwas gegeben mare; noch viel weniger kann a priori bestimmt werden, wie viel gegeben und wie bas Biele an sich beschaffen sein muffe u. f. f. Das in ber Empfindung gegebene Mannigfaltige nothigt unmittelbar und zuerst zu Dofitionen, die aber freilich bei genauerer Betrachtung oft wieber zuruckgenommen werden muffen. Dan gewann, wie erwähnt, auf bem Bege burch bie niebere und bobere Cfepfis vorerft bas allgemeine Refultat: gefet muffe werben; fobann fragte fich: wie muß gefeht werben? und baraus folgt benn, baß bas Bas; welches geset wird, nicht so beschaffen sein und gebacht werben konne, bag es ber Art und Beife ber Setzung widerstreite, und baburch bas Denken mit fich felbst in Wider= spruch bringe, die Setzung selbst ganz ober zum Theil wieder Dabei bleibt die besondere Qualitat des Seienden an fich immerfort unbekannt; benn baburch, bag es ein Befettes, Positives ift, ift eben noch gar nichts (Bestimmtes) von bemfelben erkannt; wie es an fich fei, konnen wir gar nicht wiffen; nur bag mannigfaltige und viele Reale zu feten feien,

ift aus ber Mannigfaltigkeit bes Scheines beducirbar, folgt aus biefer Mannigfachheit ber Erscheinungen einerseits und ber Einfachheit bes an sich seienben Realen anderseits; benn einerlei Reales konnte nicht verschiedenen Schein geben; verschiedenes Reale aber in verschiedenen Verbindungen wird auch verschieden erscheinen.

Geben wir ber Erscheinung vorerst ein Stud auf biesem Wege nach, so weit es in ber Kurze geschehen kann. Das unbefangene und unerfahrene Subject fest anfangs Bieles, was es spater wieder zurudnehmen muß, ja es fest Mes, was und wie es ihm erscheint, als real voraus. Bieles aber erweift fich bei naberer Erwagung nur als ein Unschein, und biefen muß bas Subject, als seine Borftellung, auf sich nehmen; biefer ift subjectiv in ihm; nur bas, was nicht blos Schein ift, ift und ift wirklich, nur bas tann gegeben fein. Die Position ging alfo hier querft auf bas unmittelbare Empfundene (Pfychol. 6. 141); Roth, Blau, Gug u. f. w. war bas Pofitive. fes aber wird burch bie Reflerion gar bald zu Eigenschaften, Inharengen herabgesett, und die Dinge, benen fie inhariren, gelten nun fur bas ju Setenbe und mahrhaft Seienbe. auch babei bleibt es nicht; man bemerkt, bag bie Dinge Aggregatzustände von mehreren Realen find, und die Elemente werben nun als Seienbes betrachtet. "So manbert ber Begriff bes Seins, er zieht sich immer tiefer hinter bas finnlich Gegebene gurud, und immer weiter wird ber Beg von biefem Gegebenen bis ju bem Realen, wovon es getragen, woraus es erklart wird. Aber ber Begriff bes Geins muß fur jebe Bilbungsftufe ber Ertenntniß fich boch ir gend wo befinden, weil fonft Alles als nichts vorgestellt wurde." Es finbet sich zulett, bag bie Position auf bas absolut Einfache, mas amar ben Empfindungen jum Grunde liegt, aber nicht als folches, sondern vielmehr als ein Sewebe von manniafachen Berbinbungen und Berfchmelzungen mahrgenommen wird, zurudkommt, und bei biefem Ginfachen allein wird jenes Segen, weldes fleptisch negirt worben war, zuverfichtlich wiederholt.

Auf die Frage: warum verharren wir nicht bei bem Ausspruche der Stepsis? ist zu antworten: weil das Denken ein für alle Mal nicht im Biderspruche mit sich selbst verharren kann; ber bier obwaltenbe Biberfpruch aber liegt eben barin. baß im Denken ber nothwendige Begriff bes Seins mit ben eben fo nothwendigen und nicht zu beseitigenden Abstractionen aus ber unmittelbaren Erfahrung in Biberftreit gerath. es, bag biefe Birklichkeit ber Erfahrung junachft mur bie Birklichkeit eines Erscheinens ift; ber wirkliche Schein nothigt uns icon, febalb er als bloger Schein erkannt wird, jum Se ben eines Realen, ba eben ber Schein Dasjenige ift, was nicht für fich allein, fondern nur mit Befentlichem und burch fol-Batten wir bagegen an allem Gegebenen des eriftiren fann. ber Materie und ber Form nach (benn nicht blos einfache Empfindungen, sondern auch die Berknupfungen berfelben find gegeben), batten wir an bem Gegebenen, fo wie es fich giebt, ein wiberspruchloses, harmonisches Ganges, so mare unfer Denten einverftanden mit ber Erfahrung, und es ware gar teine Lauterung ber allgemeinen Erfahrungsbegriffe (jener Summen von Erfahrungen, bie wir im Bewußtsein jufammenfaffen) nothig. Allein diefe Erfahrungsbegriffe, so wie fie auf psychologischem Bege zustande kommen, find felbst voll Biberspruche, so bag wir einerfeits awar, ohne ben größten aller Biberfpruche au begeben, nicht alles Sein aufheben, anberfeits aber auch nicht, ohne viele partielle Biberspruche zuzulaffen, die einzelnen Erfahrungsbegriffe fo behalten tonnen, wie wir fie pfochologifc vorfinden: auf biesem Biberftreite und ber baraus folgenden Bearbeitung ber Begriffe beruht alfo bie Rothwendigkeit ber Metaphpfit.

Berschaffen wir uns jedoch, ehe wir specieller in diese eingehen, einen Ueberblick über die Anordnung des Systems im Allgemeinen; die Einsicht in die Architektonik und den Zusammenhang dieses Systems, welches in dieser Hinsicht von den früheren, so wie von spateren, namentlich auch von dem Hegelsschen wesentlich abweicht, wird dann sogleich auch auf die Mesthode oder Methoden dieses Philosophirens das gehörige Licht wersen. Während bei Hegel in der Logik, Naturs und Seisstesphilosophie eine durch ein einziges Formals und Realprinz ih gedundene, durch eine sich rhythmisch gleichmäßig wieders holende durchgreisende Methode bedingte Dreitheiligkeit des Systems auftritt, sinden wir eine solche Tiplicität allerdings

auch bei Berbart, aber, abgesehen von vielem Anberen, schon baburch gang verschiebene, bag hier bie brei Saupttheile, bie Logit, Metaphofit und Aefthetit, weber burch ein gemeinsames Real- oder Formalprincip verbunden find, noch eine allgemeine Aundamentallehre, die ein folches Grundprincip enthielte und erorterte, über fich anerkennen. Diese Unableitbarkeit ber brei philosophischen Hauptwissenschaften auseinander soll als "Thatfache bes Bewußtseins" anerkannt werben, freilich nicht unmittelbar, aber boch fo fern fich im Berlaufe ber Untersuchung Die Gelbstftanbigkeit ber Principien als innere Empirie, als gegeben, fritisch herausstellt: Bas Berbart als "Einleitung" feiner Philosophie vorausschickt und bie Unhanger mit Begel's Phanomenologie in Parallele stellen, ift eben so wenig, wie diese, ein seinem Inhalte nach selbstständiger und von bem Inhalte bes übrigen Spftems wesentlich verschiebener, im Organismus bes Bangen gegrundeter Theil bes Syftems, ber ben übrigen ju abfoluter Begrundung bienen follte und tonnte, fondern hat nur einen bibaktisch - propabeutischen 3med für die Borbereitung bes philosophirenben Gubjects.

Der Aefthetit, unter welcher Berbart bie prattifche Philosophie versteht, wird, so weit fie in unferen Gefichtstreis fällt, fpåter noch gebacht werben. Die Logik kon= nen wir im Befentlichen als bekannt vorausseten und erinnern nur, bag Berbart insbesondere barauf aufmerksam macht, baß fie fich zwar mit Borftellungen, aber nicht mit bem Act bes Borftellens, also auch nicht mit ber psychologischen Entftehung berfelben, fondern nur mit ben fertigen, bereits firirten ober vollzogenen Begriffen beschäftigt. Eben so wenig bekummert fie fich um die Dinge ober Gegenstande, welche biefen Begriffen in ber Wirklichkeit entsprechen mogen. mit fie es zu thun hat, find lebiglich bie Berhaltniffe, welche die Begriffe unter fich bilben, indem fie theils einander ausschließen, theils fich in einander wiederfinden. Jeben Begriff kann man nur einmal haben, aber er kann in verschies benen Berbindungen auf verschiedene Beife, b. i. als Mertmal vorkommen; verfchmolzen mit anderen kann er bann felbst als ein anderer erscheinen; aber die Elemente ober Begriffe, woraus folche Berbindungen zusammengeset werden, werben immer als vorhanben und fertig vorausgefest. git fann icon beghalb nicht alle Probleme ber Metaphofit losen, und man barf sie nicht als ein Organon für bie Philosophie überhaupt betrachten, weil fie nur eine atomis ftische Sonthesis von Begriffen gestattet; fie zeigt nur, mas fich zusammenseten läßt und was nicht; sie zeigt aber weber eine ursprungliche Einheit und Berschmolzenheit, noch bat fie irgend ein Interesse, bas Biele und Mannigfaltige gur Einheit zu verbinden, ein Intereffe, welches bie Philofophie anderswoher nimmt. Die Logif verbietet nur bas Unmögliche im Denten, ohne gur Combination bes Möglichen angutreiben; nur ihr Veto muß respectirt werben, fie kann aber nicht felbst positiv etwas schaffen; fie er laubt ober verbietet blos, forbert aber nicht gewiffe Berbindungen, diefe muffen ichon gegeben fein, wenn folche Forberungen vorausbegrundet fein follen. Gine urfprungliche Genefis ober Setzung liegt gar nicht im Bereiche ber Logik. Es ist also mit berfelben fo beschaffen, wie wir spater auch bei ber Dias lektik feben werben, daß nur bann etwas als nothwendig erscheint, wenn es die Boraussetzung ober Bedingung eines bereits Gesetten ift, so bag biefes felbst nicht fein und gebacht werben konnte, ohne jenes, und baher, wie Herbart fagt, an dem Borauszusetenden einen nothwendigen Erganzungsbegriff hat; g. B. wenn Schein ba ift, fo muß auch ein erscheinenbes Wefen ba fein, wenn Paffivitat auch Activitat u. s. w.

In Bezug auf die Metaphysik, die wir vorzüglich in's Auge fassen, ist zu erinnern, daß diese Benennung in einem weiteren und in einem engeren Sinne genommen wird; im weiteren umfaßt sie 1) die allgemeine und 2) die besondere Metaphysik; jene nimmt den Platz der vormaligen Ontologie ein (enthalt aber selbst wieder einen Abschnitt, der speciell Ontologie heißt) und bereitet die Grundbegriffe für die angewandte Metaphysik vor, welche ihrerseits in Psychologie, Naturphilosophie (anstatt der Kosmologie) und Religionslehre zerfällt. Im engeren Sinne dagegen bedeutet Metaphysik so viel als jene allgemeine oder eigentliche, in welcher Bedeutung wir auch hier dieses Wort vorzugsweise nehmen werden.

Chalpbaus, hiftor. Entwidel. b. Philosophie.

Um uns aber von bem Gebankengange, welchen biefelbe nimmt, und von ber Methobe eine genügende Einsicht zu verschaffen, muffen wir uns noch einmal vorläufig an ben psochologischen Gang erinnern, welchen bas naturliche Bewußtsein unwillkurlich zu nehmen pflegt. Bon Empfindungen, empirisch gegebenen Beftimmungen geht es aus, es verarbeitet biefelben zu Borftellungen und biefe ju allgemeinen ober Collectiv-Begriffen, unter welchen es, vom Besonberen abstrabirent, bas Gemeinfame ber verschiebenen Erscheinungen gufammenfaßt. Begriffe aber haben blos bie Bedeutung von Abbreviaturen ber Erfahrung und nur in fo fern Sinn und Geltung, als fie für Beichen bes gegebenen Mannigfaltigen genommen werben, und man babei an bas empirisch gegebene Ginzelne benkt, mas in jenen generellen Begriffen ichematisch jusammengefaßt worben Es kommt barauf an, baß jenes Einzelne wirklich ba und in ber Empfindung (inneren und außeren Erfahrung) wirtlich gegeben war; fonst hatten auch biefe generellen ober collectiven Begriffe nichts, worauf fie fich bezogen, fie waren sonft nur Schemen, von Schemen abgezogen, und mithin fur bie Erkenntnig bes Wirklichen vollig unbrauchbar. Man muß sich also in Acht nehmen, solche allgemeine Begriffe hier einzumifchen, welche vielleicht nur Fictionen ober Sppothefen einer gewiffen gangbaren Philosophie find, 3. B. die fogenannten verschiebenen Seelenvermogen; ferner auch folche Begriffe, bie fich lediglich auf logische Gebankenverhaltniffe beziehen: Doglichkeit, Denkbarkeit u. f. f., ober endlich folche, die fich auf die Objectivitat der Belt beziehen sollen, aber so abstract find, bag fie gar keinen Unknupfungspunct mehr fur bas Gegebene barbieten, g. B. bas Richts, bie Unenblichkeit und felbst bas Sein, Allerdings aber hat die Metaphyfik alldas Werden u. s. f. gemeine und in biefem Sinne abstracte Begriffe nothig; benn ba fie erklarend in die unendliche Mannigfaltigkeit des unmittelbar Gegebenen eindringen foll, so wurden ihr fich eben so viele Probleme barbieten, als es Erfahrungsgegenstande gibt, ihr Geschaft somit ein endloses fein, wenn fie nicht biefes Gegebene in allgemeine Claffen zusammenfaffen wollte.

Solche allgemeine Rubriten ober Begriffe nun find vorzugsweise biese brei: Ding, Materie und Ich. Und zwar muß bas Ding selbst wieder unter einem doppelten Gesichtspuncte betrachtet werden; benn es erscheint erstlich als eine zusammenzgesette Einheit von mehreren Merkmalen oder Eigenschaften, und sodann als veränderlich. Die Materie wurde auch mit unter den Begriff des Dinges sallen, und eben so auch das Ich, wenn sich an ersterer nicht das eigenthümliche Merkmal einer bestimmten räumlich en Ausbehnung und an letzerem nicht das eben so eigenthümliche Phänomen des Selbst dem sitzseins darbote; insbesondere ist es das letzere, welches die Welt der unmittelbaren inneren Ersahrung ganz allein eröffnet, von welcher aus nun wieder Schlüsse auf das innere Verhalten der uns schlechthin dußerlichen Naturgegenstände allerdings — aber nur mit der größten Vorsicht und nicht ohne nothwendigen Grund — erlaubt sind.

So weit ift nun bas Denten ohne Anftog getommen; nun aber zeigen sich ihm bei naherer Betrachtung fogleich unerwartete Schwierigkeiten; es ftoft in feinen Sauptbegriffen, Die auf alles Birkliche anwendbar fein follen, im Dinge, in ber Materie, im 3ch, auf Biberfpruche. Als seiend sollen fie fcon wegen ihres Urfprungs aus ber Gegebenheit und wegen ihrer Beziehung auf biefelbe geset werben, biefe Setzung aber, ihr Sein, gerath fogleich mit ber Mannigfaltigkeit und Beranberlichkeit in Wiberftreit, welche biefe Begriffe zugleich in fich Diefe Begriffe find gegeben, benn fie find von ben wirklichen Erscheinungen abgezogen, man kann sie nicht aufgeben, ba wir die Wirklichkeit nicht hinweglaugnen konnen, auf die fie fich beziehen; anderfeits konnen wir aber auch von bem Begriffe bes Realen, wie es an fich gebacht werben muß, einfach, rein positiv, untheilbar u. s. f., burchaus nichts nachgeben, ohne die Realität selbst fogleich aufzuheben.

Wie nun beides zu vereinigen, der Widerspruch zu heben, das Gegebene denkbar und das Denkbare zu dem Gegebenen passend zu machen sei, das ist die Aufgabe der Metaphysik und zwar in ihrem ersten Abschnitte, der Ontologie, in Bezug auf das in sich mannigfaltige und sich verändernde Ding überhaupt; im zweiten, der Synechologie, in Bezug auf die Materie oder die Erscheinung des Realen in Raum, Beit und Bewegung, und brittens in Bezug auf diejenigen

eigenthumlichen Erfcheinungen, die fich unmittelbar im Bewußtsein felbft, im 3ch, ergeben: Gibolologie. Ift nun. wie oben gezeigt murbe, 1) die Forschung von bem Gegebenen aus zur Unerkennung ber Wiberspruche gelangt, bie in bem Gegebenen (ober beffen Sammelbegriffen) liegen, so hat fie alle biefe Begriffe als eben fo viele gegebene verschiedene Probleme bu betrachten, und biefer Betrachtung bie befonbere Methode abzugewinnen, wie die Biderfpruche, jedem Probleme gemäß, ju lofen fein werben. So fern nun ber Bi= berfpruch, so vielgestaltig er auch auftreten mag, boch bieß Gemeinsame an fich hat, daß ein Conflict bes Seins (ber inneren Einheit bes realen Wefens) und ber Mannigfaltigkeit ber Erscheinung in einem icheinbar einfachen Begriffe ein= tritt, so werben sich auch biefe hierbei anzuwendenden De= thoben auf eine gemeinschaftliche Formel zurückführen laffen, welche Berbart fpeciell mit bem Ramen ber "Methode ber Begiehungen" benennt. Die Methode ber Beziehungen geht also auf bas Grundproblem aller Theorie und Speculation 2) Dieser Methode unterworfen, verharren allerbinge bie Grundbegriffe ber Metaphysit nicht in berfelben Geftalt. mit welcher fie in diefelbe eingingen; es eröffnet fich ein Ginblick hinter alle Erfahrung und Erscheinung in bas ber Erscheinung jum Grunde liegende Berhaltniß bes Realen, oder (wie fich fogleich zeigen wird) ber vielen Realen unter fich, ein Berhaltniß, welches, obschon mit sinnlichen Augen nicht mahr= nehmbar, boch von ber Art ift, daß die empirische Erscheis nung vollkommen baraus erklart werden kann. fich nun foldergestalt die Forschung in jenes Gebiet verftiegen, fo muß fie auch 3) wieder bafur forgen, bag bie bort gewonnenen Erkenntniffe als benkbare, widerspruchsfreie Principien für die weitere Erklarung des Gegebenen gebraucht, b. h. in ihnen, als ben Principien, Die Moglichkeit nachgewiesen werbe, für eine weiter vorzunehmende Ableitung der allgemeinen Befete und Beziehungen, aus welchen bas Gegebene erklart werben, mit welchen man also an die Welt ber Erscheinungen wieber herankommen kann. Indem nun auf diefe Beise bie Gefammtuntersuchung von bem Gegebenen ausgeht, und nach einem Aufschwung in bas Ueberfinnliche wieber berab jum Gegebenen

duruckgeht, beschreibt sie, wie Herbart sagt, einen Bogen, bessen aussteigender Theil aber anderer Methoden bedarf, als der absteigende; denn von einer logischen Analysis der gegesenen Begriffe ging sie auß; weiter getrieben durch den Wisderspruch, langte sie bei der Methode der Beziehungen an, in welcher sich Analysis und Synthesis die Hand bieten; und durch eine construirende Synthesis senkt sie sich wieder herab, dem Gegebenen entgegen, um in den Aheilen der angewandten Metaphysis, der Raturphilosophie und Psychologie, ihre gewonnenen Formalprincipien geltend zu machen.

Die Methobe ber Beziehungen, fagte ich vorhin, gebe recht eigentlich auf bas Grundproblem aller Metaphpfit, namlich auf ben Wiberspruch, ber überhaupt barin liegt, bag ein Wesen sich in mannigfache Unterschiede trennen und boch babei eines und baffelbe bleiben foll; es ift ber Grundfas ber neueren Ibentitatsphilosophie, ber, wie wir feben werben, auch als bie Ibentitat bes Ibentischen und Richtibentis ich en ausgesprochen worben ift. Diefer Widerspruch liegt 1) in bem Begriffe bes Dinges mit mehreren Merkmalen — bas Problem ber Inhareng: bas Gold ift fchwer, gelb, fcmelzbar u. f. w.; alle biefe verschiebenen Merkmale find Gins: bas Ding, welches wir Gold nennen. Reines biefer Merkmale für fich allein ift Gold; aber nahme man auch nur eines ber wefentlichften hinweg, so machten die übrigen fein Gold mehr aus, und nahme man fie alle hinroeg, fo bliebe nicht bas Golb als ber Stoff, es bliebe gar nichts übrig; bie vielen Merkmale alfo fin b und find jufammen nur Gines, bas Ding; biefes ift also eine Einheit, die eine Bielheit ift - ein Gebanke, ber fich felbft wiberfpricht.

Auffallender noch zeigt sich berselbe Widerspruch im Begriff des veranderlichen Dinges (der Causalität). Ein Ding, das sich verändert, gilt nach der Beränderung immer noch für dasselbe Ding, welches vor der Beränderung da war; hatte es sich ganz verwandelt, so hatte es sich in der That nicht verändert, es ware vielmehr ein ganz anderes Ding an seine Stelle getreten. Was sich verändern soll, muß wesentlich dasselbe bleiben und doch auch nicht dasselbe bleiben. Dieß fällt selbst dem blodesten Berkande auf, und es ist zu fragen: wie

hat man sich so etwas zu benken? b. h. wie ist biefer Biber- spruch zu lofen?

Der Begriff der Materie ferner, die hier blos als das raumerfüllende Solidum in Betracht kommt, schließt ebenfalls einen Biderspruch in sich, indem sie, als ein bestimmtes räumliches Quantum, nothwendig aus einfachen, nicht weiter zu theilenden, unendlich kleinen Theilchen bestehen zu mussen scheint, welche Theilchen doch, eben deßhalb, weil sie zusammengenommen den Raum erfüllen sollen, jedes für sich auch raumerfüllend, mithin weiter theilbar und nicht einfach sein könnte.

Nicht minder endlich ift es bas Ich, welches benfelbigen Schwierigkeiten unterliegt, wie die übrigen Probleme. namlich, was jeber unter feinem 3ch versteht, ift bier nicht ber ganze Complex von zum Theil außerlichen und perfonlichen Bestimmungen, sonbern ber tieffte, innerfte Punct feines Gelbftbewußtseins, in fo fern es fich felbft als bas fich immer gleich Bleibenbe, Identische in einer Mannigfaltigkeit und im Bechsel von vorübergehenden Buftanden weiß. Das 3th also foll fein bas Ginfache in einer Bielfaltigkeit von Bestimmungen, und bas Beharrliche in raftloser Beranderung; ein Biberspruch, welcher es sogleich unter bie beiben ersten ber obigen Probleme fallen lagt; nur bag bier noch bie Gigenthumlichkeit hinzukommt, daß dieses Problem nicht wie die vorigen in die außere, sondern lediglich in die innere Erfahrung fällt, und bag, indem bas Selbstbewußtsein nach einem Realen in sich, nach feinem eigentlichen Gelbit, sucht, welches bas Wiffenbe fein foll im Gegenfate jum Gewußten, es fein folches reines Subject findet, sondern in jedwedem solchen Subject vielmehr wieder nur ein Object, ein Gewußtes, haben murbe. bie Ibee bes absoluten Subject. Dbjects, welche hier besonders im Gegensage zu Fichte's Ibealismus zur Sprache kommt und uns fpåter noch vielfach beschäftigen mirb.

Ist nun burch biese allgemeinen Andeutungen vor der Hand so viel erreicht, daß man einsieht, es seien allerdings in den allerwichtigsten Grundbegriffen der Metaphysik Widersprüche vorhanden, in denen das Denken nicht steden bleiben könne, so ist das Nächste, sich nach den Hilfsmitteln umzusehen,

welche die Methode barbietet, um dieselben aufzulosen, ohne boch dabei die Begriffe selbst zu zerstören oder zu versfälschen. Denn dies barf eben so wenig geschehen, als and berseits das Denken sich selbst widerstreiten, oder gar der Widberspruch, so wie er ist, (mit Hegel) zur Natur der Dinge gemacht werden darf. Der Widerspruch, der das Denken zum Weitergehen antreibt und eigentlich allein die Triebseder der Metaphysik ist, wurde, sollte er festgehalten werden, das Denken vielmehr paralysiren; er ist das "logische Ungeheuer," welches alles Denken verschlingt; der Widerspruch besagt schlechtbin das Unmögliche.

## Fünfte Vorlesung.

## (Fortsetung.)

Durch die sinnliche Wahrnehmung wird zwar wohl jedes Ding, bas fur ein außerlich abgegrenztes, fur fich feiendes, also für eine Einheit gilt, in sich zugleich als eine Mannigfaltigkeit von Pradicaten vorgestellt; ob aber biefe verschiebenen Pradicate wieder auf verschiedene Elemente, reale Grundbestandtheile, die sich in dem einen Dinge zu einem Aggregat gestaltet, ober ob fie nur auf eine Mannigfaltigkeit bes Scheines bei innerer Einfachheit bes Befens zurudzuführen, ober wie sonst dieses Berhaltnig ber Einheit und Berschiebenheit zu erklaren sei — barüber kann die finnliche Wahr= nehmung eben so wenig als die ihr bienstbare Phantasie entscheiben; genug, bie wirklichen Befen werben zugleich als einige und als mannigfaltige vorgestellt, und bieg war eben jener fundamentale Widerspruch, ber, auf den furzesten Musbruck gebracht, bie Ibentitat bes Ibentischen und Nichtiben= tischen besagte, ober: a sei zugleich a und auch nicht a; ein Sat, ber bekanntlich bem ersten Uriom ber formalen Logik gerade zuwiderläuft.

Wenden wir uns nun mit diesem Problem an Herbart so sinden wir die Formel, nach welcher dieser Widerspruch aufzuldsen ist, in der schon erwähnten Methode der Beziehungen. Er selbst gibt vorerst (Encycl. S. 302.) eine populäre Erklärung dieser Denkoperation: "Wenn euch aufzgegeben ist, Eins zu sehen, das ihr eben so wenig einsach sehen als wegwerfen könnt, so sehet es vielsach; alsdann aber hutet euch, das Viele zu vereinzeln, denn dadurch wurde die vorige Schwierigkeit zurückhern; sondern begreift, daß von dem Vielen, sosen es in gegenseitiger Verbindung steht, mog-

licher Beise etwas gelten kann, welches von bem Ginzelnen ungereimt fein wurde." Ebenbaffelbe bezeichnet er anbermarts \*) mit folgendem Schema: ein widersprechender Begriff (A) ents halte bie beiben einander entgegengesetten Glieber m und n in sich. Das Nachste, wozu uns gegebene Biberspruche treiben wurben, mare ohne 3weifel bie Einheit A, bie bas Entgegengesehte vereinigen foll und boch nicht tann, ju laugnen, b. i. ju trennen. Aber biese Trennung lauft hier wiber bie Aufgabe, namlich bie gegebene Erscheinung, und wurde einen nothwendigen Begriff gang aufheben. Diese Einheit also (A) kann nicht getrennt werben. Wir bringen bemnach wieber vor und laugnen bie Einheit beffen, mas hier entgegengesett ift; nicht ein m tann bem n gleich fein, fonbern man muß fatt bes einen mehrere fegen; aber wir murben abermals unfer Biel verfehlen, wenn wir jebes biefer m gefonbert betrachten wollten; ba erneuerte sich nur berfelbe Wiberspruch bei jebem einzeln. Wir muffen alfo bie mehreren m anbers faffen als einzeln, b. h. wir muffen fie jufammenfaffen und annehmen; in ber Berbinbung ber m entspringe n, ober, mas baf= felbe fagt, jebes m nicht einzeln, sondern als zusammen mit ben anderen m fei gleich n. — Go fieht bas unbewaffnete Muge (bie sinnliche Bahrnehmung) Doppelfterne, bie mit vereintem Lichte leuchten, als einfache. Etwas Falsches fieht eigentlich bas Muge nicht; bie Erscheinung ift bie eines Sternes, fie (jenes A) tann nicht abgelaugnet werben; aber bag bas, was man fieht, an fich ein Stern fei (m), bas fann geläugnet werben; man unterscheibet burch bas Fernrohr (bie Methode) zwei (ober mehrere) Sterne, und fieht nun ein, bag ber Glang, ber bem unbewaffneten Muge leuch: tet, nur bas Resultat von bem Busammensein mehrerer Sterne ift; benn waren biefe von einander entfernt (wurden fie als gesondert gesett), so wurde ber Glang nicht ber eine und überhaupt nicht ein solcher fein, wie er ift.

Man sieht, in welchem Sinne hier Analysis und Synthesis sich begegnen (Met. §. 182.) Es wird durch Analysis

<sup>\*)</sup> Hauptpuncte I. Pfpchol. B. I. S. 128. Metaph. B. II. S. 50. fgb.

bes wibersprechenden Begriffs eine 3mei = ober Mehrheit ber (realen) Bestandtheile gefunden; Diefe wird festgehalten; Die Einheit aber, als welche fie ber Erfahrungsbegriff ursprunglich erscheinen ließ, ift nun nicht mehr Einheit bes Wesens, fondern bes Erscheinens ober Scheines, ein Infich : ober Ineinander-Scheinen, b. h. amar wohl ein wirkliches Geschehen, aber an fich tein anderswerbendes, fich veranderndes, bifferenzirendes Befen. Mus ber Berbindung ober Berfchmelzung, in welcher gewiffe einfache Begriffe mit einander gegeben find, wird eine Bebingung: a fann nicht ohne b, b nicht ohne a gefett werben; fo ift keines von beiben schlechthin ju feten, fondern jedes wird zur Bedingung bes anderen. Diefen fpeciell geforberten Erganzungsbegriff hat aber bas Denken nicht weit und etwa auf's Gerathewohl außerhalb bes ursprunglich gegebenen Begriffs (welcher nur scheinbar einfach, in ber That aber ein zusammengesetter mar) und seiner Theile zu suchen, fondern es findet ihn innerhalb ber Sphare beffelben in benjenigen Beftandtheilen, ju welchen es burch bie Unalpfe bes Beariffs vorher felbst gelangt mar.

Much bei Begel werben wir auf eine Unalpfis und Synthefis in ber Bofung beffelben Problems ftogen; ber Unterschied aber ift: Segel faßt, nachdem die Theilung (Unalpfis) ber Momente bes Begriffs geschehen, bie getheilten wieder in eine substantielle Ginheit zusammen; es kommt fofort nach geschehener Unterscheidung bas Bewußtsein hinzu, bag keines von beiden Momenten fich fur fich erhalten, sondern daß fie nur zusammen, in und burch einander bestehen konnen, sich gegenseitig halten und tragen muffen. Bei Berbart ift zwar baffelbe Bewußtsein auch ba, bezieht sich aber nur auf die Erscheinung, beren verschiedene Momente ungetrennt burch einander spielen; bie substantiellen Einheiten, von welchen biefe Erfcheinung ausgeht, bleiben aber an fich als besondere, selbst: standige Reale (Monaden) hinter ber Erscheinung steben, bebingen fich nicht real, b. h. fie find nur gleichgiltiger Beise beisammen, beziehen fich nicht nothwendig aufeinander; fie ftehen an fich blos in einem Berhaltnig, bas Bedingen aber findet nicht amischen ihnen, fondern im betrachtenden Subjecte (also ihnen außerlich) flatt, und in biesem Subjecte (unferem Denten) wird bei aller Einheit ber Erscheinung boch bie substantielle Einheit bes (objectiven) Befens aufgehoben; jene methobische Trennung war eben biefes Aufheben ber wefentlichen Einheit, welche geloft wurde, indem die mehreren m geset, b. h. jedes fur fich als Substanz, fur fich seiend, als real geseht wurde. 3mar tritt ein Biebervereinigen ein, aber blos ein Bereinigen ber außerlichen Form nach, teine Ginigung bes Wefens, blos ein Busammensein ber mehreren Realen inober aneinander, bem Orte, nicht ber Substang nach. Bufammenfaffung alfo, welche eintritt, ift teine bialettifc nothwendige, in der Einheit ber Natur bes Realen felbst gegrundete, sondern eine von ber Erfahrung bem Philosophen ab-Richt bie alfo getrennten und zerlegten Bestandtheile forbern um ihrer felbst willen ihre Wiebervereinigung; biefe haben als Reale an fich burchaus fein Bedurfnig, fich in irgend ein Berhaltniß zu fugen, benn fie find felbstftanbig, unabhangig, ihrem Wefen nach in sich abgeschlossen; nur jener gange Begriff, fraft feiner Berfunft aus ber Erfahrung, fordert die Biederzusammenfassung feiner Momente \*).

Bahrend man bieser Ansicht von ber entgegengesetzten Seite her ben Borwurf machen kann, daß fie alle wefentliche Grundbeziehung in der Bahrheit und Birklichkeit, alle fubftantielle Einheit objectiv vollig aufhebe, tonnte fie fich bagegen wiber die Ibentitatsphilosophie etwa so vernehmen lassen: beine Momente bestehen eben beswegen nicht fur sich felbst und unabhangig von einander, weil bu fie nicht recht, b. h. gar nicht als wirklich und objectiv feiend, gefett haft. Wolltest du burch diese beine Denkprocedur das mahrhaft und wirklich Seiende benten und erkennen, fo mußteft du bein Gebachtes, bie Momente, eben als feiend, feten, b. h. als unabhangig von beinem und jedem Denken überhaupt und als unabhangig unter einander felbst; sonst hast du eben weiter nichts gesetzt, als Gebanken; bu haft Gebanken als folde, nicht aber als Symbole fur bas Seiende gefett; bu haft, mit einem Worte, bas Sein gar nicht gedacht. Sattest bu, was bu wolltest (und bu wolltest bas Seiende erkennen) gebacht, so hattest bu die Mo-

<sup>\* )</sup> Metaph. Bb. II. S. 49. 50.

mente auch feiend gefett und burfteft nun, wollteft bu anders benfelben Gebanken nicht vollig wieder ausloschen, dieses Befette nicht wieber in bie Einheit bes Wefens gurudnehmen, benn bieses Burudnehmen ift nichts Anderes, als bas Sein wieber Du fagft, bu kannft fie nicht als fur fich feiend fegen um ihres Inhalts willen, und boch ift eben biefer Inhalt (bie Art bes Seins ober Gesetseins) nur beswegen ein folcher, weil bu ihn fo gesetht haft; vollziehe die Setung mahrhaft, wie bu mußt, wenn bu überhaupt an bas Birkliche herankommen willst, und bu wirst seben, wie vortrefflich bann Mes nicht nur für fich steben bleibt, sondern auch in eine Berbindung gebracht werben kann, die ben von bir vermißten Realgrund vollkommen ersett, ober boch wenigstens hinreicht, die substantielle Beziehung, bem Borhandenen gemäß, auch in ben Dingen auf eine Art nachzuweisen, welche ben logischen Geseten nicht offenbar Sohn fpricht, anftatt bag bu immer nur Gebachtes als Gebanke febeft, somit immer nur immanent in ber absolut fluffigen Sphare bes Thuns ober absoluten Denkens eingeschlossen bleibft, und beine Birklichkeiten teine Birklichkeiten fur fich, feine Natur, nichts als ein absoluter Beift in ber Korm ber Geiftigkeit, aber nicht in ber bes Unbersseins, einer Belt, turg nichts als ein aus Gebanken gewebter Pantheismus, Afosmismus, absoluter 3bealismus bleiben!

Ich weiß nicht, m. h. H., in wie fern ein Herbartianer mit dieser ihm in den Mund gelegten Apostrophe zufrieden sein mochte oder nicht. Noch viel weniger ist meine Meinung, daß die Identitätsphilosophie ihrerseits gegen einen solchen Einwurf sofort verstummen werde; wir haben sie vielmehr noch gar nicht gehort und können deßhalb auch nicht im Boraus aburtheilen. Das Vorstehende soll nur dazu dienen, auf die schwierigen und vielleicht widersprechenden Puncte ausmerksam zu machen, um dadurch das Verständniß und Interesse zu sordern, ohne das Urtheil auf irgend eine Weise vorgreislich leiten und besfangen zu wollen.

Nachdem wir bieß nun in Bezug auf die Grundlage des vorliegenden Syftems mit einer für unsere 3wede genügenden Ausführlichkeit angestrebt haben, sei es erlaubt, aus dem eisgentlichen Inhalte desselben nur noch so viel hervorzuheben, als

nothig ift, um eine Einsicht ober wenigstens eine Anschauung von ber Art und Beise zu gewinnen, wie herbart von jener Grundlage aus zur Erklarung bes Gegebenen herankomme.

Auf biefem Wege begegnet uns aber vorerft noch ein aewiffes Hilfsmittel ber Methobe, welches bei ber icheinbaren Unmöglichkeit, daß ein und daffelbe Reale, obichon in verschiebener Berbindung mit anderen Realen, boch unbeschabet feiner Einfachheit und wefentlichen Unperanderlichkeit, felbft als ein anderes erscheinen tonne, von ber größten Bichtigkeit sein muß. Diefes Silfsmittel aber befteht in ben fogenannten gufallis gen Unfichten. Diefer Ausbruck, mit welchem nicht etwa überhaupt zufällige ober gluckliche Einfälle in die Biffenschaft eingeführt werben follen, heißt in Bezug auf obiges Problem fo viel: ein und berfelbe Begriff tann oft, ohne bag bas Geringfte an feinem Befen geanbert wird, in febr verschiebenen Beziehungen zu anderen Begriffen betrachtet werben; fo tann 3. B. die gerade Linie gedacht werden bald als Tangente, bald als Radius eines Kreises, ohne daß fie beghalb aufhorte, eine und diefelbe gerade Linie zu fein. Ein Zon fann als Tertie, Quinte, Septime, Octave (von anderen Tonen), als harmonisch ober bisharmonisch betrachtet werben, ohne bag er aufhorte, ein und berfelbe Ton ju fein. Tangente und Rabius find zwar verschiedene Begriffe, wenn man jeden für fich bes trachtet, fie fliegen aber in einen jufammen, wenn man fie als in dem hoheren gemeinschaftlichen enthalten benkt. hoheren, ben ber geraben Linie, ift es nicht wesentlich, in biesen ober jenen Berbindungen zu ftehen, in welchen sie Rabius ober . Tangente ift, fondern blos jufallig; es find bieg blos in un = feren Augen Merkmale von ihr und konnen also füglich zu= fällige Unsichten genannt werben. In ber Mathematik ift biefes Hilfsmittel allgemein im Gebrauche, fo bag viele Probleme ohne baffelbe gar nicht zu lofen fein wurden; und auch auf metaphyfifche Begriffsconftructionen lagt fich eine analoge Unwendung beffelben machen, wenn bie gegebenen Probleme felbft barauf hinweisen.

Wenden wir uns nun wieder zurud zu biesen Problemen felbst, und zwar zuerst an die der Ontologie, namlich das Ding mit verschiedenen Merkmalen (Berhaltniß ber Substantialität

und Inhårenz) und an das sich verändernde Ding (Berhältniß ber Causalität und Dependenz), so entsteht zunächst die Frage: Wosser werden wir jedes besondere und schein bar einsache Ding zu halten haben? Wie wird es als an sich beschaffen zu benten sein? — Als ein Compler oder Aggregat von vie: Ien einfachen Realen oder Monaden, die in eine mehr oder wesniger constante Verbindung unter sich getreten sind, so daß ihre Gruppirung, erfahrungsmäßig wiederkehrend, von uns für ein Ding gehalten wird. Gleichwie also Herschel mit kunstlich gesschärftem Blicke jüngst mehrere Lichtsleden, die das bloße Auge sinfache Sterne halt, als Doppelsterne oder ganze Sternshausen erkannt hat, so entdeckt hier Herbart in dem einen Dinge ganze Hausen einfacher Substanzen oder Monaden.

Doch wir haben uns hier bes. Ausbrucks Gubftangen bedient, weil er uns nach ben vorhergegangenen Betrachtungen fur bas Unfichseiende ber geläufigste mar. Berbart enthalt fich biefes Ausbrucks in biefer Berbindung und benennt feine Monaben nur Reale, fich jenen Ausbruck aufsparent fur ein Berhaltnig, welches wir erft noch naber zu beleuchten haben. Sa wir muffen bei biefer Gelegenheit zugleich auch geftehen, bag felbft ber Ausbrud Monaben von Berbart vermieben wird, vielleicht weil er zu fehr an bie Leibnitischen erinnert, welche von ben seinigen allerdings verschieden find, vielleicht auch, weil Monaben jest ofters mit Moleculen gleichbebeutend gebraucht wird, welche ebenfalls etwas Anderes find; und am allerwenigsten wurde fich Berbart gefallen laffen, feine Reale mit bem Ausbrud Atome, sein Syftem mit bem Namen einer Atomistit belegt zu feben. Dieses letteren enthalte ich mich, wie billig; eine Monabologie aber, wenn auch in mefentlichen Puncten eine von ber Leibnitischen verschiedene, bas Spftem ju nennen, muß ber Rurge wegen mohl erlaubt fein, wie noch mehr aus ber Eibolologie einleuchten wird.

Mit Recht aber wurde man sich an den oben gebrauchten Ausdruck: Saufen oder Aggregat für den Complex von Monaden, woraus ein einzelnes Ding bestehen soll, stoßen, falls es bei dem Begriffe eines bloßen Aggregats bleiben sollte. Bo Mehreres constant beisammen bleibt, wo, wie wir sahen und noch ferner sehen werden, auch diese Berbindungsformen

als erfahrungsmäßig gegeben, anertamt werben muffen unb mithin auch auf eine objectiv wirkliche Berbindung bindeuten, ba kann biefelbe wohl schwerlich ein bloges Aggregat genannt werben, was immer nur eine gewiffe Bufalligkeit in bem Beifammenfein ber einzelnen Beftanbtheile, eine blos außerliche Gruppirung ohne inneres und wefentliches Bindemittel ausbrucken murbe. Allerdings fann nicht geläugnet werben, bag bie Dinge in ber Birklichkeit als wirklich verbundene Monaben zu benten seien. Go wie fie uns verbunden erscheinen, so find fie es auch, und wo fie une nicht verbunden ericheinen, waren fie es auch nicht. Allein es kommt hier nicht barauf an, ob bie Monaben an fich unter einander überhaupt verbunden find, fondern wie fie es find. Das, mas wir bei bem bisher festgeftellten Begriffe bes Dinges noch vermiffen, ift' nicht bas Beisammensein seiner elementarischen Beftanbtheile überhaupt, sondern es ift die bynamische und vornehmlich bie organische Berbindung, welche wir unter ben Theilen ober Gliedern vieler Naturproducte mahrzunehmen und voraussetzen zu muffen glauben \*). Gine blos außerliche ober mechanische Berbindung, ein conglomeratahnliches Busammenfein wurden wir g. B. ben unorganischen, erdigen Rorpern allenfalls zusprechen burfen, aber nicht so ben organischen. Lettere aber, ber Begriff bes Lebens, gehort noch nicht hierher.

In der Ontologie kann obiges Problem allgemeiner nur so gesaßt werden, daß gezeigt wird, in wie fern der einmal sestgestellte Begriff des Realen einen gegenseitigen Einstuß des einen Realen auf das andere: mit einem Worte: ein Causalitätsverhältniß anzunehmen und zu bestimmen gestatte, oder nicht. In dem Begriffe des Realen selbst, den wir unverbrüchlich festhalten mussen, fanden wir weiter nichts, als

<sup>\*)</sup> Aggregat kann man füglich sagen "in hinsicht bes Borgestellten, nur nicht in hinsicht bes Borstellens und seines Mechanismus." (herb. Psych. B. 2. S. 261.) "Denn bie Merkmale (bas barf man nie vergesen) werben burch gar kein Band verknüpft, sie werben auch durch gar keine handlung ber Synthesis zusammengefügt, lebiglich wegen ber Einheit ber Seele und wegen ber stets gleichzeitigen Auffassung compliciten sich alle Borstellungen bieser Merkmale zu einem einzigen ungetheilten Actus bes Borstellens, zu einer einzigen Totalkraft."

absolute Ginfachheit, Unveranderlichkeit und Quantitats= ober Raum- und Beitlofigfeit bei ber abfoluten Position, welche jede Relativitat, Abhangigkeit und Beschrankung bes Befens ausschlog\*). Es ift flar, bag von folden Befen eben nur gefagt werben tann, bag mehrere beifammen find; benn bas feben wir; nicht aber, marum fie beifammen find; wenn man ben Grund bavon nicht etwa außerhalb alles Gegebenen und außerhalb ber gangen Metaphpfit fuchen will, etwa im praktischen Theile ber Philosophie ober im Gebiete bes Glaubens. Schon hier muß man fich baran erinnern, baf bie Metaphysit nicht berufen ift, eine Kosmogonie zu ent= werfen, die ein = für allemal für uns unerreichbar bleibt, fon= bern nur bas Geschäft hat, bas Gegebene und feine Formen mit ben logischen Denkformen zu verfohnen, b. h. begreiflich zu machen, nicht aber über bas Gegebene binaus in ein uns vollig unzugangliches Gebiet einzubringen. fern jedoch auch hier noch ein weiteres Bordringen moglich ift, wird fich erst spater zeigen. Sollte bie Metaphysik einen allgemeinen Grund bavon a priori aufzeigen, fo konnte fie ibn nirgend anders finden, als im Begriffe des Realen felbft. In diesem wurde man aber ein solches Bindemittel ber Monaden unter fich zu bestimmten Gruppen vergeblich fuchen. Das Reale ift bas absolut Selbstständige, keines Underen Beburftige, keines kann irgendwie einen realen Ginfluß auf fic gestatten, benn es ift unveranderlich, und feines tann fich aus bemfelben Grunde in fich felbft veranbern. Anstatt also ge= wiffe Rrafte, Ginwirkungen, Activitat und Paffivitat in ben Monaden anzunehmen, muß man fich barauf beschränken, ju fagen: weil bas Reale in gewiffen conftanten Gruppen erscheint, fo muß es bergleichen Berhaltniffe an fich geben; und nun kann man weiter forschen, wie in ben wirklichen Berbindungen ber Realen basjenige Berhaltniß zu benten fei,

<sup>\*)</sup> Psipch. 2. S. 320. Die Rategorie ber Ursache ift blos auf die Berachberungen ber Relation nicht auf das Seienbe an sich zu beziehen, bort aber auch ein nothwendiges Correlat, indem Beranderung des Jufälligen (ber Accidenzen), bergleichen die Beranderung überhaupt ist, nicht ohne Ursache gebacht werben kann.

welches gewöhnlich als bas Werhaltniß ber Inharen, aufgefaßt Diefe foll aber zugleich als Depenbenz erscheinen, b. b. es foll eines ber Realen bie Urfache fein, welche bie anderen Run fann es immanente und transeunte an sich knuvft. Benn eine Substang als immanente Urfache Urfachen geben. (Realgrund) gebacht wird, so ift sie mit ihren Accidenzen ober Mertmalen eins und baffelbe, bie Mertmale find nur ihre Gestalt ober Erscheinung, und zwar von ihr felbft gesette: bie Substanz alfo, obichon vollig einfach, bewirtte boch, bag und mas fie mare, rein aus fich felbft; fie mare causa sui, absolutes Berben - ein fich felbst wiberftreitenber Begriff. Diele Borkellungsweise ift ichon burch obige Unterfuchung von bem Dinge und feinen Merkmalen gurudgewiesen. Transeunte Ursachen bagegen find biejenigen, welche in Ginwirkungen eines Dinges in die Sphare eines andern bestehen und in biefem Beranderungen hervorbringen; es gehoren also bazu meniaftens zwei Dinge, und bie Wirkung bleibt nicht in bem wirkenben Dinge, sondern geht auf ein anderes über. biefe Borftellung ift hier burchaus nicht an ihrer Stelle; benn reale Einwirkungen von einem Realen auf bas andere wiberfprechen bem Begriffe ber abfoluten Realitat. Eben so wenia konnte man folche Einwirkungen burch Rrafte vermittelt benken, die gleichsam von einem Realen aus und über baffelbe hinaus, wie unsichtbare Arme, in bas Wefen ober bie Rrafte bes anderen eingriffen. Denn abgefehen bavon, bag folche Rrafte ohne einen realen Erager wiederum nicht bentbar find, ergiebt fich auch bei einigem Nachbenten, bag bas Wort Kraft überhaupt nichts bedeutet, als die vorausgesete, als moglich aebachte Birtung felbst. Gine Birtung, suspenbirt ober boch erwartet, ift eine mogliche Wirkung, b. h. feine wirkliche, fonbern nur benkbare; man giebt ihr eine Urfache, welche aber noch ruht, b. h. wiederum nichts weiter, als man benkt fie, fest fie in Gebanken, mithin als moglich, und eine folche Urfache nennt man Kraft ober Bermogen; eine Urfache aber, bie nicht wirkt, ift ein Biberfpruch, Urfache und Wirkung find correlate Begriffe.

Benn nun mit diesem Allen nichts gewonnen ift, fo fragt sich, wie denn boch in der Gruppe von Monaden, welche Chalpbaus, histor. Entwickel. b. Philosophie.

ausemmengenohrmen ein Ding ausmachen, eine Monabe als Die Urlache ber Bereinigung gebacht werben tonne: benn eine unter ben Bielen foll die Rolle ber Substang und bes Grunbes übernehmen, bamit bie Form ber Ginbeit bes Dinges erflart werbe. Dieg ift es eigentlich, worauf es ankommt, und mas erklart werben muß, benn biefe Ein= beit ift eine gegebene Ericheinung. Wir konnten amar fagen, es folle nicht nur bas Beisammensein und Beifammenbleiben, sondern por allen Dingen bas urspefingliche Busammenkommen erklatt werben; benn nur burch biefes werde jenes vollkommen aufgehellt. Allein was bas Zusammen tom men anlangt, fo murbe zu einer folden Ertlarung vorausgesett: 1) daß die Monaden ursprunglich nicht beisammen gewesen maren, 2) Raum und Beit, 3) Bewegung --alles Begriffe, mit welchen wir uns bisher noch gar nicht beschäftigt haben. Die Frage ist also vor ber Hand blas auf die Urfachen ber factisch gegebenen Ginheit bes Dinges zu beschränken. Diese Erscheinung aber wird baburch hervorgebracht, daß eines der vielen Realen, welche zu einem Dinge gruppirt find, bie Stelle bes vereinigenben Mittelvunetes vertritt. Dieses Reale aber ift, wie gefagt, keines. wegs die immanente Urfache der verschiedenen an ihm erfcheis nenden Merkmale, und biese Merkmale find nicht bloffe Modifficationen bes einen subffantiellen Realen, was bem Begriffe des Realen widersprechen wurde; sondern es muffen eben beghalb viele Reale ausammen angenommen werden, weil bas regle Wefen, welches wir Substang nennen, nicht bie Schuld tragen kann, bag in bem Begriffe, ben wir erfahrungemaßig bekommen haben, fich Bielheit und Ginbeit miberfprechen. Die vielen Reglen alfo, bie ben Merkmalen jum Grunde liegen, find eben fo viele Urfachen eines eben fo vielfachen Erscheinens, jede für fich. Run erscheint aber tein Reales in ber gegebenen Berbindung fur fich allein (auch konnte ein rein einfaches Reale für fich allein gar nicht zur Erscheinung kommen); fondern als das und fo, wie fie erscheis nen, erscheinen fie nur in ber gegebenen Berbindung, feines allein, sondern eins mit dem anderen. Biefe complicirte Erscheinung eines ieben weifet also selbst schon auf ein anderes

bin, biefes vielleicht wieder auf ein- anderes u. f. f., und nehmen wir nun an, bag eines von biefen vielen eine folche Stellung unter ihnen behauptet, bas alle ihrerfeits zulett auf biefes eine binweisen, fich alle wie Rabien ber Gefammterscheinung in biefem, als bem Mittelpunct, vereinigen, fo wird biefes ben Bereinigungspunct bes vielfachen Scheines abgeben und baburch die Einheit beffelben bewirken, mithin bie Stelle ber gesuchten Subftang vertreten, mabrend alle übrige bie Ursachen ber erscheinenden Merkmale abgeben und selbst auch hinwieberum burch ihre Stellung bie Urfachen find, bag jene eine als die Substanz erscheint. In hiesem Sinne, namlich nur als auf Berhaltniffe bezogen, in benen mehrere Reale gu einander fteben, verknupft sich mit bem Begriffe ber Gubftantialität jugleich auch Caufalität, nicht aber in bem Ginne, wie es bie Ibentitätsphilosophie nimmt, wo fich ber Begriff ber Caufalitat ale bie mahrere Auffassung ber Substantialitat felbft erweift und bas Caufale an bie Stelle bes Subftantiellen und Realen selbst geset wird. — Go viel in ber Kurze, um bemerklich zu machen, wie weit basjenige, mas man etwa fur Die Substang eines Dinges erklaren mochte, bavon entfernt ift, bie eine Gefammturfache aller Merkmale und Erscheinungen an einem Dinge gu fein, und zugleich um naher zu bezeichnen, welchen Sinn bas Bort Substang in engerer Bebeutung bei Berbart hat.

Mit den Begriffen von Ursache und Wirkung hangt aber auf's Genausste zusammen, der der Veranderung, und es ist demnach noch idvig, das zweite Problem der Ontologie zu läsen, das Ding mit wechselnden Merkmalen. Der Begriff der Beränderung wird noverst eben so von den ihm anhängenden Widersprüchen zu reinigen sein, wie dieß schon mit dem Begriffe des Dinges mit mehreren Merkmalen geschehen ist. Dort sollte das Ding identisch mit den verschiedenen ihm anhangenden Merkmalen sein, hier soll es identisch sein mit den am ihm wechselnden, successiven Merkmalen; es soll sich verändern, und dach soll es in und nach der Veränderung nach vasselbe Ding genannt werden können. Stellt man sich vor, daß deren Indegriff es beträcktet wird, und daß

Digitized by Google

einige dieser Merkmale wechsein, mahrend andere bleiben, auch wohl ganz neue hinzutreten, so kann jenes auf keine Beise als der Inbegriff der selben Merkmale vor und nach der Beranderung betrachtet, also auch auf keine Beise noch dasselbe Ding genannt werden; benn jedes Merkmal hat hier gleichen Anspruch auf Wesentlichkeit, da ja erst alle zusammen das Ding ausmachen.

Rach Herbart kann man fich (wie bereits erwähnt) bie Beranberung auf eine breifache Art benten: entweber aus außeren Urfachen, ober burch Gelbftbestimmung, ober endlich Es ift aber nur bie erfte Art aus als absolutes Werben. laffig; und nun errath man leicht, welches bie Lofung je nes Problems fein, und welche Unficht bes fich verandernben Dinges baraus hervorgehen werbe. Das Ding ift, wie gezeigt worben, nicht ein Reales, sonbern ein Compler mehrerer reellen Monaden; einige berfelben bleiben, b. h. find in bem veranderten Dinge noch ba nach ber Beranberung, wie vorher, namlich biejenigen, welche bie Urfache ber fogenannten wesentlichen, b. i. bleibenben Merkmale bes Dinges find; an bie Stelle ber übrigen find inbessen anbere Monaden getre Indem also die Urfachen aller Beranderungen in eben fo vielen gehenden und tommenden realen Bestandtheilen bes Dinges gefunden werden, wird bie Meinung, als: bringe eine einzige, allen Erscheinungen jum Grunde liegenbe Gubftang alle biefe verschiedenen Birtungen aus und an fich bervor, andere fich mithin felbft - als burchaus unftatthaft verworfen. Es giebt in biefem Sinne fein imneres Beranbern, fein Gelbstbeftimmen , tein Berben und Leben, tein lebenbiges Befen; bie Monaden find und bleiben an fich unveranderlich; fie werben nicht verschieden ihrer Qualitat nach in fich, fonbern fie find eine von ber anderen verschieden uranfanglich, und behaupten jede ihre Qualitat ohne irgend einen Bech-Die Beranderungen bes Dinges, auf welche ber gegebene Schein hinweiset, werben blos burch bas verschiebenartige außerliche Zusammentreten ober Entfernen ber Monaben - burch ihr Rommen und Geben bewirft, beffen erftes Motiv aber in ber Metaphyfit eben fo wenig erklart merben tann, als bas Bufammen = ober nicht Bufammenfein bersetben. Nur wenn eine Reihe von Beränderungen in der Natur bereits empirisch beobachtet worden ist, läst sich in der Physik über ihren ferneren Lauf etwas bestimmen. Die Metaphysik sagt blos: wenn die und die Monaden so und so beisammen sind, so erfolgen die und die Erscheinungen, oder wenn die und die Erscheinungen gegeben sind, so mussen die und die Monaden so und so zusammengetreten sein — und damit hat sie ihr Geschäft, die Erklärung des Gegeben en, vollendet.

Indessen hat sie durch diese Darstellung der Ersahrung noch nicht ganz Genüge gethan; benn diese, so schiet es, zeigt doch nicht blos in den außeren Verhaltnissen, sondern auch im Inneren der Substanzen Beränderungen auf. Unser eigenes Ich ist davon Zeuge; was aber von einer einsachen Substanz, dieser unserer Seele, galte, das wurde auch von allen anderen Realen gelten können. Auch kann man sich, wenn das Zusammentreten verschiedener Qualia verschiedene und zwar jedesmal nach den Qualitäten sich richtende Erscheinungen hervordringt, nicht anders denken, als daß jedwede Monade die Ursache eines verschiedenen Scheines für andere Monaden werden, und daß diese anderen wiederum denselben Einfluß auf jene haben, daß also mit dem Zusammentritt sich auch, den Qualitäten der anderen gemäß, der innere Zustand jedwes der Monade auf gewisse Weise bestimmen und andern musse.

Eine wirkliche Beranderung im Inneren einer Monade aber ware ein Bechsel ihres Besens, der nach allem Borhersgegangenen gar nicht möglich sein kann; eine solche Beransderung könnte blos schein bar, nicht wirklich, stattsinden. Es fragt sich also, was bei berselben in jedweder Monade wirklich vorgeht; denn daß etwas vorgehe, lehrt die gesgebene Erscheinung, und diese muß erklärt werden.

Es läßt sich aber von dem, was wirklich in der Monade erfolgt, wenn andere, der Qualität nach entgegengesette Monaden mit ihr zusammenkommen, vermittelst der zusälligen Ansichten eine solche Borstellung fassen, welche einerseits ein wirkliches Geschehen befagt, anderseits doch auch der ursprunglichen Qualität derfelden keine wirkliche Beränderung aufhürstell. Das absolut Seiende, die Substanz, ist das durch sich

felbft Beftehenbe, fich felbft Erhaltenbe: bas liegt in feinem Begriffe. Alles, was in ihm vorgeben tann, reducitt fich alfoauf eine Art - ober eigentlich nur auf ein Analogon - von Thatigfeit, namlich auf Gelbfterhaltung. Da namlich bie Monaben an fich qualitativ von einander werschieden find. fo werben fie fich que verschieben gegen einander verhalten, und indem sich also eine und bieselbe Monade a gegen b anders als gegen c, gegen biefes anders als gegen d, u. f. f. verhalt, fo verstattet bieses verschiebene und fich nach bem Bufammentritt mit anberen richtende Berhaltnig auch verschiedene Unfichten von ihrer eigenen Qualitat, obichon biefetbe an fich unwandelbar biefelbe bleibt. Die Gelbfterhaltung wurde zwar in keinem Ralle aufhoren, auch wenn eine Monas gang für fich allein mare, aber bie Art ber Gelbfterhaltung, bas Berhalten berfelben wird verschieben fein nach Magigabe bes Berhaltniffes, in welchem ihre eigene Qualitat gur Qualitat einer anderen ftebt. Unter ben verschiedenen Qualitaten namlich laffen fich bie verschiebenartigften Berhaltniffe benten. Sie konnen fich einander birect und indirect entgegengefetet, fie konnen bisparat fein (b. h. ohne allen Bezug, wie Kalte und Rarbe, Sufigteit und Schall); fie tonnen fich abnich. Gben fo groß, wie bie fie konnen auch wohl gleich fein. Berfchiebenheit ihrer Qualitaten, kann aber auch bie Berschiedenheit fein, Die unter ihnen rudfichtlich bes Grades ber Starte ftattfindet, welcher gur Gelbsterhaltung nothig ift, und zwar nicht blos gegen eine, fondern zugleich gegen mehrere von verschiedenen oder gleichen Qualitaten, Die himmiederum felbst unter sich in mannigfachem Gegensabe fein konnen: Gegen gleiche ober auch gang bisparate Qualitaten wurde gar feine besondere Selbsterhaltung nothig fein, weil diese keine Storung im Befen ber Monade verursachen konnten; entgegengesette aber scheinen fich gegenseitig aufheben und vernichten zu muffen (was freilich fier nicht erfolgen kann); beswegen wird bie Gelbsterhaltung einer jeben in biesem Ralle gesteigent und nach Beschaffenheit bes Gegenfates mobificine erscheinen. Die entgegengeseten Bustande ber Regten in ihrem Beisammen laffen fich baber als ftrebenbe Rrafte betrachten, welchem Stree ben wiederum ein Semmen anderfeits entspricht, und beibes

bifft fich, obne ber Einfachheit bes Realen an fich ju nahe ju treten, als ausreichenber Grund aller wirklichen Erscheinungetr Es ift war gang richtig, bag in teinem Kalle atbrancher. eine wirkliche Storung und Beranderung bes feienden Befend als folden erfolgt; aber wir benten und, fie erfolgen beffmegen nicht, weil bie Monabe fich erhalt, wir feben alfo both eine mogliche Storung in Gebanken voraus, und biefe lagt hinwiederum bie ihr entgegengefehte Gelbsterhaltung ale eine besonders hervorgerufene ober gereizte Activität und Spannung ber fich gleichfam vertheibigenben Monabe erfcheis nen, so wenig auch, an fich betrachtet, hierbei in ber Monade etwas vorgeht, was nicht fouft auch immer geschiebt, namlich bas vollig neutrale Fortbefteben berfelben. erinnere fich - wenn es ber Gleichnisse hier noch bedarf etwa an bas verschiedene Berhalten eines und beffelben Tones gegen andere, mit welchen er harmonirt ober bisharmonirt, ober einer und berfetben Farbe, 3. B. ber grauen, bie neben Schwarz erfcheinen wird wie Beif, neben Beif bagegen wie Schwarz. Die Gelbsterhaltung also, biefer ewig an fich gleich: bleibende einzige Act - wenn wir ihn fo nennen burfen wird alfo eben so vielfaltige Unsichten geftatten, ein eben so vielmal wechseinder Buftand ber Monade felbst scheinen, als wie vielfältige Qualitaten mit ihm zusammentreffen. Einzige also, mas ein nicht blos scheinbares, sondern wirkliches Gefchehen im Befen ber Monaben genannt werben tann, ift biefe Gelbfterhaltung, auf welche, als ben einzigen und letten Schimmer einer Activitat, Beranberung und Lebensaußerung, julest Alles reducirt werben muß, mas im einfachen, quantitatblofen, an fich unveranberlichen Realen nur immer vorgeben kann. — Go viel von der Ontologie.

Der zweite Kheil der Metaphysik, die Synechologie (von overeie, zusammenhängend, stetig) hat zum Hauptgegenstand das Problem der körperlichen Materie, womit die Untersuchung, die in der Ontologie vorzugsweise sich hinter die Erscheinunz gen in die inteiligible Welt verlor, wieder an die unmittelbare Gegebenheit und stentiche Erscheinung heranzukommen sucht. Es muß sich uns nämlich nach dem Allen, was wir disher geshört, die Verwunderung auforängen, wie aus Monaden, die

felbft keinen Raum erfullen, sondern gleich mathematischen Duncten ohne alle Ausbehnung find, bennoch, wenn fie jufammengefett werden, ein wenigstens scheinbar ausgebehntes Befen, bergleichen bie Materie ift, gebildet werben konne. : Und wollte man sich auch die auf's Dichtefte gusammengebauften Puncte zusammen als eine raumliche Masse vorstellen, so fehlte baran boch noch ein Merkmal ber Materie, vornehmlich bie Stetigkeit, welche man ihr zuzuschreiben pflegt. Indem mon namlich fagt: Die Materie, auch ihr fleinfter Theil, nimmt ftets einen Raum ein, so benkt man sich Theile, die keine discreten Theile weiter in fich enthalten, sondern eben ihrer eigenen Ausbehnung wegen in fich stetige Großen sind. Sierin liegt nun aber auch zugleich ber Widerspruch, bag man fich folche nicht weiter zu theilende Theile benken muß, und anderseits boch, wenigstens in Gebanten, die Theilung ewig fortseten konnte, ohne je auf ein Untheilbares zu kommen \*). Der Begriff ber Stetigkeit alfo, ber fogleich einen Widerspruch veranlagt, fobald man ihn auf bas Reale anwenden und fich reale, stetige Quanta, b. h. Materie, benten will - biefer Begriff wird es hauptfachlich fein, ber gepruft werben muß, ehe fich über bie Moglichkeit ber Materie etwas festseten lagt.

Die Materie wurde aber nur beshalb als stetige Größe, b. h. als an sich, ihrem Wesen nach unterschiedlos ausgedehnt gedacht, weil wir dieselbe überhaupt raumlich ausgedehnt zu benken genothigt sind und sie in dieser Gestalt empirisch vorssinden. Das widersprechende Element also, weiches in den Begriff eines materiellen Realen kommt, rührt von dem Raume (und, wie wir sehen werden, auch der Zeit) her, welchen man dem Wesen des Realen beigemischt hat. Sondert man aber dieses Element ab, so bleibt nichts übrig als jene quantitätslosen Monaden, und es läßt sich nicht einsehen, wie man mit diesen ein Continuum zusammensehen könne, dergleichen die Materie darstellt und sein soll.

Kant hatte Raum und Beit als subjective Anschauungsformen betrachtet und mithin aus ber Objectivität hinmeggelaugnet. Wir aber, die wir solche angeborene Kategorieen

<sup>\*)</sup> Das Genauere bei herbart, Met. §. 240, fig.

nicht annehmen, muffen auch von der Raumlichkeit und Beitlichkeit, felbft wenn biefe Formen bloger Schein fir und maren, bennoch irgend einen Erklarungsgrund in ber objectiven Belt nachweisen; jeder Schein weiset auf ein Berhaltnif in ber Objectivität bin, und namentlich ein so allgemeiner und unvermeidlicher, wie bie Raumlichkeit ber Dinge ift. bemselben objective Berhaltniffe jum Grunde liegen muffen, ergiebt sich schon barans, weil wir die einzelnen individuell beftimmten Raum : und Beitverhaltniffe ber Dinge, Die uns erscheinen, burchaus nicht willfürlich zu bestimmen vermögen, sonbern gleich bestimmt in ber Erfahrung finben. Es bangt nicht im Entfernteften von uns ab, bie Große ober Dauer einer Erscheinung zu vermehren ober zu vermindern; wir finden bie Erscheinung, bas Ding in bestimmten Grenzen vor, und bas Sanze - mit bem Stoffe ber Empfindung jedesmal auch bie raumlich=zeitliche Form beffelben - ift uns gegeben, Eines wie bas Undere. Allerbings werben uns Raum und Zeit nicht unmittelbar in ber Empfindung gegeben, aber boch mittelbar; fonft tonnten wir bie Geftalten und bas Dafein ber Dinge nicht burch Beobachtung bestimmen. Gefett nun auch, Raum und Zeit feien won uns in bie Erfcheinungen hineinges tragen, so folgt boch baraus nicht, bag wir, biefes mertenb, bas hineintragen wieber zurudnehmen mußten; vielmehr muffen wir ihnen, burch's Denten felbft genothigt, objective Bahrheit zuschreiben; eben weil fich biefe Kategorieen, als nothwendig ju bentenbe Berhaltniffe beurfunden, behalten fie aus speculativen Grunden auch in der Wirklichkeit ihr "Zwar findet fich," fagt Herbart \*), bei genauer Umtersuchung so viel mahr, daß wir die Raumbestimmungen und bas, was ihnen ahulich ift, nicht in die ursprüngliche Realität jedes einzelnen (Realen) unter ben Dingen an sich hineinbenfen durfen; aber unfer Denken bes Ginzelnen führt zu nichts: Die Dinge an fich muffen gufammengefaßt werben, wenn man bie Erfahrung begreifen will. Und nun findet fich weiter, bag umvermeidlich bas zusammenfassende Denten, unabbangig von aller Sinnlichkeit, Die namliche raumliche Form von

<sup>\*)</sup> Encycl. S. 308.

Neuem annimmt und nach bestimmten Regein auf bas Jusammen der Dinge übertragen muß, mit vollem Bewußtsein bessen, was und wie man im Denken that und verfährt; daher in der Metaphysik die Lehre vom intelligiblen Raum."

Alles bief weist also unzweifelhaft auf objective Berhattniffe hin, und es fragt fich nur, wie wir biefe ohne Biberfpruch und bas Segebene ausreichend erklarend zu benten baben; nicht aber burfen wir begwegen mit Rant bas gange Berhaltniß blos fur ein subjectives, b. h. Raum und Beit fur eine Tauschung erklaren. Es war also, unt biefen wichtigen Punct grundlich zu erortern, eine ganz neue Theorie biefer fogenannten Aufchauungsformen nothig, und biefe Theorie giebe Berbart unter bem Ramen einer Conftruction bes intelligis Wir konnen auf diefelbe ihrer eigenthumblen Raumes. lichen Schwierigkeit, Weitlaufigkeit und mathematifthen Kaffung wegen hier nicht naher eingehen\*), sowbern muffen uns im Milgemeinen mit ber Bemerkung genügen laffen, bag Berbart, ohne alle Anschauung und ohne die empirische Worstellung, wels che mir bereits von bem Raume haben, einzumiften, in abftract=mathematischer Conftruction diefen Beariff erft entstehen lakt, indem er, von dem mathematischen Puncte ausgebend und biefen allein (also etwas vollig Raumloses) nehmend, bennoch burch atomistisches Aneinanderreihen von folden Puncten zuerft die Linie — also die erste Dimension — und so fort auch die übrigen entstehen läßt; anstatt bag in ber Geometrie und in anderen metaphyfifchen Sufteinen die Linie durch ein Rortbewegen bes Punctes im Raume, mithin in bem ichon im Bors aus vorgestellten Raume, gezogen wirb. "Gege man ber Einfachbeit wegen nur zwei Befen : so hat man auch nur zwei Orte. Diese find vollig außereinander, aber ohne alle Diftang. Sie find an einander. Behalte man bas Uneinander, febe aber, ba ber Ort ben Wefen zufällig ift, eins in ben Ort bes anderen, fo entfteht bem zweiten Befen ein britter Dunct (einfaiher Det bes einfachen Wefens). Der zweite Punct liegt nun gerabe gwifchen bem erften und beite britten; meil für



<sup>\*)</sup> herbart's Metaphysik Bb. 2. S. 199 fig. Desselben Pfychologie Bb. 2. S. 120 fig. S. 68. 473. Bb. 1. S. 378.

bie letten noch tein anderer Uebergang vorhanden ift, als gant und gar burch ben zweiten. Daffelbe, aus bemfelben Grunde fortgefett, ergiebt eine unendliche ftarre gerade Linie"\*).

3ch unterlaffe, biefe Conftruction weiter fortaufeben; genug, wenn bas Gefagte hinreicht, um baraus bas Folgenbe verständlich zu finden. Der Zweck ift erreicht, wenn baburch bie eben angebeutete Schwierigkeit beseitigt wirb, wie aus Unraumlichem ein Ausgebehntes entstehend gebacht werben konne, und bag man keinesweges ben Raum in die Monaben felbit ju verlegen nothig habe, obgleich bie Monaben in ihrer Berbindung fich uns als Continua barftellen. Der Raum ift und bleibt von bem Innern ber Monaben schlechthin ausgeschlossen, und bennoch ift es moglich, fie in raumlichen Berhaltniffen gu Bugleich ist bamit die Kantische Antinomie von ber Pheilbarkeit ber Materie aufgeloft und erklart; bie Theilbarkeit geht blos ben leeren Raum, als ein Continuum, an; biefer aber ift leer, b. h. et ift nichts an fich; er ist ober bebeutet blos bas Berhaltnig, in welchem bie Realen unter fich vorge= Daß bem fo fei, geht aus bem einfachften Ge bankenerperiment hervor: Stelle ich mir eine einzige Monas für fich vor, so tann ich gar teinen Ort bestimmen, wo fie ift; fie ift an gar teinem Orte, fie ift, tonnte man fagen, überall, wohin man fie nur versetzen mag, und ift boch nirgendwo an einer beffimmten Stelle. Einen Ort erlangt fie erft baburch, fle kommt baburch gleichsam erft jum Bestfleben, bag ich mir einen zweiten Punct bente, von bem fie in bestimmter Di-Ich versetze also beide Puntte in eine gemein-Ranz sein soll. fcaftliche Raumvorstellung, bente fie mir burch einen Raum verfnimft.

Dies fahrt uns nun sogleich weiter zu ben Borstellungen bes Stillstehens und ber Bewegung; weber bas eine, nich bie andere kann an einem einzigen Puncte wahrgenommen, bei einem gegebonen Puncte gar nicht gedacht werben, und fällt michin gar nicht in ben Begriff bes Realen an sich; sondern beides gehört blos dem Verhältnisse an, in welchem mehrere Reale gegen einander stehend gedacht werden. Bewes

<sup>\*)</sup> Sauptpuncte b. Met. S. 228 in Berbart's M. Schriften:Bb. I.

gung namentlich, fo meinen wir, muß etwas fein, was bem Realen an fich automme, eine Gigenschaft feines Wefens. Es ergiebt fich aber schon aus bem Gefagten hinlanglich, bag aus bem Begriffe bes Realen a priori gar nichts bergleichen ge-Die Möglichkeit, bag bie Monaben in folgert werben tonne. Bewegung feien, braucht gar nicht erwiefen zu werben; benn Bewegung sowohl als Stillstand muß gegeben fein, wenn eines ober bas :andere von den Monaden ausgesagt werben foll. Die Metaphyfit tann weber beweifen, bag bie Mona= ben ursprünglich stillstehend, noch daß fie in Bewegung gewefen; ihrer Natur nach find fie weber bief, noch jenes; beibes ist gleich möglich; es kann baber auch nach gar keiner absoluten Urfache ber Bewegung gefragt werben - bie Bewegung überhaupt hat gar feine; sondern nur wenn in einer bereits gegebenen Bewegung ober einem gegebenen Stillstehen eine Beranderung, ein Uebergang von einem jum anderen stattfande, wurde nach ber speciellen Urfache bavon gefragt werben, barauf aber auch nur aus ber Erfahrung und ben ihr bienenden Wiffenschaften Untwort ertheilt werden konnen. "Uebrigens ift unter einer Menge von gegenseitig unabhangigen Korpern allemal Bewegung als ihr ursprungliches Raumverhaltniß zu erwarten, Rube bagegen unendlich unwahrscheinlich, weil sie unter ben ungahligen Möglichkeiten ber größeren ober geringeren Geschwindigkeit nur ein einziger Fall, namlich berjenige ift, in welchem gerade die Geschwindigkeit = 0 fein wurde." (Met. 1. S. 430.) \*). In Bewegung erscheint uns, ben Beobachtenben, ein Ding, wenn wir im Unschauen ober Vorstellen beffelben nicht im Stanbe find, es mit einem anderen zu verknupfen, wenn es biefer Unknupfung an einen anderen, als feststehend gebachten Punct immermahrend entschlüpfte Auch bazu also, um ein Ding in Bewegung vorauftellen, bedurfen wir eines bereits in Gebanken festgeftellten anderen Dinges ober Punctes: biefer aber konnte, wie wir faben, felbst nicht festgestellt werben, ohne einen britten, bien

<sup>\*)</sup> hier wird also die Ruge als eine Art ber Bewegung, bem Gattungsbegriff berfelben subsumirt, mahrend fie doch offenbar die reine Regation ber Bewegung ift.

fer britte eben so — und so weist das Sanze auf ein Gewebe, ein in Gedanken gezogenes Net von Beziehungen hin, für welches nirgends im ganzen Weltraume ein absolut erster sester oder beweglicher Anknüpfungspunct zu sinden ist; ein Beweiß, daß die ganze Vorstellung blos ein relatives Verhältniß, und zwar relativ auf den Juschauer bedeutet. Kein kluß wird als sließend angeschaut, wenn nicht feststehende User gegeben sind; im Wagen sahrend glaubt man zuweilen still zu stehen und die Bäume in Bewegung zu sehen\*).

Was nun von der Bewegung gilt, das gilt auch von den Elementen, woraus dieser Begriff zusammengesett ist; vom Raume und gleicherweise auch von der Zeit, denn diese ist blos das Maß der Geschwindigkeit, und die größere oder kleinere Geschwindigkeit bezeichnet weiter nichts als die Art und Weise, wie und das Zusammensassen und Feststellen eines Punctes an und mit dem anderen mißlingt — das continuirliche Entschlüpsen des einen aus dem Raume, in welchen wir ihn mit dem anderen zusammensehen wollen. Auch die Zeit also gilt uns blos als ein Verhältnißbegriff und sagt — so wie Dauer — nichts von dem durchaus zeitlosen Wesen der Realen an sich aus.

Das Resultat der Lehre vom intelligiblen Raume ware bemnach, kurzgefaßt, ungefahr dieses: Der Raum ist nicht, wie Kant behauptete, eine bloße subjective Form unseres sinnlichen Vorstellens, sondern er ist, so gut wie die Zeit, eine allgemeine Abstraction von den objectiven Verhältnissen der einzelnen Monaden und Dinge unter sich, aber nur in Bezug auf einen Beschauer; er ist also ein Schein, aber ein objectiver, gegehener, nicht bloß von und auf die Verhältnisse der Dinge, sondern eben so von diesen auf und übergehender. Nach dem, was diese Untersuchung vom intelligiblen Raume lehrt, fällt derselbe in den Resultaten — nur aber nicht in den Erkenntnißgründen mit dem sinnlichen Raume ganz zusammen; er hat, wie dieser, drei Dimensionen; er bezieht sich eben so auf die Verhältnisse und Lagen der rea-

<sup>- \*)</sup> Bergl. die fehr Mare Darftellung ber herbartischen Ibeen von hartenstein: Probleme und Grundlehren der allg. Metaphysit. Leipzig, 1836.

len Monaden selbst, wie der simuliche (vorgestellte und psychologische) Raum sich auf die Berhaltnisse der vorgestellten Dinge bezieht; — kurz, in der Sache selbst sindet zwischen beiden keine Berschiedenheit statt, sie kallen zusammen in einen und denselben Begriff. Die Vereinigung und Trenuung der Realen in dem Raume, worin wir die Realen an sich zu denken haben, entspricht ganz dem Kommen und Gehen im simulichen Raume, in dem wir die Wesen erblicken.

Nachbem also ber Raum und bie Zeit von bem Kantischen Interdicte aleichsam freigesprochen und ber Metaphyfik von Neuem vindicirt worden find, kehren wir guruck gu bem Sauptobiect ber Snnechologie, ber Materie. Diefe ward, wie Gie fich erinnern, betrachtet ats eine Bufammenbaufung von vunctuellen Monaben. Die Bielbeit berfetben war es, die ben Schein eines ausgebehnten Continuums er-Ift eine bestimmte Menge von Realen nach allen Dimenfionen bes Raumes an einanber, fo werben fie fur ben Bufchauer ben Schein ber Ausbehnung erzeugen, ober alle zusammen in ein ausgebehntes Wefen zusammenzufließen scheinen. Diese Vorstellung genügt indeffen noch nicht, um alle Erscheinungen ber Korperwelt hinlanglich zu erklaren. vermiffen insbesondere ben Schluffel zu benjenigen Erscheinungen, welche wir in ber Natur ben Attractive und Repulfinfraften aufdreiben, welche Rrafte nach bem Sufteme Herbart's gar nicht angenommen werben konnen. Die Matur zeigt aber unwidersprechlich, bag viele Korper tein zufalliges Aggregat von realen Theilen find, sonbern baf ibre Gestalt, die Lage und Anzahl ihrer Theile, ihre Dichtheit, innere und außere Structur u. f. w. von einem innerlichen Geschene ober Wirken und Leben ber Korper felbst abbangia an fein icheinen, besonders wenn man fich bietbei der organischen Gebilde erinnert. Wir schreiben bieg insgemein gewiffen Rraften zu und reduciven bieselben, nach ber Richtung ihrer Wiekungen, auf Attraction und Repulfion. nun aber, wie gefagt, burch bas Wort "Rraft" gar nichts erklart wird, fo muß an die Stelle berfelben ein anderer Grund, eine andere Caufalitat ber Cobaffon und Gestaltung geseht werben. Hier nun wird queeft erwiesen - was ohnehin die neuere Chemie zugesteht, — baß der Materie das Prädieat der Undurchdringlichkeit nicht zukomme, was man fonst als ein wesentliches Merkmal derselben betrachtete. So gut sich ein mathematischer Punct genau mit dem anderen in dieselbe Stelle zusammenfallend denken läßt, so gut können auch die Monaden, den Puncten in dieser Rücksicht gleich, als eine in der anderen, in demselben Raume worgestellt werden. Also auch hierin unterscheidet sich Herbart von den früheren Utomistikern.

Attraction und Reputsion aber sind Begriffe, die sich eigentlich unr auf undurchbringliche elementarische Bestandtheile benieben und folche voraussehen; fallen biefe meg, so ift auch fein Grund mehr, ju jenen hopothetischen Borftellungen feine Buflucht zu nehmen, und es bleibt blos ubrig, ben Schein von foltherlei Wirkungen ju erklaren. Erinnern wir uns, daß wir zu unserer Conftruction ber raumlichen Berhaltniffe nichts Anderes bedurften, ale ber beiben Begriffe bes Bufammen und Richtzusammen; aus biefen floß von felbft als in ber Mitte ftebender Begriff ber bes unvollkommenen Bufammen; biefes wird nunmehr gebacht werden tonnen als eine partielle Durchbringung, so wie bas vollkom= mene Busammen als eine totale vorgestellt werben muß. (Wer babei etwa einwenden mochte, daß eine partielle Durchdringung von mathematischen Puncten nicht wohl gedacht merben konne, ber wird hierbei an mancherlei geometrische Probleme erinnert, bei welchen ber Geometer fich ebenfalls biefe Kiction erlaubt.) Es fragt sich nun, mas bei einer folchen Lage zweier Realen in ihnen wirklich gefchehen werbe. Das wirkliche Geschehen aber bestand bekanntlich in ber Gelbfterhaltung. Wenn also bie außere Gruppirung ber Dinge fich aus einer inneren Thatigkeit ber Wefen berleiten laffen foll - bieg war bie obige Forberung - so kann sie burch nichts Underes, ale burch biefe Gelbsterhaltung bewirft merben. Soll also eine Attraction erfolgen, so muß angenommen werben, die anziehende Monade a sei innerlich in einem solchen Buftanbe, bag fie nach bem Einbringen ber anderen b in fich ftrebe; von biefem Buftanbe muß bie Selbsterhaltung in a ber Grund fein; biefe muß auf eine gewiffe Beife ichon

erregt worden fein; die Monade b muß alfo ichon in a eine gebrungen fein, aber nicht vollkommen, fonft konnte jenes Streben nicht mehr ftattfinden; also muß babjenige Berhalenif eingetreten fein, welches wir vorhin bas unvolltommene Bufammen nannten. Durch ein folches Gindringen - muffen wir ferner annehmen - muß, obicon es nur partiell ift, doch die ganze Monade in den Buftand der Gelbfterhaltung verfett werden, weil fich in ihrem einfachen Befen keine Theile benken laffen (Theile laffen fich nur in bem Raume benten, burch ben bie Monaben zu einander bringen); es entsteht alfo in ber Monas a ein innerlicher Buftanb, ber ihrem außeren Berhaltniß unangemeffen ift, und bem nur bas pollfommene Busammen beiber entsprechen murbe. Diefen Buftand aufzuheben, vermag nun entweder ein vollkommenes Ineinandereinbringen, ober ein vollkommenes Auseinandertreten ber Monaden; es wird also entweder bas Gine ober bas Unbere erfolgen, je nachdem die Monas ben erforderlichen Grab ber Gelbsterhaltung vollziehen fann ober nicht; kann fie es nicht, g. B. gegen mehrere von entgegengefetter Qualitat zugleich, fo muß fie - benn erhalten muß fie fich als ein Reales auf jeden Kall - felbft zurudzuweichen ober (mas eben so viel ift) die eindringenden zuruchzuftogen, im entgegengefetten Kalle aber anzugiehen icheinen.

Hier können wir nun zunächst noch einmal auf die Frage zuruckkommen, mit welcher wir oben die Synechologie einzleiteten, wie aus völlig unkörperlichen und raumlosen Monaden, wenn sie zusammengehäuft werden, ein wenigstens scheinbar ausgedehntes Wesen, wie die Materie ist, entstehen, wie aus dem völlig Unsichtbaren, was für die sinnliche Vorftellung ein Nichts wäre, doch ein Sichtbares, ja Festes und Starres hervortreten könne. Man nehme also an, es seien in einem gegebenen Raume eine Menge Monaden vorhanden. So lange sie getrennt vorgestellt werden, wird gar nichts erfolgen, und nichts wahrnehmbar sein. Eben so wenig wären die notthigen Bedingungen zur Bildung der Materie gegeben, wenn diese Monaden alle von ganz gleicher Beschaffenheit wären; sie müssen vielmehr von entgegengesetzer sein, denn sonst siele der Erund des wirklichen Geschehens weg; und über-

bieß muffen biese verschiedenen Monaden in einem unvollkommenen Bufammen gebacht werben. hier wurde nun fogleich bie Gelbsterhaltung und somit auch bie Attraction eintreten, und biefe wird, wenn fonft tein hinbernig eintritt, bis jur vollkommenen gegenseitigen Durchbringung fortschreiten. biesem Kalle wurden jedoch bie Monaden wieder in einen einzigen mathematifchen Punct zusammenfallen, und mithin teine Materie entstehen. Dazu gehort zugleich auch Repulfion. Um biese zugleich mit herbeizubringen, muffen nicht blos zwei, fonbern mehrere, wenigstens brei Monaben im unvollkommenen Bufammen vorausgefett werben. Wir nehmen alfo an, zwei Monaden, die einander gleich find, bringen zusammen in eine britte, ihnen entgegensette ein. Dieg wurde geschehen, wenn bie Gelbsterhaltung biefer britten fo groß ift, baß fie fur bie beiden anderen genügt; genügt fie nicht, so erfolgt Repulfion; fie wird die beiben anderen fo weit aus fich heraustreiben, als es ihr innerer Zustand erforbert; und biefe zwei ober mehreren wurden nun einen Raum einnehmen und fich als Moleculen barftellen, die fich auf dieselbe Beise wieber zusammenhäufen und endlich eine sichtbare Daffe barftellen, welche von ben verschiebenften Graben ber Dichtheit fein tann, je nachbem bie inneren qualitativen Gegenfate und bie baraus folgende Attraction schwach ober ftark ift.

Es wird hier, wo die außere Lage ber Monaden, die Configuration, Cohafion, Starrheit u. f. w. ber Materie, als Kolge bes inneren Buftanbes (nicht umgekehrt) betrachtet wird, eine Incongrueng beiber Buftanbe vorausgesett, aber eine Incongruenz, die als solche nicht bleiben kann. fprechen freilich follen fich in gewiffer Art biefe Buftanbe, aber auch zugleich wiberfprechen. Ginestheils ift allerbings ber größere ober geringere Grab ber Selbsterhaltung, welcher im unvollkommenen Bufammen in ben Monaden aufgeboten wird, in fo fern von diefer außerlichen Lage abhangig, als er fich nach bem mehr ober weniger Busammen rich= tet; er wird um so schwächer fein, je weniger biese in jene eingebrungen ift. In fo fern ift also allerdings bas Innere burch's Meußere bedingt. Bei biefer partiellen Durchbrinauna aber ift boch bas wirkliche Geschehen in allen Theilen ber Chalpbaus, biftor. Entwidel, b. Philosophie.

Monade, auch in den nichtdurchdrungenen, gleichmäßig verbreitet (so mußten wir es uns der Fiction zusolge wenigstens vorstellen); das wirkliche Geschehen also, nämlich daß dieser Zustand der totale der Monade ist, und was nun daraus folgt, die Attraction oder Repulsion, ist in seinem Princip nicht Folge des Zusammen (dieß ist blos Bedingung), sondern folgt vielmehr aus der einfachen Ratur und Dualität der Monade. Jene Incongruenz der Zustände kann also, wie gesagt, nicht bestehen, nicht dauernd sestgehalten werden; sie ist, wie in Gedanken so auch in der Erscheinung, nur der Uebergang oder die Auslösung des Widersspruchs in die Congruenz; und dieß eben will der odige Satssagen: die äußere Lage richte sich nach dem inneren Zustande.

Dbige Theorie ber Attraction und Repulsion, die man fich auch nach Berbart's eigenem Borgange (Met. 2. S. 271) burch mehrere in einander eindringende Rugeln verfinnlichen kann, besagt nun eigentlich nichts weiter, als bag, ba es transeunte, aus einem Realen burch ben leeren Raum in ein anderes Reale übergreifende Rrafte nicht geben kann, nur eine unmittelbare Caufalitat und Bechfelwirfung, und nur mittels biefer eine Wirkung in die Ferne, b. b. auf entfernte Monaden, gedacht werden tann, welche bas gegenseis tige Einbringen (bie chemische Durchbringung) ber Monaben entweber zur Folge hat, ober nicht; eine Wechselwirkung, bie lediglich auf ber gegenseitig erregten Selbsterhaltung beruht, und beren Erfolg abhängig ift von ber Qualitat und Menge ber Monaben, die einander im Raume begegnen. Schon aus bem Grunde, weil hier von einer Bechfelwirkung bie Rebe ift, die auf gegenseitiger Selbsterhaltung ber Monaden eben fo fehr wie auf gegenseitigen Bestimmungen beruht, tann biefer Theorie ein reiner Mechanismus nicht fculb gegeben werben.

Bebenktich aber muß es für die logische Strenge, auf welche Herbart doch überall mit dem größten Nachdruck dringt, allerdings scheinen, wenn wir mit jenem Grundbegriffe von der Einsachheit und absoluten Unveränderlichkeit des Realen ferner doch auch anderseits eine gewisse innere Bildungsfähigskeit desselben zugleich behauptet sinden. Jene inneren wech-

felnben Buftanbe namlich, Die unter bem Ramen ber Gelbfterbaltungen in die Monade eingeführt wurden, zu erzeugen, wird die Monade boch nur burch gegebene außere Beranlaffungen genothigt, burch bas Bufammen mit anderen Donaben von entgegengesetten Qualitaten. Bie nun biefe Ruftanbe auch nach wieder aufgehobenem Busammen in ber Monabe fortbauern, ja fogar bermagen in ber Gewalt berfelben bleiben tonnen, bag fie biefelben gebachtnigmäßig ju erneuern vermoge, und wie bieg Alles mit ber ursprunglichen einfachen Qualitat ber Monaben ju vereinigen fei, fieht man allerbings nicht wohl ein. Die Erfahrung nothigt freilich zu einer folden Unnahme, und Berbart glaubt beghalb nach feiner Weise gemug gethan ju haben, wenn er einen Weg anzeigt, auf welchem man biefer Forberung genug thun tonne, ohne beghatb jur Annahme praformirter Reime und freier organischer Gelbstentwickelung im Ginne ber Dynamiker beren Theorie ihm ein Grauel ift - genothigt zu werben. Die Monabe ift und bleibt einfach, Alles, mas man hier Entwickelung ju einem Organismus nennen tann, ift ein Angiehen und Abstoffen anderer Monaben mittels ber oben beschriebenen Borgange bes wirklichen Beschehens. für unsere 3wede ausreichend fein, wenn wir bieß schließlich burch ein aus Herbart's Naturphilosophie so viel moglich mit beffen eigenen Borten entlehntes Beispiel von bem Ernahrungsprocesse, welcher im Bellgewebe ber Pflanzen und Thiere vorgeht, ber Borftellung naher bringen \*).

Bir versehen uns hier zuerst auf ben niedrigsten Punct, wo das Thierleben sich vom Pflanzenleben noch nicht unterscheidet. Wenn reines Wasser verdunstet, so kann niemals etwas Anderes als reines Wasser übrig bleiben. Enthalt aber das Wasser irgend welche fremdartige Theile, so werden diese bei'm Verdunsten, falls sie zurückbleiben, allmählig einander näher ruden. Sind sie ungleichartig, so treten sie bei der Berührung, das heißt hier, bei'm Eintritt in's unvoll-kommene Zusammen, vollends zusammen und vereinigen

<sup>\*)</sup> Metaph. §. 426.

sich auf chemische Beise; b. h. nach obiger Theorie des wirklichen Geschens, bas unvollkommene Busammen, biefe vorausgesette außerliche Lage ber Monaden kann nicht bestehen; wenn ber innere Buftand bemfelben nicht entspricht; im unvollkommenen Busammen aber war ber innere Buftand eine in allen Theilen angeregte Selbsterhaltung, es war alfo bie Nothwendigkeit vorhanden, daß die Monaden vollends in einander ein=, b. h. fich chemisch burchbrangen. - Go g. B. ber Ralt, ben bas Baffer beim Rochen fallen lagt. bie Theile gleichartig und ohne alle Bestimmung ber inneren Bustande, fo erfolgt gar nichts; sind fie bagegen zwar wohl gleichartig ihrer Qualitat nach, aber zugleich auch vermoge ber zuvor ermahnten vorausfehlichen inneren Bilbfamkeit aus früheren Verbindungen in irgend welchen unter fich ungleichartigen Buftanben ber Gelbfterhaltung, fo treten fie bei ber Berührung zwar zusammen, allein ihre beginnende Durchbringung ift auch jugleich mit einer gegenseitigen hemmung ihrer inneren Buftanbe verbunden, einer hemmung, die erft spater, in ber Psychologie ihre vollkommene Erklarung finden kann, hier aber barauf beruht, bag bie inneren Buftanbe ober Selbsterhaltungen in einem Gegensate fteben, welcher bas vollkommene Berichmelzen berfelben in einander und folglich auch bas vollkommene Durchdringen ber Monaden felbst unmoglich macht ober boch aufhalt; ein relativ tieferes Ginbringen aber wird bei einem hochst unvollkommenen Busammen bennoch ftattfinden, benn in folder gage beginnt jedes in bem anderen bie namliche Selbsterhaltung hervorzurufen, in ber es fich felbft befindet, und somit ift ber uns ichon bekannte Grund ber Attraction gesetzt. Dieg bezieht sich aber blos auf bie vorausgesetten ungleichartigen Buftanbe; bie Qualitat ber Monaden felbft follte gleichartig fein; Diefe Gleichartigkeit, bei ber teine Attraction flattfindet, verzogert nun wieder bas Ginbringen, welches bei vollig ungleichartigen Elementen mit ungebundener Nothwendigkeit vor sich geben wurde; es vergeht Beit, und zwischen biefer hemmung und jener attrabirenben Selbsterhaltung erfolgen Oscillationen, bie nach ben gegebenen Umftanben rascher ober langfamer fein werden.

Sind nun in bem umgebenben Baffer, wie zu vermu-

then, nicht blos zwei folder Clemente, fonbern beren viele. und diefe einander nahe genug, fo erfolgt ein Berbeigiehen burch mittelbare Attraction, und eine Mittheilung ber Ds. cillation von ben erften beiben (ober mehreren) Elementen aus, bie in diesen Rapport mit einander gerathen waren. hemmung wachft, je tiefer bie Elemente in einander eindringen. Die Attraction bagegen in bemfelben Berhaltniffe ftarter und schneller fein wird, je unvollkommener noch bas Zusammen ift, so werben bie spater und nur mittelbar ergriffenen ents fernteren Clemente mehr angezogen werben und aus ber Deripherie nach bem Mittelpuncte ftreben, als bie, von benen bie Bewegung zuerft ausging; zwischen biefen bagegen wirb als= balb wieder einige Repulfion entstehen, fobalb im Fortgange bes Processes ber Elemente zu viele herbeigezogen und ange-An ber Stelle in bem Baffer, wo fich bas Beschriebene ereignet, ift bemnach beständige Bewegung. Wie weit wird biefelbe um fich greifen? Giebt es nicht irgend eine Grenze, bei ber fie fteben bleibt? Irgend eine bestimmte Form, bie aus ihr hervorgeht?

"Angenommen, rings um ein paar Elemente feien, wie naturlich, überall folche vorhanden, die ihnen gleichen, fo werben in einem fpharischen Raume aus ben angegebenen Grunben die anderen zuerst in bemselben Ort, worin jene ben Proceg begannen, hineingezogen, bann aber auch, fo wie biefe erften allmählig nach allen Rabien aus bemfelben binaus be-Allein biese lettere Bewegung entfernt bie Elemente nie fo gang, daß eins berfelben fich losreißen follte. find hier keine Grunde einer irgend bedeutenden Geschwindig= feit, fonbern bie Decillationen richten fich nach ben allmahligen hemmungen ber inneren Buftanbe in einem jeben Glemente; ferner bleibt immer ein Grund, bes Bufammenhanges, weil jedes Element bem anderen gemäß ber erften Borausfehung etwas Entgegengefehtes reprafentirt. Während uun in ber Mitte bes fpharischen Raumes noch lebhafte Decillation ift, wird es ringsum ruhiger. Diejenigen Elemente, welche schon von innen nach außen gingen, find mehr im Gleichgewichte ihres alteren und neueren inneren Buftanbes; fie haben

bemnach nicht blos Unziehung fur einander, sondern bas Refultat berfelben, eine bestimmte gegenseitige Lage, wird minder gestort burch Oscillation; fie nabert fich ber Festigkeit, und bas um befto ficherer, je mehr bas Baffer fortfahrt zu Dazu kommt, bag nun bie in ber Mitte befindlichen Elemente allmählig aus unmittelbarer Gemeinschaft mit bem anderen Baffer heraus verfett werden, weil fie von jenen anderen umgeben find. Schließt fich aber bie Umgebung nicht gang genau gleichformig (und wie follte fie, wenn nicht bie ursprunglich gegebene Lage ber Clemente eine geometrische Gleichformigkeit besaß?), so bleibt bie und ba die Gemeinschaft mit dem außeren Baffer offen, folglich geht borthin von ber Mitte aus der vorige Proceg bes Berbeigiehens neuer Elemente noch fort; baber erneuert fich auch bie Repulfion nach allen Richtungen; und weil biefer ichon burch eine Urt von fester Umgebung eine Grenze gefett murbe, fo muß nun bie Bulle immer bichter und bestimmter werben, indem bas Bange von innen ber machft, fo lange es von außen burch bie Deffnungen Nahrung einzieht."

"Man mag nun untersuchen," fährt Herbart fort, "ob biese Beschreibung gut genug ist für ein sogenanntes Insusionsthier. Daß es ein Thier sei, können wir nicht verssichern; daß aber jene mikrostopischen Gegenstände, welche der grünen Materie vorangehen, besser den Namen von Thieren verdienen, wird wohl Niemand unternehmen, uns zu beweisen. So viel ist klar, daß die mindeste Reizung durch etwas Ueußeres — durch Licht, Wärme, durch fremde Bestandtheile, die sich außer jenen noch in dem nämlichen Wasser besinden mögen, sowohl die Bewegung als die Gestaltung abändern könne und musse."

Wir mussen es nach biesen, wie wir meinen, charakteristischen Proben, die jeht bei der auf die Moleculartheorie vielssach zurücksommenden Chemie, so wie dei den fortschreitenden mikrostopischen Entdeckungen von Ehrenberg, Caignard de la Sour u. A. m. ein besonderes Interesse gewinnen, den Naturkundigen und insbesondere den Physiologen überlassen, in wie weit sie sich mit diesen Ansichten befreunden, und mit ihnen

allein, ohne einen immanenten Zweck ober Bilbungstrieb in ben Organismen anzunehmen, in ber Erklarung ber Naturgebilbe forts ober vielmehr auf die tiefsten Grunde zurückkommen können; und bemerken nur, daß manche Dunkelheit, welche namentlich in der Lehre vom wirklichen Geschehen noch obwaltet, erst in dem letten Theile der Metaphysik, der Sidolologie und Psychologie, zu welcher wir nun fortschreiten, eine befries digendere Aufklarung sinden werde.

## Sechste Vorlesung.

(herbart. Fortfegung und Schluß.)

Nachdem die Materie ober das Ansich der Korperwelt und ihrer raums zeitlichen Verhältnisse bestimmt worden, bleibt uns nur noch übrig, die Lehre von dem Geiste, das, was in anderen Metaphysiken etwa Pneumatologie ober rationale Psychoslogie genannt werden würde, näher zu betrachten. Sie ergiebt sich als ein Postulat aus dem Vorigen; denn noch sehlt es an einem Coincidenzpuncte alles Scheines als einer Gesammtsheit mannigsacher Elemente zur Einheit, und diese Einheit kann nirgends anders gefunden werden als im Ich. Bei Hersbart, wo sich Alles auf das Gegebene stützt, kann auch diese Untersuchung nur von einer empirischen Basis ausgehen und zwar speciell vom menschlichen Geiste, als demjenigen, welschem alles Uedrige erscheint, dem Träger der subjectiven Erscheinungen, daher diese Lehre die Eidolologie (eidwdor) gesnannt wird.

Hier namentlich wurde uns, wie nicht zu laugnen, das voregor nooregor, welches ich begehe, indem ich das Herbartissche Spstem eher als das Fichtesche abhandle, in große Undequemlichkeiten verwickeln, wenn es uns, m. H., hier darum zu thun ware, die ganze Kraft der Herbartischen Polemik, und nebst dem positiven auch den kritischen Theil seiner Leistungen uns vor Augen zu stellen. Da es jedoch hier nur darauf ankommt, die eigenthumliche positive Lehre dieses Denkers, entkleidet von aller sie oft weitschweifig umhullenden Polemik, nett und einsach vor uns zu sehen, so kann jene eingestandene his storische Prolepsis die Darstellung selbst nicht wesentlich beeinsträchtigen, viel weniger die Sache selbst entstellen.

Das 3ch, von bem Jeber als von fich felbft spricht, ift

junachft feine Person; man meint barunter Mes, mas man unmittelbar gu feinem Geifte und Korper rechnet. Mlein dies fes perfonliche 3d, welches, wenn man es genüglich bezeichnen follte, eine lange Reihe von Prabicaten, eine Gelbftbeschreibung und Gelbftbiographie erfordern wurde, ift es nicht, von bem hier bie Rebe fein kann. Es handelt fich von bem sogenannten reinen ober absoluten 3ch, auf bas wie zu= lest tommen, wenn wir Mes, was nur Buftand unferes Gemuthes ift, in Gebanten absonbern. Dieses 3ch, welches fich felbft fo nennt, ruht im Diefften unferes Gelbftbewußtseins; es fpricht nicht nur von feinem Rorper, fonbern auch von feinen Empfindungen, Borftellungen, Bunfchen, furz von aller feiner Thatigfeit als von etwas, mas es befigt, mas an ihm ift, von ihm ausgeht, von ihm, als von bem einen innerften und uns veranderlichen Mittelpuncte bes Wefens, bem Angelpuncte alles Denkens und Thuns. Diefes 3ch nun ftellt fich nicht nur bie außere Belt, es ftellt auch fich felber vor; und fragt es fich, was es felber fei, fo giebt es fich bie Antwort: ich bin bas die Welt und mich mir felber vorftellende Befen. Ich ftellt fich felbst vor, es hat ober macht fich ein Bilb von fich felbst; bas wesentliche Merkmal bes 3ch also ift bas Selbstbewußtsein; weiter finbet es in fich felbft teines; es ertennt fich felbft, ober weiß von fich felbft nur als von einem Gelbftbewuftfein.

Ist benn nun aber das Ich wirklich ein Besen, oder ist es blos Selbstbewußtsein? Ein Bissen — gleichviel ob von sich oder Anderem — ist nur ein gewisser Zustand, eine Thätigkeit; man kann dieses nicht denken ohne ein Wesen, welches in diesem Zustande, oder welches der Urheber dieser Ahätigkeit ist. So viel scheint klar: das Ich muß auch an sich etwas Reales sein. Dazu kommt, daß kein Mensch sich selbst blos sür eine Thätigkeit — nämlich von etwas Anderem — halten wird; sondern wenn irgend etwas für uns unmittelbar gewiß, wenn irgend etwas in und mit uns geseht ist, so ist es unzweis selhaft dieß, daß unserer Persönlichkeit ein einiges, in allen Zuständen an sich dasselbe bleibendes, selbstständiges Wesen zum Grunde liegt. Und auf diese gegebene Thatsache hin mussen wir denn das Ich als etwas Reales anerkennen.

Das Ich also ist ein Regles, aber ein Reales mit vielen Eigenschaften, wechselnben Buftanben, Rraften, Bermogen, This tigkeit und Leiden. Da haben wir wieder den widersprechenben Begriff bes Dinges mit vielen und wechselnben Mertmalen, ben wir icon kennen. Aber es findet fich bier noch ein specieller Biberspruch in bem Begriffe bes reinen Ich, wie er gewohnlich und namentlich feit Fichte gefaßt wird. Das 3ch foll bas von fich felbst Biffende fein, also bas Subject, bem fein eigenes Bilb als Object vorschwebt. Bild, das Object, foll gang baffelbe fein, mas bas Subject ift, es foll bas Subject gang ausbruden ober wiedergeben - getreu abspiegeln; begwegen nannte Richte bas 3ch: bas absolute Subject-Object, ober die Identitat von Subject und Ob-Aber kann wohl jemals jenes reale Wefen felbst, weldes durch feine Thatigkeit biefe Spiegelung hervorbringt, fich unmittelbar in seinem Bilbe anschauen? Bas erblickt es benn Ein abgespiegeltes Ich, ein Ich als Object; Object darin? aber foll es gerade nicht fein, sondern das Gegentheil; ein erblicktes Ich mare ein Object, also gerade bas Ich nicht selbst, Das Geben fann fich nicht felbft fefondern bas Nicht = 3ch. ben, bas Auge fich nicht felbst erblicken; so auch bas Ich; es schaut nur sein Bilb, als ein Bilb, welches einen Schauenben barftellt, als ein Borftellen, welches fich vorftellt als Borftell. endes u. f. f., so daß es in eine unendliche Reihe von sich vorftellendem Borftellen binausgetrieben wurde, ober einer Reibe von Personen gliche, beren jede bie andere anfieht. und Object also wird nie ohne Widerspruch fur eines und baffelbe ausgegeben werben konnen, ja nach Berbart ift bieg gerade ber größte und undenkbarfte aller Widerfpruche.

Nun aber ist boch das Ich, so wie es ist, ohne Zweisel gegeben. Es kann also eben so wenig, wie andere gegebene Erscheinungen, von der Hand gewiesen, sondern sein Begriff muß von dem Widerspruche gereinigt, die Erscheinung des Ich in der inneren Ersahrung muß erklart werden. Hier nun kommt uns wieder die Methode der Beziehungen zu Statten. Sie beruhete, wie wir gesehen, darauf, daß der widersprechende Begriff (hier das Subject = Object), in seine Bestaudtheile gessondert und nun von dem Zusammen dieser Bestandtheile

etwas prabieirt murbe, was von jebem einzeln nicht wurbe gegolten baben. Sier nun tann nicht bas vorftellenbe Gubject, sondern vielmehr nur bas Object vervielfältigt merben; bie Methode zwar entscheibet barüber nicht, aber bas Problem felbft giebt bie Unwendung berfelben an bie Band, benn es versteht fich von felbst, daß bas Object (bas vorgestellte 3ch) bas zu vervielfaltigende Moment fein wird: 3ch, ber Biffenbe, erblide mich in taufenfachen Buftanben fuhlend, bentend, wolls end u. f. w., und alle biefe Borftellungen von fich nennt man fein 3ch. Das Object also muß vervielfältigt werben, und von bem Busammen biefer vielen Ich. Objecte foll gelten, mas von keiner einzelnen bestimmten Borftellung bes 3ch gelten konnte, namlich gleich ju fein bem Ich - Subjecte. fich und jett fo viel, bag bie Ichheit auf einer mannigfaltigen objectiven Grundlage beruht, wovon jeder Theil ihr zufällig ift, fofern die übrigen Theile noch immer bem 3ch gur Stute bienen wurben, falls jener weggenommen wurbe. 3d febe mich als dieß ober jenes (ftelle mich balb fo, balb anders beftimmt vor), aber ich bin an feines gebunden, fo lange ich wechseln kann." (Psychol. 1. S. 104.)

Dieß aber ist noch nicht ble vollständige Lösung des Rathsfeld; es ist nur der erste nothwendige Schritt dazu. "Erst dann, wenn mehrere Objecte vorgestellt werden, gehört etwas an ihnen dem Vorstellenden, nämlich ihre Zusammenfassung in ein Vorstellen, und was aus dieser weiter entspringt. Daraus muß also auch die gesuchte Modisication hervorgehen, durch welche an den verschiedenen Objecten etwas zu bemerken sei, das keinem von ihnen, einzeln genommen, zukommen wurde, das also eben darum vielleicht uns angehören könnte. Dabei bleibt denn die Vorstellung meiner selbst zwar abhängig von der Vorstellung der Objecte, sie bezieht sich auf dieselben, aber sie fällt bennoch nicht damit zusammen."

Nun aber .taugen bie vielen Objecte, als eine bloffe Summe von vorgestellten Zuständen oder Bestimmtheiten, ofe sendar noch nicht dazu, den eigentlichen Begriff der Icheit oder bes Selbstdemustseins zu erschöpfen. Ein Subject, abs wechselnd ganz und gar befangen in verschiedenen Gefühlen und Anschauungen, hat noch kein klares Selbstdemustsein; es

muß fich, als bas Bleibenbe, Ibentische in allen biefen Buftanben, biefen feinen Buftanben felbft entgegenseben, fich bas Bon ben Objecten, diesen einzels von unterscheiden tonnen. nen Buftanben, aus und burch fie felbft geleitet, muffen wir ju uns tommen; aber wir muffen uns auch aus biefer Befangenheit in ber Objectivität wirklich erheben, nicht barin fteden bleiben, bamit bie Ichheit jenen Gegenfat bilbe gegen alle biefe bem 3ch beigelegten Beftimmungen, vermoge beren fie mitten in ber Berknupfung noch von ihnen zu unterscheiben ift. Nicht ben umgekehrten Gang barf bie Untersuchung nehmen und willkurlich ein absolutes Ich vorausseten, welches felbst mit absoluter Spontaneitat alle Bestimmungen in fich hervorriefe; ein solches Ich eristirt gar nicht, es ist nur eine wiffenschaft= liche Abstraction. Das unabweisbar Gegebene und Bahre ift, wie jeden die eigene Beobachtung lehrt, daß wir überhaupt früher in ber Objectivitat leben, von ihr gang bahin genommen find, ehe wir allmählig jum Selbstbewußtsein gelangen, offenbar erft aus bem Borftellen bes Fremden und Objectiven zu uns felbst kommen. Da bas Bewußtsein bes reinen 3ch, bes Selbst, früher gar nicht ba ift, als die Objecte, sondern biefe vielmehr früher als jenes, bas nur eine Boraussehung ift, zu ber wir allmählig getrieben werben, "fo kann nur in biefem Objectiven ber Grund liegen, weghalb wir aus bem Borftellen beffelben herausgehoben werben, bas Borgestellte felbst in feiner Mannigfaltigkeit muß von folder Beschaffenheit fein, baß es die Feffeln loft, in welchen ein Subject befangen fein wurde, bas nur blos Gegenstande, aber niemals fich kennen lernte. (Ebendafelbst S. 108.)

Die einzelnen bestimmten Vorstellungen also mussen uns auf gewisse Weise aus bem Vorstellen ihrer selbst herausverssehen; b. h. aber nicht die einzelnen Vorstellungen für sich als einzelne, sondern sie in ihrem Zusammen mussen sich so verhalten, daß eine die andere vermindere, d. h. hemme, aber nicht vertilge, weil im Hemmungsverhältniß die passiv-gehemmte eben so noch vorhanden sein muß, wie die thätig-hemmende, woraus das Gedahtniß bei eingetretener Verdunkelung erklärlich wird. Ein mannigsaltiges Vorstellen muß sich also unter einander selbst bedingen, wenn das Selbstbewustsein

möglich sein soll. So verdrängt z. B. die Borftellung einer Farbe die der anderen, eine Geschmacks oder Gesühlsempsinsdung die andere, und man überzeugt sich dalb davon, wenn z. B. in der Logik die Rede darauf kommt, daß wohl disparate Merkmale, d. i. solche, welche ganz verschiedenen Sphären oder Reihen (der Empsindung) angehören, wie roth, wohlseichend, rund — nicht aber solche, die einer gemeinschaftlichen angehören (roth, gelb, weiß) zusammen gedacht und in einem Begriffe (z. B. in dem der Rose) vereinigt werden könenen. "Durch dieses Widersprechen, Hemmen oder Storen kommt Bewegung in das Gemuth, und nicht blos Bewegung, sondern auch Bildung."

Durch diese Theorie des gegenseitigen Hemmens, worin zuletzt die Entstehung des vollkommensten Selbstdewußtseins und des reinen Denkens, so wie von unten auf alle Arten und Grade der Deutlichkeit des Bewußtseins ihre Erklarung sinden, hat Herbart die alteren Theorieen von verschiedenen Seelenvermögen und Seelenkräften sur die verschiedenen Functionen des Geistes, z. B. von einem Empsindungs=, Gessühls=, Erinnerungs=, Borstellungsvermögen u. s. w., als eine nichtstagende und gedankenlose Erklarungsweise völlig übersslüssig gemacht, und dieser Ansicht in der Psychologie als einer der ersten kräftig entgegengearbeitet.

Wir haben früher (bei ben Problemen ber Inhårenz und Causalität) von ben Selbsterhaltungen zweier ober mehres rer Realen gegen einander gesprochen, und konnten und, eben weil da blos von einem Gegensaße realer Besen die Rebe war, die Selbsterhaltungen nur als gegen Störungen gerichtet benken, welche erfolgen würden, wenn es möglich wäre, daß ein reales Wesen wirklich gestört oder zerstört werden könnte, gegen Störungen also, die in der That nicht wirklich ersolgen. Hier aber, in der Psychologie, wo auch von Störungen oder Hemmungen die Rede ist, ist das Vershältniß ein ganz anderes; hier ersolgen diese Hemmungen wirklich und in der That; denn in dieser Sphäre, im Beswußtsein, sinden sie nicht zwischen mehreren realen Wesen, sondern zwischen bloßen Vorstellungen statt, auf welche die absolute Position gar nicht übergetragen, d. h. welche, da sie

ihr Sein nur in ber Gelbsterhaltung ber Seele haben, nicht als für fich feiende einfache Befen betrachtet werben, und befihalb nicht nur in sich vielfach zusammengesett, sonbern auch ftorbar und aberhaupt von gang anderer Ratur fein muffen, als bie einfachen Gelbsterhaltungen ber Realen felbft. Die einzelne beftimmte Art ber Gelbfterhaltung ber Seele, b. i. irgend eine bestimmte Borftellung, ift ber Seele und ihrer allgemeinen einfachen Gelbsterhaltung im eigentlichen Ginne bes Bortes accidentiell; Die Gelbfterhaltung als folche bauert fort, wie sie auch in sich und burch Anderes von außen her bestimmt fei; bas qualitative Bas ber Seele wird bavon nicht berührt, nur die Modificationen (Buftande) ber allgemeinen Selbsterhaltung mobificiren fich unter einander gegenseitig. Bie fie fich nun mobificiren muffen, wenn es jum Gelbftbewußtsein tommen foll, werben wir nachher feben, modificiren aber muffen fie fich gegenseitig ichon beghalb, weil fie alle in einer Sphare, namlich in ber einen Gelbsterhaltung ber einen Seelenmonas, vorgeben und in biefer Sphare ihr gemeinschaftliches, ihr substantielles Element haben, wege halb fie benn auch anderseits wieber, eben weil fie biefes Gles mentes theilhaftig find, in einer gewiffen relativen Selbftftanbigkeit gegen einander auftreten und fich als Potenzen, freilich aber als veranderliche, eine gegen bie andere verhalten konnen. Sie werben fich also auf gewisse Beise ahnlich ben Selbsterhaltungen ber Realen innerhalb ihrer Sphare betrachten und behandeln laffen, fich auf bie bekannte Beife entgegengesett, gleichartig, aber auch an Starke und Schwache ungleich fein, somit einander hemmen ober auch forbern, und auf die mannigfaltigfte, ja umendlich verschiedenfte Art bedingen und in ihrem Zusammen ein in sich jum Theil verschmolgenes, jum Theil biscretes Suftem ausmachen, wie fich fogleich naber zeigen wirb.

Haben wir nun schon zugegeben, daß das reine Setbstbewußtein eine Mannigfaltigkeit von bestimmten Ichvorstellungen als seine Grundlage voraussete, und daß diese sogenannte Ibee aus diesen vielen Bestimmungen bes Ich, als das allgemeine abstrahirt werde — so ergiebt sich, daß das Ich-Subject, von dem hier die Rede ist, an sich keineswegs

au verwechseln ift mit ber realen Seelenmonas felbft, fonbern bag es felbft, bezogen auf biefe feine Beftimmtheiten (bie vielen 3d-Objecte), verschmolzen mit und augleich unterschie ben von biefen, nicht bas reale 3ch, Die Geele, fondern überhaupt nur bas actuelle Wiffen, Gelbftbewustfein, ift, und als folches auch bie absolute Position nicht verträgt und nicht ju vertragen braucht, die oben zuerst auf den widersprechenben Begriff bes Subject-Objectes angewendet werden sollte. Run bleibt aber Berbart nicht babei fteben, biefe reine Thatigfeit, bas Gelbftbewußtsein felbft, nicht als etwas Gubftantielles und Absolutes zu betrachten, wie Fichte thut; fonbern eben aus dem Grunde, weil fich bie absolute Position auf biefest Mannigfach-Gine nicht übertragen laffe, verlegt er biefe rud. warts auf eine jum Grunde liegende Seelenmonas, in beren Bereich, b. h. in beren Gelbsterhaltung all Diefes Thun feine subftantielle Bafis habe. Es ift bieg wieder einer von ben Puncten, wo bie vorausgesette Ansicht vom Sein, Die in ber Ontologie bereits befraftigt wurde, entscheibend in Frage Dhne uns jeboch hierbei von Neuem aufzuhalten, geben wir fort zur naberen Betrachtung jenes "Dechanismus", ber zwifchen ben einzelnen Borftellungen felbst im Gemuthe eintritt und bie Bildung bes Bewußtseins überhaupt gur Rolge haben foll.

Man kann, im gehörigen Sinne genommen, die einzelnen Borstellungen Kräfte nennen, die einander widerstehen, aber nicht vernichten. Bei diesem Widerstande bleiben sie zwar nicht ganz unverändert, aber eben so wenig werden sie qualitativ verwandelt; ihr Bas, das Vorgestellte, bleibt derselbe Gegenstand, er mag nun jetzt eben vorgestellt werden oder nicht. Bas aber verändert wird, ist der Grad der Stärke, worauf ihre Lebhaftigkeit, Deutlichkeit oder Verdunkelung bezuht. "Dabei kommt es an auf die Summe der Hemmung (oder des Widerstandes) und auf das Hemmungsverhältnis. Iene ist gleichsam die zu vertheilende Last, welche aus den Gegensähen der Vorstellung entspringt. Beiß man sie anzugeben und kennt man das Verhältnis, in welchem die verschiedenen Vorstellungen ihr nachgeben, so sindet man durch eine leichte Proportionsrechnung den statischen Punct einer

jeben Borftellung, b. h. ben Grund ihrer Berbunkelung im Gleichgewichte." (Behrb. zur Pfpch. 14.) Run follte man meis nen, bag, weil wir ftets mit unzähligen anberen Realen in Beziehung fteben, auch ftets unzählige Borftellungen in uns au gleicher Beit vorhanden fein follten. Dem ift aber nicht fo, sondern es ift immer nur eine vorzugeweise, mit einer anderen gewöhnlich gleichsam im Kampfe, gegenwartig. Dieg kommt baher. Die Beziehungen zu ben Gegenständen und mithin die ihnen entsprechenden Borftellungen find nicht alle aleich fart; eine schwächt ober hemmt mithin die andere, inbem fie fich vor allen hervorthut. Doch kann von zwei Borstellungen allein begreiflicher Weise keine die andere pollig unterbrucken, eben beghalb nicht, weil fie mit ihr im Rampfe liegt; mohl aber kann unter breien ober mehreren bie eine gang verbrangt, und ungeachtet ihres fortbauernben Strebens wieber aufzutauchen, boch so unwirksam gemacht werben, als ob fie gar nicht vorhanden ware. Die unterbruckten Borftellungen aber find beghalb nie ganglich verschwunden, sonbern harren nur gleichsam an ber Schwelle bes Bewußtseins auf ben gunftigen Augenblick, wo ihnen vergonnt wird, wieder aufausteigen, indem namlich bie berrichende Borftellung wieder geschwächt, ober irgend eine neue herangetreten ift, welche jene früher verdrängte Vorstellung vermöge einer gewissen Bermandtschaft ber Qualitat zu fich nimmt und so mit vereinten Rraften mit ihr zugleich hervordringt. So wie nun vorhin bas Gleichgewicht ber im Bewußtsein vorhandenen Borftellungen nach ben Regeln ber Statit, fo kann biefer Drang ber unter bie statische Schwelle herabgefunkenen und wieder aufstrebenben Borftellungen nach ben Regeln ber Mechanik berechnet werben, ober vielmehr: biese mathematische Theorie kann eine Statit und Mechanit bes Geiftes füglich genannt werben, obgleich bier von keinem Gefete ber Tragheit, keinem Parallelogramm ber Krafte, keinem Bebel und keinem Gegensat von bewegender Kraft und Bewegtem im eigentlichen Sinne bes Wortes bie Rebe ift.

Jene zurudgebrangten, an ber Schwelle bes Bewußtseins harrenden Borfiellungen, von benen man fagen kann, baf fie ein Streben haben, aufzutauchen, wodurch fie, wenn auch

für uns unmerklich, boch unausgesetzt auf die im Bewußtsein gegenwärtigen Vorstellungen wirken, — diese unbewußten und nur im Dunkel wirkenden Vorstellungen, sind das, wovon wir sagen: wir fühlen es, ohne es näher bezeichnen zu können; es sind die Gefühle — wohl zu unterscheiden von den Empsindungen. Sie äußeren sich, je nachdem ihr vordringendes Streben mehr oder weniger Erfolg hat, als Begierden, und die Begierde wird zum Willen, wenn sie sich mit der Vorstellung oder Hossung jenes Erfolgs verbindet, mit der Posstellung oder Hossung jenes Erfolgs verbindet, mit der Hossung, als herrschende, gegenwärtige Empfindung wieder auftreten zu könen. Dieser Zustand wird Zweck, und es concentriren sich alle verwandte Vorstellungen zur Erreichung desselben\*).

Bisher ift jedoch immer nur von Borftellungen, als von einfachen Potenzen, die Rebe gewesen; es liegt aber in ber Natur ber Sache, bag bieß keinesweges bas gewohnliche Berhaltniß fein wird; vielmehr find in der Regel alle unfere Borstellungen auf's Mannigfaltigste unter einander verschlungen und vermischt. Diese Berbindungen find aber alle wesentlich von zweierlei Art; sie find namlich entweder Complicationen ober Berichmelzungen. Compliciren werden fich bie sogenannten bisparaten, verschiedenen Reihen angehörigen, von verschiedenen Sinnen herkommenden, 3. B. blau und rund, fuß, gelb und weich, u. f. w.; verschmelzen aber werden die entgegengesetten, b. h. einerlei Reihe angehörigen, g. B. zwei Farben: Roth und Blau verschmelzen in Biolett. Jebes Ding mit mehreren Merkmalen ift so eine Complication; zu ben Berschmelzungen gehoren besonders bie afthetischen — harmonirenden ober disharmonirenden Berhaltniffe. Gine folche

Chalybaus, hiftor. Entwidel. b. Philosophie.

<sup>\*) &</sup>quot;Wird eine Vorstellung gegen eine hemmung fortdauernd hervorzgetrieben, so daß sie der hemmung nicht weicht, sondern dagegen drängt, so heißt sie Begierde. Denn was will doch Begierde, wenn nicht Bezfriedigung? Und was ist Befriedigung als vollendetes Borstellen des Bezgehrten? Giedt es einen Genuß, der nicht ein Act des Bewußtseins wäre? — Eine lebhafte Phantasie schafft sich selbst Genuß, wenigstens so lange es gelingt, der hemmung ungeachtet, das Vorstellen zu vollenden; und nichts Anderes als dieß Gelingen ist die Lebhaftigkeit der Phantasie. — Ist es noch eine Frage, wie Verstand und Wille eins sein konnen?" — hauptpuncte §. 13.

ganze Complication ober Verschmelzung giebt nun in Bezug auf Hemmung und Streben eine Totalkraft, beren Wirkung aber und Berechnung natürlich weit complicirter sein wird als die der einfachen Vorstellungen; ja die Berechnung ist bald nicht mehr im Stande, allen diesen vielgliederigen Complexionen nachzukommen; sie halt sich daher an die einfachen Hauptgesehe.

Wir unterlaffen es, uns in biefes Labyrinth, worin bie Mathematik allein ben Kaben ber Ariadne abgeben kann, tiefer binein zu magen, und begnugen uns bamit, bem Entstehen ber gewohnlich fogenannten abstracten Begriffe, wozu auch bas Ich gehort, etwas naher auf bie Spur zu kommen, wo es freilich, ber Schwierigkeit bes Gegenstandes halber, nur bei einigen Andeutungen fein Bewenden haben muß. Aus bem Vorigen geht hervor — und ist auch sonst bekannt — bag es erftlich einfache Borftellungen, bie von einfachen, ifolirten Empfindungen, wie: roth, rund, fuß u. f. w., fodann gufammengesetzte Borftellungen und Begriffe, bergleichen jedes Ding mit mehreren Merkmalen ift - endlich aber auch abstracte Begriffe giebt, benen nicht wie ben beiden vorigen, unmittelbare finnliche Anschauungen entsprechen. Die Genesis biefer Abstractionen und Ibeen, und bie zugleich barin liegende Antwort auf bie Frage, wie benn bas benkenbe Subject bazu komme, fein Vorstellen felbst jum Gegenstande bes Borftellens ju machen - bieß ift es, mas als bas merkwurdigste, aber auch schwerfte Problem ber Lehre vom menschlichen Geifte uns befonders intereffiren muß.

Wie überhaupt keine besondern Krafte und Vermögen des Geistes, so giebt es auch kein besonderes Abstractionsvermögen. Die Ausbildung des Geistes nimmt vielmehr, psychologisch betrachtet, im Allgemeinen diesen Gang: Wie sich die Verdindung (Synthesis) der einzelnen Vorstellungen mache, braucht gar nicht untersucht zu werden; sie ist ursprünglich mit den Vorstellungen selbst gegeben, und die Unterscheidung folgt vielmehr erst allmälig nach. "Für ein Kind im zartesten Alter giebt es noch gar keine einzelnen Dinge, sondern ganze Umgebungen, die selbst als räumlich sich nur in einem successionen

Borftellen aus einander feten \*)." In bem erften Chaos ber Borftellungen ift es hauptfachlich bie Bewegung einzelner Dinge, woburch bie Umgebung gerreißt, und fur bas Borftellen eine Mehrheit von Dingen entsteht. "Anfangs scheint ber Tisch mit bem Außboden Gins, sowohl wie bie Tischplatte mit den Tischfüßen; ber Tisch aber wird von ber Stelle gerudt, mahrend bie Platte fich von ben Sugen nicht trennt. Bas fich nicht von einander entfernt, das behalt im Vorstellen feine ursprungliche Ginheit." "Wie nun die Umgebungen allmalig in einzelne Dinge zerlegt werben, fo bie Dinge wieber in ihre Merkmale" u. f. w. Saben sich nun bie einzelnen Dinge erft abgefett und von einander getrennt, fo bilben fich von ihnen gewiffe "Gefammteindrude", b. h. Complerionen, auch "allgemeine Begriffe", Gattungebegriffe (Baum, Mensch) genannt, worin bas Aehnliche ber Theilvorstellungen ein Uebergewicht über bas Berschiedenartige gewinnt, indem burch wiederholte Auffaffungen ahnlicher Gegenstände bas Aehn= liche immer wieder hervorgehoben, bas Berfchiedene aber ju bauernber Berbunkelung gehemmt und unter bie Schwelle bes Bewußtseins herabgebrudt wird, gar nicht mehr zur Evolution ber gangen Reihe feiner mit ihm verbundenen übrigen Merkmale kommt. Wirklich fich ablofen und verloren gehen kann freilich aus einmal gebildeten Complexionen nichts; es konnen blos einige Theilvorftellungen (Merkmale) gehemmt ober verbunkelt werben; aber auch bie verbunkelten bilben mit ben bewußten an fich immer eine Gefammttraft, wie wir oben faben, und treten, wenn sie sich anders frei entwickeln konnen, alle nach der Reihe wieder hervor. Solche Reihen oder Kolgen von verbundenen Vorstellungen, in welchen man einen und benfelben Gegenftand, &. B. einen Mann, erft in feinem Garten arbeitend, bann in einem Buche lefend, bann zu Pferbe u. f. f. gesehen hat, compliciren und burchfreugen sich freilich wieder mit anderen Reiben, wo biefelbe Nebenvorstellung: Garten, Buch, Pferd, vorkommt, auf die mannigfaltigste Beise und werben baher auch auf die mannigfaltigfte Beise unter fich ge-

<sup>\*)</sup> Lehrb. d. Phas. S. 194 fig. Phasol. als Wiffensch. §. 117 fig. §. 132 fig.

hemmt, während die Vorstellung des Mannes den gemeinschaftslichen Knotenpunct ausmacht, in welchem sich wiederum jene Reihen begegnen. Soll nun eine Vorstellung aus ihrer ursprünglichen Verknüpfung gelöst werden, so, daß sie gleichsam isolirt und unentschieden zwischen mehreren anderen Vorstellungen schweben, als Subject den Prädicaten verbunden, doch aber auch als Subject zugleich wieder von denselben unterschieden werden kann, so sind mehrere solche Reihen nothig, in denen dasselbe Subject vorkommt, aber auch eben so viele Hemmungen der übrigen Theilvorstellungen, die ursprünglich als Prädicate mit ihm unmittelbar verknüpst waren.

Dien find freilich noch nicht Abstractionen im bochsten Sinne, noch keine logische und metaphysische Begriffe, sondern Die Bilbung ber bisher betrachteten Gefammteindrucke, bei benen auch namentlich bie Sprache bas Ihrige thut, beruht boch meistentheils auf bem Zufalle ber successiven Auffaffung empirischer Vorgange und kann beswegen schon zu keiner All= gemeingiltigkeit in der Biffenschaft fuhren, wohl aber ben Sat bekräftigen, daß nicht blos ber Stoff ber Empfindung, wie Kant wollte, sondern auch die Form der Berbindungen zugleich gegeben merbe. Etwas gang Anberes ift es mit ben logischen und metaphysischen Abstractionen ober Begriffen. Diefe find zwar auch Allgemeinbegriffe, aber reine, vollig von ben Complicationen, in benen sie vorkommen, geschiedene, bei benen sich die Reihe, an die sie erinnern, gar nicht mehr gebachtniffmäßig entwickelt, ober bei benen bas Borftellen gar nicht mehr in die Reichhaltigkeit ihres Umfanges hinabgleitet; es find Kunftproducte bes Denkens, benen keine Birklichkeit entspricht, und nur bazu ba, bem Denken felbft als Bielpuncte, als "logische Ibeale" zu bienen, ungefähr in bem Sinne, wie Rant die Sbeen der Bernunft als Regulative fur ben formalen Verstandesgebrauch betrachtete. Dabei fann man nur fragen, wie es zugehe, daß wir uns solche Ideale benken, und uns benfelben mehr und mehr annahern. Die Frage ift burch bas Borbergehende schon zum Theil beantwortet, so fern es namlich zu einiger Klarheit gekommen ift, worin bas Urtheis Ien eigentlich feinen Git, ober wenigstens feine Borausfetungen habe.

Dergleichen Begriffe nämlich sind von allen ihren Beziehungen dermaßen entkleidet worden, daß sie in der That auch allen ihren Inhalt verloren haben; wie & B. für den Begriff der Substanz eines Dinges gar nichts mehr übrig blieb, nachdem man daß Ding aller seiner Eigenschaften bezaudt hatte, so war es auch bei dem Ich; auch hier blied nur der nackte Begriff der Gesammtbeziehung selbst übrig, als ein Mittel= oder Beziehungspunct der mannigsaltigen Ich= Objecte, also eine bloße, eigentlich leere Stelle, auf welche die mannigsachen Beziehungen alle hinweisen als auf ihren Zielpunct oder formale Einheit. Wie und warum nun aus ontologischen Gründen diesem Puncte ein Reales, die Seele (die eben deswegen in der Psychologie nur als ein Substrat der Thätigkeiten erscheint) untergelegt werden musse, ist bezreits angedeutet worden\*).

Bier in ber Rurge noch etwas von biefer Seele felbft in ihrer Berbindung mit bem Leibe und von bem Leben. Berbart beschränkt biefen letteren Begriff auf eine weit engere Sphare von Naturerscheinungen, als bieg in ber "Naturphilosophie" insgemein zu geschehen pflegt. Schon oben, wo von der Construction der Materie die Rede mar, haben mir beispielsweise bie Genesis eines Naturgegenstandes gegeben, von dem es noch zweifelhaft war, ob man ihn fur ein Thier, eine Pflanze, ober gar nur fur eine Ernstallifation gelten laffen wollte. Sier konnen wir nun weiter gehend an bas Dbige wieder anknupfen. Gin Saupterfordernig bei der Erflarung bes Lebens ift bieß, baß man bie Boraussetzung ma= gen burfe, daß Selbsterhaltungen, welche im Bufammen mehrerer Realen zuerst gegenseitig angeregt worben, auch bann noch fortbauern konnen, wenn biefe Realen wieber außer Berbindung getreten find. Wenn es irgend möglich ift, biese Behauptung burchzuführen (bieg aber laffen wir hier gang unentschieben), so kann es nur in ber Eibolologie mit einiger Evidenz geschehen, wo wir babin gekommen waren, in einem und bemfelben Wefen ein ganzes Suftem fich gegenfeitig hemmender, haltender, verschmelzender und voraussetzender Be-

<sup>\*)</sup> Bergl. Sartenftein, Met. S. 471.

ftimmungen, eine kleine Belt-Totalitat fur fich anzunehmen. Bleiben wir nun babei ftehen, bag bie Seelenmonas rudfichtlich ihrer Gelbsterhaltung einer bleibenden Bilbung im Inneren fabig ift, also Buftande in fich tragen kann, bie unmittelbar felbst wieder die Ursache einer bestimmten außeren Gestaltung und Bewegung unter gunftigen Berhaltniffen mit anderen Monaden werben tonnen, so haben wir hier gunachst ein Afsimilations = und Organisationsprincip gewonnen, welches sich sofort weiter zur Erklarung ber Lebensphanomene benuten lagt. "Dag die innere Bildung ber Elemente felbft," fagt Herbart, "nach ihrer völligen Trennung noch fortbestehe, zeigt sich in ber vorzüglichen Fahigkeit, affimilirt zu werben, wodurch die organischen Stoffe jur gedeiblichen Nahrung fur andere noch lebende Organismen bienen. Die Eristenz ber hoheren Oflanzen und Thiere beruht bekanntlich ganz wefentlich barauf, bag burch niedere Organismen jenen bie Mahrung bereitet werbe" \*).

Biehen wir nun zunächst die Berbindung und Bechselwirkung ber Seele und bes Leibes in Betracht, fo finbet nach unserer Theorie die Unbegreiflichkeit, die hierin meiftens gesucht wird, schon beghalb gar nicht ftatt, weil Geele und Leib sich nicht toto genere, wie Beiftiges und Korperliches, entgegengefest find, fonbern aus einerlei Grundwefen, bem Realen, bestehen, und die Seele nur eine und zwar diejenige Monas ift, welche im gangen Spfteme ber Person die Stelle ber Substanz-Monas vertritt. Bas nun zuerst bie Wirkun- . gen betrifft, die von diefer Monas aus nach ber Peripherie, in die Glieber des Leibes gehen, also die Willensbewegungen, so ist vorerst wieder baran zu erinnern, bag es kein eigenes Willensvermogen giebt, sonbern blos bestimmte einzelne Bewegungen im Bereithe ber Gelbsterhaltungen ber Seele, namlich Bewegungen folder Borftellungen ober Selbfterhaltungen (Buftanbe), die aus ber hemmung, in ber fie fich befinden, wieder empor und fich zu befreien ftreben. Ferner haben wir gefehen, bag jedweber Beranberung bes inneren Buftanbes einer Monas auch Beranderungen in ber Lage

<sup>\*)</sup> Psychol. II. S. 456 fig.

berjenigen Monaden entsprechen werben, mit benen jene in einem unvollkommenen Bufammen fich befindet, und bag biefe Beranberungen in ben fie junachft umgebenben Monaben wieber andere Beranderungen in ben entfernteren, mit ber Gubftang: Monas nur mittelbar verbundenen, jur Folge haben werben. "Run wiffen wir, bag bie Seele mit einem Enbe ber Rerven zusammen ift, als welches hier bie allgemeine Bedingung aller Caufalitat ausmacht; ferner bag ber Rerv. ber fich als ein cobarenter Raben barftellt, eine Rette einfacher Wefen fein muß, die fich in einem unvollkommenen Bufammen befinden; endlich, bag in einer folchen Rette allemal ju erwarten ift, bie geringfte Beranberung in bem inneren Buftanbe eines Befens werbe auf bie Storungen und folge lich auf die Gelbsterhaltungen aller Befen in ber Rette einen Einfluß haben. Diefer Einfluß alfo tann fich, fortlaufend am Rervenfaben, burch ben Raum fortpflanzen (nur nicht burch einen leeren), ohne im Beringsten felbst von raumlicher Chen fo hangt nun ber Rerv feinerseits Art zu fein." wieder mit den Muskeln ausammen und modificirt bie inneren Buftanbe berfelben; baraus entsteht fogleich eine Menberung in ber Lage ber Duskelmoleculen, eine Annaberung berfelben unter fich, Busammenziehung, ober im entgegengefetten Ralle Erschlaffung.

Nach dem Allen bedarf es wohl kaum noch einer besonderen Auseinandersetzung, wie anderseits hinwiederum außere Störungen sich nach innen auf die Seele fortpflanzen und hier zu Borstellungen, d. h. zu entsprechenden Modissicationen der Selbsterhaltung, werden. Ist aber einmal die sogenannte willkührliche Bewegung erklart, wodurch sich das, was im engeren Sinne lebendig heißt, außerlich unterscheidet, so ist es auch die Locomotivität und alles Andere, was den leibeichen Erscheinungen des Lebens eigen ist. Was den vielbesprochenen Sit der Seele andelangt, so sagt herbart: "Wahrscheinlich hat die Seele keine bleibende Stelle, sonst würde den Physiologen ein ausgezeichneter Mittelpunct im Gehirn ausgefallen sein, wohin Alles zusammenlause. Aber die ganze mittlere Gegend, in welcher längst das Sensorium commune ist gesucht worden, kann der Seele ihren Aufent-

halt darbieten. Mag also dieselbe sich auf oder vielmehr in ber Brude des Baroli hin und her bewegen; nur daß man zu dieser Bewegung nicht etwa einen Canal suche, benn es ift keiner nothig; so wenig als das Licht der Poren des durchssichtigen Körpers bedarf, den es im eigentlichsten Verstande überall und in jeder Richtung durchdringt. Uebrigens verssteht es sich von selbst, daß, wenn die Seele sich bewegt, dieses nicht geschieht, weil sie will (denn sie weiß nichts das von), sondern daß wiederum wie vorhin ihre inneren Justande, verbunden mit denen des Sehirns, erst die Ursache, dann die Folge ihres veränderten Ortes sein mussen, wegen der überall vorhandenen Nothwendigkeit, daß der außere und der innere Zustand gehörig übereinstimmen."

Bei ben Bewegungen, welche bie Seele in ben Nerven und Muskeln hervorbringt, ift ihr ber eigentliche Mechanismus vollig unbekannt. Naturlich! benn biefer beruht auf Selbsterhaltungen in anderen Realen, Die zunachst die Seele nichts angehen. Es schwebt ber Seele, wenn fie etwas Beftimmtes will, nicht, wie einem Maschinisten, berjenige Theil ber Maschine vor, ber berührt werben muß, um ben beabsichtigten Effect hervorzubringen, sondern vielmehr nur die Borftellung biefes Effects felbft. Bas macht nun zwischen biefer 3medvorstellung und ber Muskelbewegung, bie ben 3med realifiren foll, bas vermittelnbe Glieb? Bei bewußtvoll auszuführenden, eigentlich fo zu nennenden Sanblungen muß biefes vermittelnbe Moment boch auch auf irgend eine Beise selbst in's Bewußtsein eintreten. Es bestehet in einem bestimmten Gefühle, "welches mit jeber, gleichviel ob absichtlichen ober zufälligen, Beugung und genkung ber Gliedmaßen verbunden ift — Dieses Gefühl complicirt sich mit dem Wollen, ober genauer, mit benjenigen Borftellungen, welche im Wollen bas Thatige find, und hierin liegt bas Mittelglied für ben ermahnten Busammenhang." Durch biefes bewußte Gefühl bringen wir unfere eigenen Bewegungen, bie anfangs, 3. B. bei bem Rinbe und bem ungeschickten Runftler, ganz oder nur zum Theil unwillführlich find, allmalig in unfere Gewalt. Bebe Bewegung in ben Gelenken erregt ein bestimmtes Befühl, und in bemfelben Augenblide wird auch die Bewegung und beren weiterer Erfolg außers lich wahrgenommen; erhebt sich nun spater die Borstellung bieses einmal beobachteten Erfolga wieder als Begierde, so erwacht auch durch dieselbe Complication jenes sie begleitende Gefühl wieder, dieses aber ist unmittelbar selbst schon eine solche Selbsterhaltung der Seele, welcher die bestimmten Nerven und Muskelzustande entsprechen, die hier gefordert werden.

Bir beschließen unsere Mittheilungen über Berbart's Pfychologie mit einem Gleichniß, bas ber Urheber felbft als bie "lichtvollfte Anwendung" ber in ber Psychologie befolgten Grundsäte gewählt hat. (Phych. II. S. 4.) Dief ift ber Der Staat, "als eine Gefellichaft, Die geschütt fei burch eine in ihr felbft liegende Macht," fagt Berbart, "ift ein eben fo vollkommener Biberfpruch, als ber Begriff bes 3ch ober fonft einer von ben betrachteten metaphyfischen Augemeinbegriffen; benn bie Macht tann eben fo gut gerftoren als ichuben; und eine Gefellichaft bie fich burch ihre eigene Macht behaupten foute, mußte biefe Macht nothwenbig auch gegen sich felbst kehren, wodurch innerer Parteiftreit, nicht aber ein fester Staatsverband entstehen wurde. Begriff ift widersprechend, und bennoch giebt es Staaten; jener Begriff alfo ift fein richtiger Ausbruck bes Wirklichen; er muß sich versteckter Beise beziehen auf Merkmale, bie in ihm nicht gebacht wurden, die ihm aber gleichwohl zutommen und bas Wibersprechenbe in ihm aufheben. giehungspuncte find Rrafte pfnchologischer Natur bergeftalt, bag ber Staat in bem Grabe realisirt wird, in welchem biefe Rrafte in ihm find und wirken, namlich bie Sitte und ber Beichaftsgang fammt ber Anerkennung und Ginficht von ber Nothwendigkeit biefes Geschäftsganges. Nothwendigkeit aber ift theils eine innere, theils eine außere; bie außere ift ber Conflict mit anberen Staaten ober Bolfern, welcher ber Selbsterhaltung bes Realen gegen anderes Reale entspricht, und insbesondere bie Rriege betrifft, die ein Staat für seine Eristeng gu führen bat. In biesen liegt, wie für einzelne Seelenmonaben, fo wie auch fur viele Staaten geschichtlich die vorzüglichste Ursache ihrer Ausbildung "und man

wird finben, bag bie meiften Staaten eigentlich gar nicht wiffen, mas fie fein wurben, wenn fie gang allein ftanben, gang fich felbft überlaffen maren; eben fo wie ber Menfch nicht weiß, wer er fein wurde außer aller Gefellichaft." Die innere Nothwendigkeit aber entspricht genau ben psochologischen Berhaltniffen, welche wir unter ben Namen einer Statif und Mechanit ber Borftellungen haben fennen lernen. "Die in ber Gesellichaft wirksamen Rrafte find unftreitig ihrem Ursprunge nach psychologische Rrafte; fie treffen zusammen, fofern fie fich barftellen burch Sprache und burch Handlungen in ber gemeinsamen Sinnenwelt. In ber letteren bemmen fie einander; bas ift bas allgemeine Schauspiel ftreitender Intereffen und gesellschaftlicher Reibungen." Nehmen wir auch bier ein unvollkommenes Zusammen als bas Anfangliche an. etwa ben patriarchalischen ober einen ahnlichen, ber eigentlichen Civilifation unmittelbar porangebenben Buftand, fo finden wir bie Menschen bereits in verschiedene großere ober fleinere Gruppen vereinigt - biefe murben etwa ben Gefammteinbrucken ober Dingvorstellungen entsprechen. Alsbald aber werben viele fehr ungleiche Rrafte in Conflict gerathen. "Das Erfte, mas uns hierbei einfallt, find die bekannten Schwellen bes Bewußtseins, die fich hier in Schwellen des gefellschaftlichen Ginfluffes verwandeln. Es leuchtet namlich unmittelbar ein. bag wenige ftartere ober von Anhangern unterftutte Personen eine wie immer große Bahl von fcwacheren, einzeln ftehenden Individuen bei nur einigermaßen ftarkem Conflicte aller Rrafte gegen einander nach ben oben entwickelten Rechnungen, vollig unwirksam machen konnen und muffen. Alsdann bleibt aber zwischen ben ftarkeren Personen ein Drud und Gegendrud, wie wenn jene Schwachen gar nicht vorhanden gewesen waren. Bon der Thatigfeit eines jeden wird ein Theil gebunden; Riemand bleibt gang frei von hemmung." Diejenigen, welche bei ber geschichtlichen Bildung ber Staaten vom Anfange an an ber Bereinigung gar keinen Theil nehmen konnten, weil fie unter jene Schwelle herabgebrudt waren, blieben ber unterbrudte Stand, boch unter allen Berhaltniffen, gleich ben verbunkelten Borftellungen ftets bereit, wieder aufzuftreben, und

immer eine im Stillen wirkenbe Potenz. Diese, welche unter bie Schwelle fallen, "muffen ihrer Bedurfniffe wegen fich aufs Bitten legen, fie werben fich jum Dienen gebrauchen laffen; fie schließen fich also bestimmten Personen an, die auf ihre So lange nun nicht bie Gemeinde (bie nach Dienste gablen. ber hemmung Berschmolzenen) sich ihrer annimmt, gehoren sie jenen als ihren Berren; fie werben von benfelben als ein nutbares Eigenthum betrachtet und haben hiegegen fein Mittel, als ben Bersuch zu entflieben, ohne zu wissen, wohin." Aber auch oberhalb ber Schwelle bes gesellschaftlichen Ginfluffes wechselt bas Gleichgewicht unter ben Ginzelnen; manche finken berab, manche fteigen, wenige icheiden fich als die Bornehmen von ben Bielen, bie nicht beachtet werben, ben Ge-Giner nun ift ber Angesehenfte unter Allen, ber Rurft; mit biefem verschmilgt unmerklich bas Selbstgefühl ber ihm nabe Stehenben, MIe feben auf ihn bin, richten fich nach seinen Bewegungen, hangen an ihm; er findet sie lenksam und benutt biefen Bortheil. Dieg ift ber Bergang in ben altesten Monarchieen; boch auch biese genksamkeit hat ihre Grenze, ber gurft furchtet fur fein Ansehen am meiften von ben ihm junachst Stehenben, bem Abel; er nimmt fich ber Gemeinen an, nicht sowohl um fie zu heben, fondern um fie unter fich ju einer Gesammtfraft zu verschmels gen; er giebt ihnen eine Verfaffung, macht fie ju Burgern. -Doch genug von biefem Bergleiche bes Staates mit ben pfnchologischen Borgangen bes Bewußtseins bes einzelnen Menschen. Man sieht, wie genau biese gehren zusammenbangen und fich in jedem Systeme consequent mit einander ausbilden werben.

In der That, wenn wir sagen, Herbart's System charakterisire sich im Gegensage namentlich zu dem Hegel'schen durch eine vorwaltend mechanische Unsicht, so bedienen wir uns nur seiner eigenen Worte. "Wäre ich nicht mit der praktischen Philosophie vorher völlig mit mir im Reinen gewesen," sagt er, "so möchte leicht der psychologische Mechanismus mich mit eben dem Schrecken erfüllt haben, mit welchem so Viele vor ihm die Augen verschließen, die eben so wenig vertragen, in's

Innere bes menschlichen Geiftes zu schauen, als fie bas Innere bes Leibes ohne Grauen betrachten konnen"\*).

Daraus entspringt aber auch fur ben Referenten Die Dbliegenheit, von jenen praktischen Grundsagen menigstens fo viel zu fagen, als hinreicht, um ben Zusammenhang - ober vielmehr Nichtzusammenhang - mit ben so eben vorgetragenen Theoricen einer zweideutigen Dunkelheit zu entreißen, die ben Unkundigen wohl verleiten konnte, gegen die felbst von ben Gegnern bes Spftems anerkannte moralische Reinheit und Burbe ber praktischen Philosophie Berbart's vorgefaßte Meinungen zu hegen. Da jeboch bieses weite Relb jenseits ber uns fur biefe Bortrage abgesteckten Grenze liegt, fo muß es hier bei einigen furgen Notigen fein Bewenden haben. bart will nicht etwa, wie man nach bem Borigen meinen fonnte, angeborene besondere Borrechte, benn alle angebo = rene psychologische Formen, alle ursprungliche Thatsachen bes Bewußtseins und besondere Bermogen find ihm ein Unding, und folche Rechte wurden feiner Rechtslehre zufolge nicht jum Rechte, fondern jum Unrechte und Streite fuhren. wenig aber statuirt herbart auch ein ursprunglich gesetzgebenbes moralisches Gefühl; er verwirft ben kategorischen Imperativ Rant's, "nicht blos, weil auch biefes angeborene Formen fein wurden, sondern weil bas moralische Gefühl sammt ber aus ihm entstehenden Bereitwilligkeit jum moralischen Gehorfam abzuleiten ift, als Gefammtwirkung aus ben verschiebenen praktischen Ibeen, bie wiederum burch eben fo viele verschiedene afthetische Urtheile erzeugt werben," wie fich fogleich noch nas Kant's kategorischer Imperativ mar blos her zeigen wird. ein formelles Gebot, Berbart's Princip bagegen ermangelt bes Inhalts, bes Bas, nicht, bas gethan werben foll; biefes Princip aber liegt in benjenigen willentofen, b. i. unserer Billfuhr gang und gar entnommenen, Urt heilen afthetischer Art, bie über bie Berhaltniffe bes Willens im Bewußtsein gefällt Es giebt nach ihm, wie wir gesehen haben, kein be= merben. fonderes Willensvermogen, und ber Wille ift keine befondere, am allerwenigsten bie substantielle Macht, bas eigentliche Reale;

<sup>\*)</sup> Psychol. I. S. 79.

er ift vielmehr in ben aufftrebenben Borftellungen psychologisch begrundet. Eben fo wenig giebt es, nach ihm, eine transscenbentale Preiheit in bem Sinne, wie wir fie bei Sichte naber fennen lernen werben, ober in bem, wo fie mit bem Befen und substantiellen Willen, ber Burgel alles Rursichseins, unmittelbar zusammenfiele. Herbart laugnet aber auch bie moralische und rechtliche Freiheit nicht; vielmehr sucht er ihren Begriff ju retten vor der Auflosung in eine gang abstracte, unbestimmte und inhaltelofe Unabhangigfeit, und findet fie vielmehr in ber ausgeprägten und vollenbeten Gelbftfanbigfeit bes bestimmten Charakters. "Der Mensch foll wiffen und fühlen, bag er ber Ginficht gemäß handelt, barin besteht bas Wefen ber inneren Freiheit," ober bie Freiheit ift "bas Gine und gleiche Bermogen bes Urtheilens und ber vollkommen ent= sprechenben Entschließung." Sie ift also ein Konnen, und zwar eben fo fehr ein richtig urtheilen, wie banach fich ent= schließen und handeln Konnen. Aber in ben gewöhnlichen Theorieen werben zwei Beftandtheile, die barin liegen, nicht gehörig unterschieden, namlich einerseits die Willführlichkeit bes Thunkonnens und anderseits die Nothwendigkeit und unbestechliche Gebundenheit bes Urtheilens. Der im einzelnen Ralle realifirte Bille ift bem fittlich afthetischen Urtheile bes Gewiffens eben fo zufällig, wie eine That einem Gefetbuch. wegen bringt Berbart vornehmlich auf eine entschiedene Trennung der Principien ber theoretischen und praktischen Philosophie, bie nicht in ihren Ausgangspuncten, sondern erft julett, in ihren Refultaten, jufammen tommen follen. Die Princi= pien ber Ethit liegen in bem will enlosen Urtheile aftheti= fcher Art, welches fich mit logischer Strenge nach bem fittlichen Ibeale richtet, mit welchem ein gegebener Willensact verglichen Die theoretische Philosophie aber hat es nur mit bem Wirklichen, in ber Psychologie also mit ben Willensbewegungen ober bem, mas wirklich gewollt wird, ju thun. Das, mas reiner Gegenstand ber Erkenntnig ift, und bas, mas ohne jene afthetische Beurtheilung nicht verftanden werben fann, ift ju trennen, nicht aber, wie in ben Sbentitatefpftemen, gur Gin= heit eines fich felbst wollenden und vollziehenden Vernunftge= setzes unter bem Namen von Freiheit aufzulosen. Bielmehr.

wie für die theoretische Beurtheilung kein "gut" ober "schlecht" vorhanden ist, so bekümmert sich die praktische nicht um die Frage, ob etwas wirklich geleistet wird, ja werden kann, ober nicht\*).

Wenn im Gemuth mehrere Vorstellungen zugleich auftauchen wollen und einen Widerstreit erheben, so ist dieß die praktische Ueberlegung, welcher zulet die Wahl ein Ende macht. Das allgemeine Wollen, die Kraft der Entscheidung, der Charakter des Mannes wird also besonders davon abhängen, daß eine gewisse Masse won Vorstellungen, eine bestimmte Art von Bildern im Bewußtsein desselben sich dauernd und vorzugseweise gehalten und dadurch herrschend gemacht hat, daß sie andere Vorstellungen in dauernder Unterdrückung abgeschwächt, oder frühzeitig gar nicht zum Eintritt über die Schwelle des Bewußtseins gelassen hat. In der Macht dieser herrschenden Vorstellungsmasse, die sich je länger desto mehr unangesocheten sersteht die Gewohnheit und die Hauptabsicht des Wollens.

Da der Mensch vermoge seines Selbstbewußtseins seine eigenen Buftande felbft betrachten und nach ber Ibee bes Guten und Schonen beurtheilen kann, fo ergiebt fich hieraus bas Gewiffen; benn es giebt ein Gewiffen nicht nur in moralischer Hinficht, sonbern auch in ber Treue, womit Kunftregeln, ja fogar, womit Klugheiteregeln befolgt werden. Diefen Ibeen nun bes- Schonen und Guten, fagt Berbart, tommt eine urfprungliche Evidenz im menschlichen Bewußtsein ju; es ift nicht nothig, biefelben einer gleichen Bearbeitung und Berichtigung au unterwerfen, wie die Begriffe ber Metaphysit; sondern fie find unmittelbar anwendbar, um giltige Urtheile, namlich bes Beifalls und Migfallens, zu fällen. Sie können gar nicht erst logisch berichtigt werben; nur in ihrer Reinheit und Rlarheit muffen fie erscheinen; benn freilich find fie in vielen Inbividuen unter ber Maffe ber Nebenvorstellungen oft verbunfelt und entstellt. Die Grundidee von allen ift die ber Schon= heit (bas xalov, welches bas fittlich Gute unter fich befaßt). Das Schone barf nur von hindernden und verwirrenden Re-

<sup>\*)</sup> Herbart über philos. Studium. Al. phil. Schr. 286. I. S. 151.

benvorftellungen befreit, in feiner ursprunglichen Reinheit und Bestimmtheit bargeftellt, befonders aber vor ber Bermechselung mit bem blos Angenehmen und Nutlichen gefichert werben, und Sebermann kennt und weiß es als etwas Bleibenbes, Allgemeines und Stetiges wohl zu unterscheiben von ber Befriedigung wechselnber Begierben. Diefe Entschleierung und Darftellung bes Schonen macht überhaupt bas Geschaft ber prattischen Philosophie aus, welches somit die Aefthetik ift in einer weiteren Bedeutung, wie man fieht, als biefem Borte gewöhnlich beigelegt wird. Die Aefthetik ift eine praktische Wissenschaft, b. h. sie nimmt ben ihr gegebenen Begriff ber Schonheit und geht bamit an bas Gegebene. Sie befteht alfo aus einer Reihe von Runftlehren, welche angeben, wie ber Runftler ben Gegenstand, mit bem er fich beschäftigt behanbeln foll, bamit er jener Ibee entspreche, also nicht mißfalle, fondern wohlgefällig werbe. Aber aus bem übrigen Schonen felbft scheibet sich bas Sittliche heraus, als basjenige, mas nicht blos als eine Sache von Werth befessen wird, fondern ben unbedingten Werth ber Personen selbst bestimmt.

Bei bem Schonen im engeren Sinne ift es gleichgil= tig, ob man überhaupt praktischer Runftler fein und baffelbe barftellen wolle. Es ift blos Regel und Gefet fur ben ausübenden Runftler, und die Befolgung beffelben gebietet bas afthetische Gewissen bemjenigen, ber sich einmal bieß Geschäft gewählt hat. Allein es giebt auch Runftlehren, fagt Berbart \*), beren Worfchriften ben Charakter eines nothwendigen Gefetes für alle Menschen beswegen an fich tragen, weil alle Menfchen biefen bestimmten Gegenstand von Natur, vermoge ihres ganzen Dafeins, bearbeiten muffen, namlich fich; und die bezeichnete Kunftlebre ift bie Zugenblehre. Diefe flutt fich auf bie fogenannten praktischen Ibeen, beren es mehrere giebt und von benen namentlich funf hervorzuheben find: 1) bie Ibee ber inneren ober sittlichen Freiheit, 2) die Ibee ber Bollkommenheit (3. B. der Cultur), 3) des Wohlwollens ober ber Gute, 4) des Rechtes und 5) der Billigkeit. Das in der

<sup>\*)</sup> Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. 3te Ausg. Abniges berg, 1804. S. 26.

Tugenblehre, die es also überhaupt mit dem Löblichen und Schandlichen zu thun bat, überhaupt zu betrachtenbe Berhaltniß ift die Uebereinstimmung bes Wollens und Urtheilens in einem und bemfelben Bernunftwesen. Entweder behauptet bie Person wollend, mas sie urtheilend verschmaht, oder sie unterlagt wollend, was fie urtheilend fich porschreibt, ober endlich ihr Wille und ihr Urtheil find in Uebereinstimmung. Barmonie ift bas, mas unmittelbar fittlich gefällt, bas Gittlichschone, die Tugend, als Ibeal gebacht, auch die behauptete fittliche Freiheit. Das Recht insonderheit entspringt aus willführlicher Feststellung bes übereinstimmenden Willens verschiebener Menschen und wird als Regel gebacht, bie bem Streite Seine Giltigkeit und Beiligkeit beruht auf vorbeugen soll. bem Diffallen am Streite und fann nicht ohne gefährliche Berwechselung ber Begriffe auf eine andere Grundlage gebaut werben \*).

Was nun endlich die Feststellung des religiosen Interesses betrifft, so glaubt Herbart demselben dadurch vorzüglich forsderlich gewesen zu sein, daß er nicht, wie Kant, die Idee der Zweckmäßigkeit als eine blos subjective Vernunftidee betrachtet, die nur der Mensch dem Laufe der Natur leihe, sondern daß er dieselbe vielmehr mit allen empirischen Unschauungen und Begriffen aus der Natur selbst schöpft, oder in derselben, d. h. in unseren empirischen Vorstellungen selbst nachweist\*). Steht die Welt wirklich als ein zweckmäßig eingerichtetes Ganzes da, so können wir auch nach dem Urheber dieser Zweckmäßigkeit fragen, und werden ihn in einem Wesen über uns, nicht aber in unserem Blicke, der die Vernunft aus dem Menschen in die Natur nur hinüber spiegele, sinden. Dieser Glaube an einen ordnenden Geist, so wenig er auch demonstrativ begründet werden kann, beruht doch gerade auf

<sup>\*)</sup> Weiter ausgeführt ift herbart's praktische Philosophie worben von hartenstein, "bie Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften," 1844. Eine gebrangte Uebersicht und Charakteristik berselben s. die Jen. Littzg. 1845. Ro. 16 fgb.

<sup>\*\*)</sup> Lehrbuch zur Einleitung in bie Philosophie. 3te Ausg. Konigss berg, 1804. S. 243 fgb.

bemselben Schluffe und hat dieselbe Gewißheit wie ber Glaube. mit welchem jeder Mensch von bem Dasein anderer vernunftiger Geifter überzeugt ift; benn auch von meinen Mitmenichen febe ich nur Geftalten und zwedmäßige Sanblungen, baff biefe aus einem vernünftigen Denken hervorgeben, ift nur ein Slaube, aber ein fo zuverfichtlicher Glaube, bag er an Bewiffheit weit uber allem Biffen fteht. Gine Rosmogonie ift freis lich wiffenschaftlich auszuführen unmöglich, aber, mas bas Reich ber Befen anlangt, fo bleibe ber Gab unangefochten. baß es ber Substang nach erschaffen ift Bur Substang geboren Accidengen; biefe aber tonnen angefehen merben als bervorgehoben aus ber unendlich vielfachen Moglichkeit ber Bufalligen Ansichten burch vorbereitete Storungen und Bewegungen." Uebrigens aber kann alle Metaphpfik, fo lange fie nicht, wie bie Mathematit, fich allgemeiner Uebereinftimmung erfreut und nur noch im Forschen begriffen ift, fich meber in die Erfahrung eindrangen, "noch in die Gefühle berer. welche nur leben im Glauben \*).

Es fällt in ble Augen, daß herbart sich in so weit auf ber Kantischen Stuse gehalten hat, als auch er kein eigentsliches Erkennen und Wissen ber Qualitäten bes Seienden und der Dinge gelten läßt, sondern wie Kant, nur ein Erkennen der Erscheinungen. Da aber doch die wechselnden Empfindungen, sowie deren Verknüpfung oder Form, unmittelbar und unläugdar gegeben sind, diese aber, wenn auch an sich nur Schein, doch ein Erscheinendes oder Reales außer der Seele voraussehen, so ist das Vorhandensein einer realen Welt außer dem Ich erwiesen; erwiesen auch, daß die Seele mit dieser in Verbindung stehe. Die Entstehung der Empfindungen ist kein Rathsel mehr, sobald wir sie als Selbst-

<sup>\*)</sup> hauptpuncte §. 14. Bei herbart felbst finden sich nur gerstreute Aphorismen zu einer Religionsphilosophie. Was aber mit seiner, wer sentlich auf eine reine Moral gegründeten Theorie in dieser hinsicht gesleistet werden kann, beurkundet die Religionsphilosophie von Orobisch. Leipzig, 1840.

Chalpbaus, hiftor. Entwidel. b. Philosophie.

erhaltungen betrachten, nur folgt aus biefer Bethfterhaltung nicht, daß die Empfindungen wahrhaft ben Qualitaten ber Realen entfprechen, vielmehr find fie rein subjectiv und in fo fern Schein. Jebe Monade lebt in sich mit ihren Empfindungen eingeschlossen; es tann in meiner Seelenmonas eine andere unmittelbar fich nie in mein Wiffen ober Empfinden Dief ift bie Seite ber Subjectivitat bes Spvermanbeln. ftems, welche man jedoch noch keinesweges mit subjectivem Ibealismus verwechseln barf; vielmehr fteht fie biesem infofern birect entgegen, als bei Berbart bie Berschiedenheit ber Empfindungen, b. i. ber Berhaltniffe ber Gelbsterhaltung, im Allgemeinen nothwendig auf wirkliche reale Objecte, auf Berschiebenheit ber Realen, und biefe wieber auf eine entsprechende Mannigfaltigkeit ber gegenseitigen Berbaltniffe binmeifen, mabrend ber fubjective Sbealismus, wie wir ihn bemnachft bei Richte finden werben, bie Dinge fur reine Gelbsterzeugnisse bes 3ch Berbart bagegen fagt von feiner reglen Belt: nur erflårt. bie Berhaltniffe, nicht bas in biefen Berhaltniffen Stebenbe erkennen wir; all unfer metaphyfisches Wiffen bezieht fich auf bie Form, nicht auf die Qualitat, ben Stoff bes Realen an fich. Auf diefes Anfich, fagt er, kommt es ja auch bem Menschen gar nicht an; es kann ihm blos barauf ankommen, mas bie Dinge fur ibn find; und bieg lehrt eine lange und treue Beobachtung in ber Erfahrung. Bir ertennen gar feine Substang, und ba jebe Substang blos als Quale bentbar ift, auch gar feine Qualitat an fich. "In unferem Erfahrungsfreise bildet fich nur ab bas Busammentommen ober Getrennt. werben folcher Einheiten, die unter einander die Gruppen von Einheiten bestimmen, vermoge beren fie uns erscheinen follen. Die Erfahrung besteht blos in einem Gewebe von Relationen. - Das Gegebene enthalt nur jenen objectiven Schein, ber fur alle Buschauer giltig ift, aber feine Pradicate ber Dinge felbft barbieten fann. Wie viel haben aber boch g. B. bie Aftronomen aus foldem Scheine gemacht burch vereinte Runft und Rraft! Der gewöhnliche Mensch bereitet sich baraus feine gewohnliche Lebensklugheit, Die Befriedigung feines Begehrens und bie Beilmittel seiner Schmerzen. Bu bem Allen ift die Renntnig ber mahren Qualitaten und bes wirklichen

Seschehens in den Substanzen weder nothig noch brauchbar und von irgend einem Einstusse. Wir leben einmal in Relationen und bedürfen nichts weiter. Einzig der Metaphysiker ist es, welcher gewahr wird, wie entfernt das eigentliche Reale und das wirkliche Geschehen von unserem gewöhnlichen Gedankenkreise liegen"\*).

Die wahrhafte objective Erkenntnif ber Qualitaten und bes wirklichen Geschens in ben Substanzen foll fur bie Brede bes gewöhnlichen Lebens nicht nothig fein, genug wenn wir nur wiffen, wie etwas fur uns ift. Bollten wir diefe auch für bie enbamonischen 3wede ber Lebensführung jugeben. fo wurde boch bamit ber hobere 3wed und Drang, ber an und für fich felbst ichon hochft werthvolle, ber intellectuelle 3med ber Wahrheitserkenntnig um biefer Erkenntnig willen, es wurden die damit unabtrennlich verbundenen ethischen und religiofen 3wede bes menfchlichen Beiftes fich unmöglich fur befriedigt erklaren konnen. Das befcheibene, scheinbar bem Menschen so wohl anstehende Erklaren ber menschlichen Bernunft fur beschrankt, bas Fluchten gum Glauben, wo und weil man gerabe bie bochften Bahrheiten nicht miffen und begreifen tonne, lagt überall einen Stachel im Gemuth gurud und einen nicht zu betaubenben Schmerz bes 3weifels. ift nicht bloger Sochmuth bes Wiffenstriebes, es ift ein ichlechtverhüllter Wiberfpruch, ber uns ftachelt, ein Wiberfpruch, in welchen ein bestimmtes Philosophiren felbst und erft verwickelt hat, und bann rathlos fteben lagt, weil es fich felbst nicht mehr zu helfen weiß und nun die Schuld auf die menschliche Bernunft überhaupt ichieben mochte. Gbenbieg begegnet und auch hier. Herbart bemuht fich, die Widerspruche aus ben besondern Begriffen im Gingelnen zu entfernen und lagt ben Biberspruch im Großen und Ganzen stehen. Gin allgemeiner, burch biefe gange Metaphpfit fich bingiebenber Mangel ift ber, daß die objective Bahrheit einer substantiellen einheitlichen Berbinbung ganglich fehlt, die wir doch gleichwohl subjectiv - aber eben nur fubjectiv - in uns tragen und, foll unfer Biffen grundwefentlich bem Gein abaquat fich verhalten, auch

<sup>\*)</sup> Allgem. Metaphyf. Bb. 2. S. 414.

als Postulat an bie Objectivitat ftellen. Die Beziehungen ber Realen, welche biefen Mangel erfeten follen, die Repulfion und insenderheit die Attraction, lofen fich in einen blos fube jettiven Schein auf. Man findet wohl erklart, wie biefer Schein in und, ben bevbachtenben Gubjecten, entftehen fann; und - bie Pramiffen jugegeben - entfteben muß, aber um besto weniger erfahrt man die objective Babrheit, bas wirk-Rur zu oft soll man fich bie Erscheinungen liche Geschehen. burch gewisse Kictionen - 3. B. indem man fich bie raumlofen Monaben als in einander gang ober jum Theil eindringenbe Rugeln vorstellen foll - begreiflich machen, aber gerabe bas. mas die Sache begreiflich machen wurde, ift bas Fingirte babei und muß wieder negirt werden; alfo bag man von biefen Ansichten, Die gerade ben Carbinalpunct bes Systems betreffen, ebenso fagen mochte, wie Jacobi von Rant's Suftem: "man kann ohne bieselben nicht hinein kommen und mit benfelben barin nicht verharren."

Das Snftem bilbete fich in Berbart's Geifte gegenüber und im Kampfe mit bem Ibealismus Richte's, von welchem er fich nicht befriedigt fand; und im"birecten Gegenfas zu biefem ift Berbart im Rechte, fofern er auf ein objectives, reales Sein bringt; biefes Recht wird er behaupten jedem idealiftis schen Monismus gegenüber. Ein zweites Grundgebrechen biefer Form bes Ibealismus mar die gangliche Unerwiesenheit und Unbegreiflichkeit bes hervorgehens eines unendlich mannigfale tigen Inhalts aus bem abstracten Grunde bes 3ch, bas fur folches Erzeugen kein Grund mar. Berbart bestand auch bie= wider auf bem Sabe, bag aus einem abftracten Kactor feine Mannigfaltigfeit ber Ericheinungen ertlatlich fei. Er macht bamit einen unendlich wichtigen, von ber alten Metaphyfik fowohl als von ben folgenden neuern Ibentitätsspftemen verletten Grundcanon geltend, ben bes gureichenden Grundes, fraft beffen bas Sobere, Concretere nicht aus bem Nieberen, Abstracteren entspringen und abgeleitet werben, aber auch nicht burch bie Unnahme einer "Potenz" umgangen werben fann, bie weber in realer, noch in geiftig bewußter Beife, sanbern, wie sich uns spater zeigen wird, als Indifferenz von beiden Eriftengformen ju Grunde gelegt ju werben pflegt.

Indem wir ihm nun in obigem und nicht minber auch in biefem Puncte vollkommen Recht zu geben nicht anfteben, tonnen wir boch beffen ungeachtet nicht umbin, ihn als Richte's Gegenpart mit biefem auf eine Linie, beibe nur an entgegengesette Endpuncte zu ftellen, fo bag fie fich gegenseitig ergangen muffen, aber nur ergangen konnen unter einem boberen Gesichtspunct. Man muß sagen: Fichte ist berselbe Monadolog, nur vom subjectiven Standpunct aus, ber Berbart ift vom objectiven. Diefer fieht blos von außen an und Alles erscheint ihm bemnach als seiendes Object, selbst bie eignen Gedankenbestimmungen treten in Beise ber Dinge auf; jener versett fich unmittelbar in bie Stelle bes benkenben Gubjects, ift felbft bas monabische 3ch, und alles verwandelt fich ihm in reine Gebankenbestimmungen, auch bie Objecte treten nur als bes Subjects Gebanken aus ihm hervor. Beibe haben aber ein gleich abstractes leeres Sein jum Grunde und Befen, jener tann baber bie Gebantenfulle nur ebenfo unmit. telbar im Ich ba und gegeben sein, nicht erft von ihm erzeugen laffen, wie Berbart bie Grundelemente ber Dinge objectiv erzeugungelos vorausseten muß. Gine "Rosmogonie" ift baber bei Berbart nicht blos nicht beducirbar, fie ift in ber That ein Biberspruch, nicht blos unbegreiflich, fondern auch unmöglich, und barum consequenter Beise auch eine freie Berbart legt zwar gerabe barauf Gewicht, bag innerhalb einer ursprunglich als chaotifch vorgestellten Mona= benwelt fein nothwendiger Grund ju einer ordnungsvollen, zwedmäßigen Selbstgeftaltung gegeben fei, biefelbe vielmehr, wenn sie fich irgendmie gestaltet hatte, bem Zufall anheim fallen wurde, was nicht annehmbar fei; bag folglich aus ber wahrgenommenen wirklichen Zwedmäßigkeit ber Welt auf einen zweckbewußten Urheber geschloffen werden muffe; allein ba boch biefer Urheber felbft als Monabe gebacht werben mußte, von ben Monaben aber ober Realen überhaupt gilt, baß fte fich nur im Zusammen mit andern und burch baffelbe, vermoge der "Selbfterhaltung" geiftig bestimmen und zuftand-Nich erfüllen, fo brangt fich eine Reihe von Unnahmen und Boraussehungen auf, Die, wenn wir fie, wie bas Suftem uns burch feinen Substanzbegriff berechtigt, von ben endlichen

Dingen analog auf Gott übertragen wollten, einen fehr inabäquaten Begriff Gottes und seiner Wirksamkeit zum Resultat haben wurden, oder aber überhaupt nicht auf das hochste Wesen anwenden durfen, so daß wir uns hier dem Richtwissen und der Unbegreislichkeit preis gegeben sehen.

Berbart barf von ber Strenge, womit er ben Begriff bes Seins faßt, nicht bas Allergeringste nachgeben, benn nur baraus entspringen bie Wiberspruche, welche als Confequeng gerade diese Losungsweise, d. h. feine ganze Metaphysik, nach fich ziehen; fie murbe unnothig fein, wenn ber Begriff bes Seins irgendwie mit fich handeln ließe. Dieg halt uns ab, Die inneren Buftanbe ber realen Befen fur weiter etwas als für einen Schein ju nehmen, welcher nur fur ben Beschauer entsteht, ber fle in ihren mannigfaltigen Gruppirungen erblickt; ein Schein, ber bann, subjectiv, wie er im Ich bes Beschauenben ift, wieder hinübergespiegelt wird in bas Innere ber Realen, mo er ebenso ein innerer Buftand sein soll, wie im Subject; und binwiederum, weil biese Buftande vorher nur als außerliche Berhaltniffe ber Realen unter fich begriffen worden find, fo find auch die psychologischen Buftande im Gubject nur außerliche Berhaltniffe ber Borftellungen unter fic. Gleichwohl ift hier, im Subject, bas 3ch die gemeinschaftliche Substanz ber Vorstellung, biefe find bloße Inharenzen beffelben, obgleich fie fich wie reale Wefen gegen einander verhal-Soll nun aber boch bas wirkliche Gefchehen objectiv, ten. die Bewegung und Combination ber realen Befen, feinen letze ten Erklarungsgrund in ben inneren Buftanden berfelben finden, fo ift es nothig, daß bas Gesamntbild, welches von bem Spneren bes Gubjecte gilt, übergetragen werbe auf bas Bufammen ber objectiven Gruppe, auf bie Complerion ober bas Ding felbft; fo aber wird die Korm ber Complexion ober bas Busammen unausweichlich selbst zu etwas eben so substantiell Einheitlichem, als bas'3ch ift. Alfo kann es entweder kein einheitliches Gelbft und Gelbftbewußtsein geben, ober bie Ginheitsform ber Dinge ist eben so substantiell wie bas subjective Gelbft - beibes aber ift gegen bie Boraussetzung. bangt auf's Genaufte gufammen, mas icon oben von einer Bilbsamkeit ber Wesen rudfichtlich ihrer inneren Buftanbe,

gleichsam einem Sedachtniß berselben, erinnert worden ist; entweder die Wesen erscheinen dann auch isoliet als eine Biels seitigkeit von Zuftanden, die mit dem streng festgehaltenen Besgriff eines einfachen Quale gar nicht mehr vereinbar ist, oder es gehört, um Mannigfaltigkeit und Wechsel in ihnen hervorzurufen, ein wirkliches Zusammen von Monaden dazu.

Alles bieg und vieles Anbere, was außerbem noch als ungelofte Schwierigkeiten aufgezeigt werben tonnte, wird zulett feine Quelle im Princip und in ber Methobe bes gangen Gyftems haben, wozu wir uns schließlich noch einmal zurudwen-Ein einziges Princip, als Ausgangspunct, giebt es aber nicht, fondern unendlich viele Anfange, und die Ginheit, welche die Biffenschaft verlangt, foll erft zulett, b. i. im Refultat, erzeugt werden. Das gange Syftem ift bas gerabe Gegentheil von einem genetischen, bergleichen ber vollendete Ibealismus fein will: nicht aus bem Ginheitspunct bes Auges ftrahlt ber Lichtlegel aus, welcher eine Bielheit von Objecten binwurfe, sonbern von vielen objectiven Duncten ber geben bie Strahlen gufammen jum Bereinigungspuncte in's Muge, b. i. in's Subject. Die Einheit ift bergestalt nur subjectiv, nicht objectiv; fie ift nur im Biffen, aber nicht im Sein. Wenn alfo eine substantielle Einheit gewußt, b. h. nicht blos gebacht, fondern auch als an fich feiend, als Bahrheit, vorausgesett wurde, fo murbe etwas Falfches gewußt ober vielmehr nur gebacht; es muß alfo im Denten ober Bewußt= fein etwas, eine Form, geset werben, bie nicht von ben Dbjecten gelten barf, namlich bie Ginbeit ober burchgangig fubfantielle Berbunbenheit. Es ift baber allerbings consequent, wenn Berbart fagt: mas vom Begriff als Begriff gilt, gilt. nicht von bem Seienden, mas burch biefen Begriff gefet wird; benn ein Begriff ift eine Borftellung, eine bloge Inbareng und Modification bes Buftanbes bes Gubjects, er ift alfo gerade bas Gegentheil ober bie Negation bes mahrhaften objectiven Fürsichseins; eine Bermechselung biefes und jenes wurde unausbleiblich jum Idealismus führen und gar kein reelles Gein außer bem Subject übrig laffen. Mein mit bemfelben Rechte lagt fich bas Berhaltnig auch umkehren. Ift Mies und Jebes, mas ift, real und fur fich felbitfichtig, so ist eben so wenig im Bissen wie im Sein eine Ales umfassende Einheit; jede Monas ist mit ihren Borstellungen — oder wie man ihre Modisicationen sonst nennen mag — absolut in sich verschlossen, isolirt, ein Ideatismus in sich für sich, und von einer realen Welteinheit außer ihr kann sie gar nichts wissen, weil keine solche eristirt; auch der vorhandene Scheinkann nichts beweisen, denn dann ist er nur das eigene Scheinen der Monas in ihr selbst, sie selbst der Grund dessend und somit rein productiv; was wiederum ganz gegen die Voraussetzung ware.

Herbart felbft ertennt an, bag etwas nur fur uns ift, fofern es im Biffen ift; innerhalb ber Subjectivitat felbft und vermoge logischer Nothwendigkeit allein ift die Gewißbeit auch einer vielleicht von uns gang und gar geschiebenen ober einflufilosen Objectivitat, zu erlangen. Er forbert aber auch, bağ eine folche Objectivitat wirklich ba fei; benn bas Dringen auf die Strenge bes Seinbegriffs ift die Negation und Abwehr jedweber Auflosung ber objectiven Wahrheit in ein nur fubjectives Denken. Es ift bieß, wie gefagt, eine ber Seiten bes Systems, womit es jedwebem Ibealismus und Ibentitatssyftem gegenüber im vollen, nicht zu erschütternben Rechte ift. System hat keine Wahrheit und ist somit selbst nicht das mahre, fobald es kein Sein als freies, mahres, felbststandiges Kurfichfein anerkennt, fondern bas Denken schlechthin und unmittelbar mit bem Gein ibentificirt. Soll nun aber biese Wahrheit logisch, ober foll fie empirisch erhartet, b. i. jur Gewißheit erhoben werben? Wenn wiffenschaftlich, ohne 3weifel auf logischem Wege, b. i. burch Aufzeigung bes Widerspruchs, ber in einer entgegengesetten Behauptung lage. Das Wiffen muß bas Seiende miffen, sonst ift es kein Wiffen, keine Bahrheit. Dennoch finden wir, sobald wir bis zu diesem, wenigstens formell allgemeinen Princip, der Ibee bes Wiffens ober ber Bahrheit, porbringen, bei Berbart fein deutliches Bewußtsein hier-Gelegentlich verwirft er auch dieses Princip als unvon. fruchtbar, und anstatt es nur auf die einfachste anglytische Beise zu versuchen, ob sich etwas baraus herleiten laffe, ober ob (um auf feine Beise zu reben) biefer Begriff auf bestimmte Erganzungebegriffe hinweise, behauptet er, es laffe fich bamit

nichts anfangen, ohne entweder mieder auf die beliebten pfychos logischen Bermögen oder auf Hyppostastrung der Thatigkeit bes Denkens zum denkenden Subject zu gerathen \*).

Dagegen wirft Berbart Die Frage auf: wenn alles Speculiren und wiffenschaftliche Intereffe auf Einheit geht und auf bem Einheitstriebe beruht, foll biese Einheit blos eine subjective Einheit im Reiche ber Gebanken, ober auch eine objective ber Dinge, foll fie sowohl Princip ber Biffenschaft, als auch Baupt ber gesammten Natur fein? \*\*) Die Antwort ift : "fofern ber Denter bas Reale bentt, bebarf er ber Ginheit; in feinen Naturbetrachtungen muß allgemeiner Busammenhang hereschen; fofern er aber auf die Frage, was er bente, fich bie Antwort giebt: bas Reelle - fallt jenes Beburfnig gang weg, barum, weil es überall nicht liegt in bem Bas, sondern nur im Denten." Go hatten wir in ber That ein Beburfnig bes Dentens, welches barin besteht, Die Bahrheit ju erkennen, alfo fie fo ju benken, wie fie ift; und gleichwohl konnen wir fie nicht erkennen und benten, wie fie ift, ohne fie anders zu benten, als fie ift. Bill Berbart bamit nur fagen, wie Rant, ber Gebanke: ich benke, muß alle meine Borftellungen begleiten, um bas Denten jum Gelbstbewußtsein ju erhe= ben, und dieser Gebanke biene jugleich als Correctur fur nahe liegende Bermechselungen ber Subjectivitat und Objectivitat, Wealitat und Realitat - fo hat biefe Erinnerung an ben formellen Unterschied bes Gebankens und bes burch ihn Gesetten, wie gefagt, eine namentlich in unferer Zeit von Reuem geltenb ju machenbe Wichtigkeit; allein biefer Unterschied barf ju tei= nem materiellen bes Inhalts gemacht und bahin ausgebehnt werden, daß, obwohl subjectiv Einheit da sei, objectiv dieselbe bod gar feine Bedeutung und Wahrheit habe.

Es muß befremben, daß einerseits zugestanden wird, die absolute Position, das voreilig verliehene Sein, musse in unzählig vielen Fällen zurudgenommen werden, weil das Was, dem sie beigelegt worden, dieselbe nicht ertrage; anderseits aber gleich von vorn herein von Qualitaten gesprochen und ohne

<sup>\*)</sup> Ueber philos. Studium. Rl. Schriften Bb. I. S. 161.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. S. 131 fgb.

nabere Bestimmung einfache Qualia ale reale Befen gefest werben, die fich, bei naberer Betrachtung - eben barum, weil bloße Qualitäten — in Relativitäten auflosen und ber Dias lektik verfallen, fo bag am Enbe gar kein Befen weiter als wahrhaft fur fich feiendes und felbitftandiges übrig bleibt, als nur folche, welche felbft Iche ober bentenbe Subjecte find. Ueberhaupt aber ift es auffallend, daß Berbart fo gut wie irgend einer ber Reueren, Die Ungulanglichkeit ber gewöhnlichen formalen ober analytischen Logit fur die Lofung ber bochften metaphpfifchen Probleme erkannt und ben Grund bavon wefent: lich barin nachgewiesen hat, baß fie die Begriffe und Begriffsmomente ober Merkmale als fertig gegebene nimmt und bamit fo gebahrt, bag nur Compositionen und Decompositionen, aber keine wesentliche Ginheit herauskommt ober vorausgeseht wird. Sie entbect bamit tein substantielles Band, feinen eigentlichen Grund weber ber Einheit noch ber Mannigfaltigkeit; Diefer Grund entgeht ihr und damit das Tieffte, mas die Philosophie An beren Stelle tritt aber bei Berbart, zu erforschen hat. wo die Probleme es fordern, die Methode der Beziehungen. Diese geht zwar allerdings von einer objectiven Ginheit (bem m im A) aus, aber inbem fie biefes m burch Berfakung in mehrere m bem n gleich macht, hebt fie objectiv und in Babr= heit die substantielle Einheit auf und lagt diefelbe nur im A. b. i. im Schein ober in ber Erscheinung fur uns, fubjectiv noch Diese Methobe also ift in ber That ein Burudbringen und Burechtmachen ber Probleme fur die alte logische Betrachtungsweise, die boch so eben fur unzulänglich erklart worden war.

Mehreres, was hier noch eine Stelle finden könnte, wird einleuchtender werden, wenn wir erst die andere Seite der Philosophen, die Idealisten und Monisten, haben zu Worte kommen lassen. Dem unbefangenen Junger der Weltweisheit aber mag es aus obigen Gründen nicht verdacht werden, wenn er mit nur gereizter, nicht befriedigter Wisbegier sich noch zu anderen Meistern wendet, die ihm volle Genüge — wenigstens versprechen.

## Siebente Vorlesung.

(Ficte.)

Das Resultat ber ersten Vorträge, an welches ber bentige wiederum naber anzuknupfen ist, kann kurz in Folgenbem ausgesprochen werden.

Kant, bemuht, jeder unwahren oder unerwiesenen Vorausssehung in der Philosophie, allem Dogmatisiren ein Ende zu machen, fand, daß wir die Art und Weise unseres Seshens, die subjective Einrichtung unseres Wahrnehmungs und Denkvermögens in die objective Wett hinüber spiegeln, daß und diese Welt nie unmittelbar, sondern nur vermittelst unserer Sinnes und Verstandeskategorieen zu Gesicht kommt, und daß mithin alle Erfahrung, Alles, was uns da vorschwebt als Welt und Weltereigniß, nur der Rester eines völlig undeskannten Aeußerlichen in unserem Bewußtsein, also nur die Erscheinung ist, wie sie sich nach inneren Geistesgeseten in ums gestalten muß, eine Erscheinung, an der wir wohl unsere geistige, so zu sagen, die optische Einrichtung unseres geistigen Auges, nicht aber die Weschaffenheit der Objecte, wie sie an sich sein mögen, abnehmen können.

Gleichwohl mussen Objecte außer uns da sein, welche sich ebspiegeln, weil sonst unser Sinn und Verstand absolut ohne Inhalt sein wurden; der Berstand, als die Thätigkeit, welche jenem Inhalt in uns erst die gewisse Form aufdruckt, ihn gestaltet und ordnet, und eben so die theoretische Vernunft, welche wiederum Ordnung und sustematische Einheit in diesen somitten Verstandesinhalt bringt, beide sind also an sich abwildt leer und bloße formirende Thätigkeiten sur einen durch die Sinne zu schöpfenden Stoff; aber sie haben zugleich die Fähigkeit, auf diese ihre Functionen und Operationen, auf ihr eigenes Thun zu reslectiren, und sich desselben, abgesehen von

allem Stoffe, rein in abstracto bewußt zu werben, ihr Berfahren als Regeln aufzustellen - als Logit -; babei vergeffen fie aber nur zu leicht, daß fie hier keinen Inhalt in fich, keinen anderen Gegenstand als fich felbst, ihre eigene leere Thatigkeitsweife vor fich haben, und halten nun biefe auch in Begriffe gefagten subjectiven Thatigkeitsformen, Die Rategorieen und Ibeen, fur etwas Reelles, ober fur Gefete, benen in ber wirklichen Natur abnliche Einrichtungen entsprechen mußten, weil fie subjectiv fo benten. Mso: bie ben Rategorieen ber Sinne entsprechenben Begriffe: Raum und Beit. Die bes Berftanbes: Subftantialitat, Causatitat u. f. w., und die der Bernunft: absolutes Subjectsein, ober Geift (Seele), bie Totalität ber Erscheinungen ober Belteinheit, und bie Ibee bes Grund = und Urwefens, bes Inbegriffs aller Realitat ober Gott - alle diefe Begriffe und Ibeen entstehen nur baraus, bag wir und die Urt und Beife unserer Denkthatigkeit objectiviren, hypoftasiren und wohl gar personisiciren, wozu aber bie Einbildungsfraft nicht befugt ift.

Dief bas Resultat ber Kantischen Kritik ber reinen Bernunft. Jacobi bagegen hatte fich auf bas factische Dafein ber sinnlichen Anschauungen sowohl, als ber Ibeen in ber Bernunft berufen, jebe genetische Erklarung berfelben als unftatthaft verworfen; er hatte bemerklich gemacht, bag, gleich wie jedwede Ginwirkung finnlich-korperlicher Ginbrucke in ein geiftiges Bewußtsein unerklarlich, aber factisch ba fei, und fo wie fie fei, angenommen werben muffe, eben fo fei bie Bernunft nicht ein hoherer logischer Verstand, sondern eben auch ein Bermogen zu vernehmen, ein boberer Ginn, und bie Ibeen factisch, b. h. eben auf unerklartiche Beise in ihm gegeben. Er hatte - bas mar bas Hauptresultat - auf einen reicheren Inhalt bes menschlichen Geiftes hingewiefen, ber burch die Bernunft vernommen und nach und nach ent= bullt werben konnte. Die Bernunft alfo muß fur einen Ginn, muß für bas Wahrnehmungsvermogen gelten, bas uns gegeben ift, um uns ber Geheimmiffe unferes eigenen geiftigen Befens, ber Natur und Rulle beffen, mas in uns und überhaupt Geift beißt, bewußt und gwar unmittelbar bewußt gu werben.

Es war biermit burch Kant und Jacobi bie bowpelte Richtung beutlich vorgezeichnet, welche bie Philosophie nehmen kounte; entweber fie nahm bie Bilber und Ibeen gur faetischen Grundlage, berief fich auf bas unläugbare Factum: mir haben fie, fie find ba; und auf bas eben fo unlaugbare Kactum, bag fie uns entfleben, ohne bag wir wiffen, wie - und baute nun auf biefer empirifchen Grundlage fort. fich immer auf fertiges Dafein berufenb - bieg war bie realistische Unficht, welche jum Grundbegriffe ben ber realen, unveranderlichen, unmittelbar bafeienden bifferenten Gubftengen hat; wie fich befonders bei Berbart, ber biefe Richtung bis jest am confequenteften verfolgt hat, beutlich hervorthat; - ober die Philosophie suchte zweitens, wie Kant bei ben allgemeinen Berftanbesbegriffen und Ibeen gethan, ben Urwrung berfelben genetisch zu erklaren, ben schauenben und benkenben Geift bes Menschen selbst als ben schaffenben Urheber biefer Begriffe zu erweisen und biefe Begriffe als Producte der Bernunft barzustellen. Dieß mar diejenige Richtung, welche zulet Alles aus bem lebendigen Grunde erklarte und daher als die bynamisch-idealistische bezeichnet wurde. Diese ift nun ferner burch Fichte, Schelling und Begel in ihrer Fortbilbung ju charakterifiren.

Während es eine lange Zeit das Bestreben des größten Theils der philosophischen Schriftseller blieb, Kant's Kritik und Jacobi's Vernunftglauben zu vereinigen und in ein haltbares System zu verarbeiten, wuzu besonders Carl Leonshard Reinhold (erst in Jena, dann in Kiel) anregte, wurde Iohann Gottlob Fichte (geboren zu Rammenau in der Oberlausis d. 18. Mai 1762, und damals privatisirend in der Schweiz) — eben so wie früher Kant durch Hume — so dieser nach seiner eigenen Erklärung (Begriff der Wissensschaftslehre, Weimar 1794. Vorrede S. III.) durch die steptischen Schriften Salomon Maimon's und Jacob Ernst Schulzze's (Aenesidemus) völlig davon überzeugt, daß die Philosophie noch keinesweges zu dem Range einer evidenten Wissenschaft erhoben worden sei.

Um nun nicht an bem ganzen Fichte'schen Unternehmen gleich im Boraus erre zu werben, ist es burchaus nothig, sich Iwed und Biel beutlich zu benten, welches bieser scharfe Denter und burchaus wissenschaftliche Kopf unablästig verfolgte:

Bir haben im Eingange gefehen, bag bie Philosophie ein Biffen anstrebt, wo fonft nur ein Glauben und Deinen waltet; Wiffen kann nur burch bie Confequeng eines Spftems erreicht werben, welches auf einem burch fich felbst gewiffen Kunbamente aufgeführt wird, und zwar fo, bag ein Sat ben anberen tragt, und alle julett auf ben einen Grundsat als bas unmittelbare Gewisse jurudgeführt werben konnen. Ift ein folches Spftem in voller Bahrheit und Regelfestigkeit burchaus aufgeführt, so hat die Philosophie, die Liebe jum Biffen, ihr Biel erreicht, es ift bann nicht mehr Philosophie, sondern wirk lich Wiffen, Episteme, absolute Wiffenschaft. Dieß wollte Richte (so wie es Jeder will, ber einmal den Begriff der Phis losophie beutlich gebacht hat) leiften. Er, nicht minder als Rant im tiefften Gemuth vom flarkften ethischen Selbstgefühl getrieben - wollte ber Philosophie ein Enbe machen und bafür bie Biffenschaft berftellen. Defihalb nannte er fein Spftem Biffenschaftslehre; es follte nichts mehr und nichts minder sein als die Anweisung, wie ein burchaus und ftreng wiffenschaftliches Wiffen zu Stande zu bringen fei. glaubt er nun, und war es fest überzeugt, bas Material bazu, gleichsam ber Stoff zu biesem Gebaube, sei burch Rant vollständig geliefert, es fehle nichts als bie Anordnung, um bie burch Kant erworbene Wiffenschaft nun auch fiegreich und allbezwingend in ihrer ganzen unerschütterlichen und gediegenen Saltbarkeit hervortreten zu laffen.

Die Hauptsache babei war natürlich, bas von Kant nirgends beutlich ausgesprochene Princip, worauf aber boch Kant's eigene Ansicht selbst beruhe, zu sinden. Kant hatte Alles auf die innere apriorische Einrichtung unseres Denkvermögens zwückgeführt, hier aber auf eine Menge neben einander liegender Eigenthümlichkeiten und besonderer Gesetze — die Kategorieen — gegründet. Diese widerstritten sich zum Theil selbst unter einander, und namentlich konnte es zu keiner Einheit des Berwußtseins kommen, konnte kein absolut erstes und letztes Prin-

cip gefunden werden, so lange man noch zwei verschiedene Quellen unseres Wissens annahm, wovon die eine in der Tiefe unserer eigenen geistigen Natur, die andere außer und in den Einwirkungen unbekannter Dinge liegen sollte. Sichte war sest überzeugt, man misverstehe den Meister, wenn man ihm Widdersprüche aufdürde, wenn man glaube, Kant stüge sich im tiessten Grunde abwechselnd mit einem Fuße auf die sinntliche Erscheinung, um die Verstandesurtheile zu begründen, und dann wieder mit dem anderen auf die apriorische Natur des Geistes, um die Erscheinungen zu begründen. Solche Duplicität, die eben einen Mangel an einem gemeinschaftlichen tiefssten Stützpunct verrathe, glaubte er dem Meister gar nicht beis messen zu dürsen, und hielt dieß Alles für Misverständnisse.

Er hatte wirklich keine Ahnung bavon, daß sich, indem er ben wahren Sinn des Kriticismus darzustellen suchte, ein ansberes und neues System unter seiner Hand gestaltete, und war davon nicht eher zu überzeugen, als dis Kant selbst 1799 im Intelligenzblatte Nr. 109 der allgemeinen Literaturzeitung und zugleich im Hamburger Correspondenten auf sehr entschiedene Weise gegen die Fichte'sche Auslegung seiner Lehre formlich protestirte.

Fichte — um meine Meinung gleich im Boraus auszussprechen — ift nicht nur während seines Lebens fast von allen Seiten miswerstanden worden, sondern er wird es zum Theil noch in dem Sinne, daß fast allgemein geglaubt zu werden scheint, mit seinem Idealismus sei einmal nichts, und es verslohne sich gar nicht der Muhe, ihn zu studiren. Man ließ ihn gewöhnlich ganz weg, wenn man die Philosophie der Gegenswart studiren wollte, und doch liegt in ihm, in ihm allein der Schlüsselzu allem Verständnisse der Reueren.

Vorerst ist es eine — zwar nicht durchaus falsche, aber boch schiefe Ansicht und ein hinderndes Vorurtheil, wenn man gleich mit dem aus Hörensagen geschöpften Urtheile daran geht: Fichte ist überzeugt gewesen, er, sein eigenes Ich, mache, spiegele die Welt sich selbst nur vor, es eristire keine Welt, und Vichte sei eigentlich ganz allein mit seiner Phantasmagorie im Weltraume vorhanden. "Dieß," sagt Fichte selbst, "ist jener unsinnige, grund und bodenlose Idealismus und Egoismus

augleich, ben mir nur beleidigte Soffinge und argerliche Philosophen angedichtet haben." Richte's Abficht war gar nicht, bas Dafein ber Welt zu laugnen, vielmehr besteht fie ihm, nur aus andern Grunden, als gewöhnlich angenommen wird, in ihrer Realitat unangetaftet fort; ja er bemuht fich felbst im practischen Theile seiner Philosophie biefe Realität in bem Lichte einer hoheren Rothwendigkeit zu zeigen und zu rechtfertigen. Rur war er in so weit viel zu consequent, um im theoretischen Theile etwas gelten zu laffen, mas fich nicht aus feinem Princip ftreng erweisen ließ; er laugnete bie objective Welt nicht, aber er ichob jebe Erklarung unferes Biffens bavon gurud, bie auf ber gewöhnlichen Unnahme eines außeren Ginfluffes beruhte, ber jugleich unfere Freiheit und Gelbstthatigfeit mit außerlichen Schranken umgeben haben murbe. Er wollte eine Biffenschaftslehre liefern - er wollte fie aus einem Stude, im ftrengften Busammenbange, in vollkommener Ginheit herstellen; und dieß konnte er nicht anders, als indem er fich ftreng auf bem Standpuncte ber Subjectivitat erhielt. Mes Mögliche, mas außer uns fein und vorgehen mag, geht ja - bas ift flar - eben außer uns, außer unferem Bewußtsein vor; daß es vorgeht, und wie es vorgeht, erfahren wir burchaus nur hier innen, in unserem subjectiven Bereiche. Ift das Bilb, welches fich in mir fpiegelt, ein Reffer von außen, so kann ich bieg nur wissen, indem mich meine eigene innere Natur und Vernunft bazu nothigt, folche einwirkende Objecte anzunehmen und vorauszuseben. 3ch febe, biefe Erscheinungen find in mir ba; woher find fie? Entweder ich habe fie felbst erzeugt, ober ein Unberes als mein Sch hat fie in biefem meinem 3ch hervorgerufen und veranlagt, in jedem Falle ift mein Ich immer babei thatig gewesen. Ich kann absolut weiter gar nichts wiffen, als mas eben in mir, in meinem Bewußtsein, als Gewußtes ba ift; findet fich meine Bernunft genothigt, - b. h. burch ihre eigenen vernuftigen Denkgefege genothigt, - etwas außer mir anzunehmen, fo ift es ja boch eben biefe Bernunft, b. h. mein Ich felbst, welches biefe Dinge außer mir benet, voraussett, ober, wie er fich ausbrudt, fett. Dieß ift alfo ber berufene Socalismus, über ben fo viel unzeitis ger und wohlfeiler Big gemacht worben ift, und welcher boch in so weit offenbar jedem nur einigermaßen Denkenden einleuchten muß als der einzig consequente Weg der Philosophie.

Also bas, was die Dinge außer mir fein follen, bas hat offenbar bie Bernunft ober ber Berftand in ihnen gebacht; eben weil wir fie erft vorausseten, fo feten wir fie nun auch mit gewiffen Qualitaten voraus - furz Mes, mas wir ben Dingen auschreiben, und was von ihnen her uns gutommen foll, bas haben wir erst burch einen Schluß in die Dinge hineinges legt - und bas Wahre und Urfprungliche bavon ift nur bieß: das Bewußtsein hat Borftellungen in sich, und unfer eigener Berftand fest Dinge voraus, um fich ben Urfprung biefer Borstellungen erklaren zu konnen. Wir haben alfo ein burchaus innerliches Thun und Befen vor und: erftens Bilber und Borftellungen, bann bie Borftellung von Dingen außer uns, und bann bie ebenfalls vom Berftanbe gebachte Beziehung und Bechselwirkung biefer Dinge und jener Abbilber unter fich; also burchaus nichts weiter als Bilber und Gebanken, benn auch die Dinge, in fo fern wir fie eben benten, find boch auch nur Gebachtes. Es muß bemnach moglich fein, in biefem burchaus subjectiven Weben und geben auch eine burchaus ims manente und subjective Theorie aufzufinden, ein burchaus conseguentes System aufzustellen.

Dieß ist die Grundansicht Fichte's. Man sieht baraus, daß er, wie gesagt, gar nicht die Absicht hatte, alle Dinge außer uns zu leugnen — daran dachte er nicht — sondern er behauptete: Alles, was wir von Dingen außer uns wissen können, selbst ihre bloße Eristenz, ist ja doch in uns, und sossen dieß Alles zum Bewußtsein gelangt, nur Gedanke, nur Gedachtes, und zwar von uns, in jedem Menschen von seinem eigenen Ich Gedachtes — und jeder hat nur Recht, von seinem Ich zu reden — man hat also in der Philosophie übershaupt nur das Recht, vom Ich im Allgemeinen zu sprechen.

Ob nun Fichte entweder im Berlaufe seiner Untersuchung oder vielleicht sogar gleich anfangs sich hatte besinnen und anerkennen sollen, daß sein Standpunct, als Subject, selbst schon eine Object ivit at nothwendig voraussetze, eine Außenzwelt, die das Subject beschränke und auf dasselbe einwirke, dieß ist eine später zu erdrernde Frage. Aber so viel bleibt Chalpbaue, histor. Entwiedel. d. Philosophie.

gewiß, bag auch nach Auffindung einer folden vorauszusebenben Ginwirkung boch bie Wirkung felbft, wie fie fich im Bewußt= fein offenbart (und nur in fo fern konnen wir überhaupt bavon fprechen), nur fort und fort als fubjectiv, als Empfundenes und Bebachtes, angenommen werben fann; und bag wir nie und nirgend ein Mittel finden werden, Realitat außer und fo su benten, wie fie ift, es mare benn, bag wit erft in unferem . Bewuftfein felbft ein Reales, eine Wefenhaftigkeit, entbeckten und unmittelbar mahrnahmen; fo erft konnten wir bieg innerlich Wahrgenommene bann in gleicher Qualitat auch außerlich porausfeben; ober: nur in fo fern wir in ber eigenen Geele Realitat entbecken, konnen wir bann von Realitaten in bemfelben Sinne auch außer uns Runde haben, namlich burch eine Art von Analogie oder Bervielfachung unserest eigenen realen Ihm war es eben so fehr barum zu thun, ein eini= ges Princip der theoretischen Philosophie zu finden, als baffelbe auch fur bie praktische absolut frei zu erhalten. Gobalb man mit Reinhold ein burch factische Thatsachen bes Bewufitfeins bestimmtes 3ch jum Grunde legt, entsteht für bie Refferion fogleich bie Frage nach ber Bebingung biefes paffi= ven Bebingtfeins; bas Bebingenbe (bas Object) wird also fofort wieder über bas Ich erhoben, wird felbft wieder jum Princip, und bas 3th hort auf, absolut und frei zu fein. biefen vorläufigen Betrachtungen fuge ich nur noch bieg. wird bas Berftanbnig ber Fichte'schen und bann auch ber Schelling'schen Ansicht im Boraus erleichtern, wenn man annimmt, bag es bewußtlofe Borftellungen, b. i. Beftimmungen, Mobificationen bes Gemuthes giebt, Buffanbe ber Seele, bie in ber Seele vorhanden, ober vielmehr Buftanbe, in welchen bas Gemuth ift, ebe bas Bewußtfein felbft fich barin gewahr wird. Durchaus wird bei Kichte vorausgesett. daß bas Bewußtsein nur ein Innewerben biefes ichon vorhanbenen Buftanbes fei; bas Bewußtsein wird bann ploglich biefe Buftanbe, Beftimmungen, b. i. Gefühle und Borftellungen, in fich gewahr, findet fich ichon barin, ober fie in fich, und ba es fich nicht bewußt ift, dieselben burch eigene Thatigkeit frei hervorgerufen zu haben, ba es fich eigentlich gar keines Untheils baran bewußt ift, fo empfindet es biefelben als paffive

Bustande, b. h. als nicht von sich, sandern von etwas Anderem verursachte Bestimmungen, obschon es in der That selbstgesette, nur noch nicht als solche für das Selbstdewußtsein vermittelte sind.

Es kommt baher bei bem natürlich unbefangenen Mensichen gar nicht in Frage, ob er etwa selbst diese Anschauungen hervorgerusen habe; nein, er sieht die Dinge und glaubt sie zu sehen, er unterscheibet seine Vorstellungen gar nicht von den Dingen; er benkt gar nicht daran, daß er nur Bilber von den Dingen in sich haben kann, sondern er glaubt, aus sich hinaus und die Dinge selbst zu sehen. Daß es doch nur blos Vilder von gegenwärtigen Dingen sein können, die wir haben, dieß ist ein Gedanke, der überhaupt erst bei einer philosophischen Resterion in uns erwacht.

Das Zweite, mas er bann thut, ift, bag er feine Borstellung mit bem Dinge an sich vergleichen will, ob auch bie Borftellung richtig fei. Wie fangt er bieß an? Er schließt gleichsam die Augen ober wendet fie weg, halt innerlich bas Bilb feft und fieht bann wieber hin auf bas Ding, wie er Aber brittens endlich muß man sich auch nun noch genauer befinnen, daß bieß ja immer nichts Unberes ift, als ein Vergleichen ber Borftellungen mit Anschauungen, und bag bas Bild in ber Anschauung eben so gut nur ein subjectives Bilb ift, als bas Bilb ber Borftellung. Er vergleicht also Bilber mit Bilbern, und Mes, was er eigentlich thut, befteht in Wahrheit nur barin, bag er untersucht, ob er an bem ursprimglichen Bilbe, welches in ihm als Anschauung vorhanden mar, in feiner Borftellung vielleicht etwas geanbert Der Gebanke, unsere Borftellungen mit ben Dingen an fich vergleichen zu wollen, um zu sehen, ob fie übereinstimmen, beruht überhaupt auf ber unüberlegten Boraussetzung, als konnten wir auf irgend eine Beife unmittelbar gur Kenntniß bes Dinges an sich kommen. Konnen wir wirklich je anders bazu kommen, als eben burch Borftellungen bavon? Und das Blendwerk, welches uns tauscht, verschwindet augenblidlich, wenn wir nur biefen einen Gat - ber boch fo leicht einzusehen ift - festhalten: Sich Dinge vorstellen zu wollen, wie sie an sich fint, heißt nichts weiter, als verlangen, sich

12\*

Dinge vorstellen zu konnen, ohne fie vorzustellen, eine Borstellung von Dingen ohne alle Borstellung berfelben haben
wollen.

Auch die ursprüngliche Anschauung, an der ich, so lange ich anschaue, nichts andern kann, die mir da ist, ohne daß ich mit Bewußtsein etwas selbst dadei thate, ist und bleibt doch nur eine Modification meiner Seele, ist etwas Subjectives. Das einzige Merkmal, woran wir die gegebene Anschauung von der freien Vorstellung unterscheiden, liegt selbst nur wiederum in meinem subjectiven Bewußtsein, namlich darin, daß ich mir dewußt bin, nicht frei dadei zu handeln.

Nun richtet sich also die ganze Frage darauf: woher biefes Bewußtsein ober Gefühl der Unfreiheit in mir, womit die gegenwärtige Anschauung zum Unterschiede von der freien Borstellung begleitet wird?

Bierauf lagt fich nun im Bereiche ber Subjectivitat und aus biefer konnen wir einmal mit bem Gelbftbewußtfein nicht hinaus - nur biefe Antwort geben: Das Bewußtfein wird gewahr in sich einen Mangel, eine Negation feiner eigenen Selbstthatigkeit bei ben Anschauungen, und eben baffelbe Bewuftsein fest mithin - weil boch Alles eine Urfache haben muß - andere Wefen voraus, von benen biefe Anschauungen bestimmt ober verurfacht fein follen. Das Bewußtfein ober, wie Fichte fagt, bas Ich fest also etwas voraus, etwas, mas es nicht felbst ift, außer sich voraus; es fest ein Nichtich, fagt Sichte, und schreibt biefem anberen Wefen die Thatigkeit, die Caufalitat ju, die es felbft nicht auszuüben fich bewußt ift. Die Borausfetung ober Borstellung von Dingen ober Ichen außer uns ift alfo boch nur ein Gebanke bes Ichs, eine Boraussehung, die bas Ich felbft macht, eine nothgebrungene Borausfetung freilich, nothgebrungen aber nur burch bie eigenen fubjectiven Dentgefete bes 3ch, namlich burch bas Dentgefet bes zureichenben Grunbes, welches im Ich und fonft nirgends anders liegt.

Der wahre Hergang im Bewußtsein ift also gar nicht ber, wie man gewöhnlich glaubt: Es giebt Dinge, und von ben Dingen ruhren unsere Borstellungen her, sondern in Bahr- heit verhalt sich die Sache so: Es giebt Borstellungen, Bil-

ber in uns, ju benen wir auf unbewußte Beise gelangen; um nun ben Urfprung berfelben ju ertlaren, bente ich mir erft Dinge außer mir. Der Mensch also erschafft fich in feis nem Denken erst bie Dinge, er stellt sie sich vor, benkt sie bin, und nur in so fern find sie fur ihn ba. Auch benkt und richtet er fie jebesmal fo ein, bag fie ben Unschauungen, ober baß die Anschauungen ihnen entsprechen; er stattet fie also nach Maggabe ber factischen Anschauungen jedesmal erst mit allen ben entsprechenben Eigenschaften aus, benet fich bas Ding allemal gerade so, wie feine Anschauung ift - ober bestimmter: er objectivirt eben biefe feine subjective Unschauung, er fet fie — bie boch in ihm ift — nun als außer sich vor sich bin. Das Erfte und Unmittelbare also war bas Bilb in uns, bieses Bilb haben wir objectivirt, b. h. als ein Object außer uns gestellt. Aragen wir nun, mober boch bieses erfte Bilb, bie Unschauung felbft, fam, so konnen wir nun nicht mehr antworten: von ben Objecten - benn die Borftellung "Object" ift ja eben felbft eine Borftellung, und gar nicht einmal bie ursprunglich erfte, sondern vielmehr die zweite, erft von uns um bes subjectiven Bilbes willen gefette. Sabe ich erft felbft mit Ueberlegung bas Object hingefest, fo kann ich boch nicht fagen: gegen biefes von mir felbft hingefette Db= ject verhalte ich mich paffiv, tann nicht fagen: ich, fo wie ich bin, bin eine Wirkung bieses Objects, ba vielmehr bieses Object eine Wirkung von mir ift. Dieg ift ber bekannte Birkel, aus bem bie Philosophie auf biesem Standpuncte gar nicht heraus kommen kann, und beffen fie fich, als eines Sehlschluffes bes immer wieberkehrenben fogenannten gefunden Menschenverstandes vollig bewußt werden muß.

Die Empfindung, das Bild, ist da in meinem Bewustfein; nur so, und nichts weiter kann ich sagen, ich weiß nicht, wie es in mir entstanden oder in mich hereingekommen ist. Es ist da und fertig, und zwar ohne eine freie bewußte Thatigkeit meines Ich ist es zu Stande gekommen; aber jedenfalls doch immer durch eine Thatigkeit des Ich, denn thatig muß das Ich beim Borstellen, selbst beim Empfinden sein, sonst ware es todt, unempsindlich, nicht vorstellend, nicht Leben und Seist. Die Vorstellung also oder die

Empfindung ift, so wie fie ift, burch eine unfreie und unbewußte Thatigkeit bes Ichs entstanden. Es giebt also eine Sphare im Denken ober in ber geiftigen Thatigkeit unterhalb bes Bewußtfeins - eine Sphare, bie bem Bewußtfein jum Grunde liegt, und hier wird etwas ju Stande gebracht, bas Gemuth hat fich hier in eine gewiffe Bestimmung gefügt, ebe es noch Beit hatte, über biefen feinen Buftand gu reflectiren; es findet sich also schon als darin befangen im Angenblicke bes Bewuftwerbens, mo es sich biesen seinen Zustand, ober vielmehr, wo es sich in biesem Zustande sich selber gegenüberftellt, fich zum Object feiner eigenen Unschauung macht. Denn fich auf fich felbst befinnen, sich feiner bewußt werben, ift nichts Unberes, als fich felber innerlich anschauen, fich felber jum Object machen, fo bag bas schauenbe Subject fich selbft als das Object gegenüber gesett hat, das es selbst ift, -mit anderen Worten, ein Sich-felbstanschauen, mobei man, wie auch ber Sprachgebrauch lehrt, fich (se sibi) fich vorftellt, b. i. fich innerlich vor fich felber hinftellt.

Bir fprachen von diefer unteren, bewußtlofen Sphare unferer Subjectivitat, in welcher ber bentenbe und erkennenbe Beift ober — mit Richte zu reben — bas Ich fich felbst nachher als in gewiffen Bestimmungen, b. i. Empfindungen ober Bor-Diefe Bestimmungen von stellungen, befangen mahrnimmt. ben Einwirkungen außerer Dinge herzuleiten, ging nicht, weil wir erft bie Dinge felbft feben jur Erklarung biefer Buftande und mithin nur im Birkel schließen wurden; es bleibt alfo nichts weiter übrig, als mit Sichte zu fagen: hier fteben wir an ber Schranke unseres Wiffens; bieß ist nun einmal bie Natur, bas Gefet, ober vielmehr bie unbegreifliche Schrante bes 3ch. Bei allebem aber bleibt boch fo viel gewiß, bag alle Empfindungen, Gefühle ober Borftellungen - felbft wenn fie auf Beranlaffung von außen kamen - boch nur fo, wie fie find und ju unferem Bewußtsein tommen, in biefer ihrer Geffalt und ihrem Wefen weiter nichts find als Bestimmungen bes 3ch innerhalb feiner burchaus subjectiven Sphare, und obgleich fie ursprunglich in einer unterhalb bes Bewuftfeins liegenben Sphare fich machen, fo machen fie fich boch immer nach ben Gesetzen und gemäß ber Natur bes 3ch. Daber bet wichtige Satz And in ben allerersten stanlichen Anschaumsgen und Bildern ist schon die Form des Verstandes, sie sind nicht reine Abdrucke der Dinge. Stelle man sich z. B. auch vor, die Seele gliche einem Saitenspiele, welches, um zu tonen, den berührenden Finger erwarte, so wird doch immer, auch auf Berührung, die Saite nur den schon in ihr liegenden auf Berührung, die Saitenspiel die in ihm potontialiter liegende Harmonie der Tone entwickeln, der Tone, die gleichsam apriori, in den Saitenschlichen, der Tone, die gleichsam apriori, in den Saiten schummern; und der berührende Finger wird ihnen nichts von seiner Natur mittheilen; vielmehr werden wir aus dem Klange der Saite sur auf die innere Beschaffenheit oder Natur der Saite selbst schließen; um wie wiel mehr nicht bei einem durchaus lebendigen und selbststandigen Wesen, wie das menschliche Ich.

Auf biefe Beife, und unbeschabet jener Schranken werben wir immer aus ben vorhandenen Unschauningen und Gedanken nur die mahre Natur bes Ich erkennen konnen, und alle biefe Selbstbeftimmungen werben nur Offenbarung feines Befens fein, b. h. baff ich überhaupt etwas Bestimmtes febe, und wie ich es febe, bie Erscheinung, bie mir als Gegenstand gilt, wird also nur ber Reffer meiner inneren Anschauungsgefete und ihr Product zugleich fein. Gleichwie die grunen, rothen, gelben Bolkchen, welche bas von ber Sonne geblenbete Auge eine Beit lang por fich schweben fieht, nur eine gewiffe innere Ginrichtung bes Seborgans offenbaren, fo offenbaren auch die Qualitäten, in welchen die Dinge, ja bie ganze Welt vor uns fich hinfpiegelt, die innere Ratureinrichtung unferer geiftigen Gehfraft - ber Intelligenz. Bestimmungen, die gange Mannigfaltigkeit unferer inneren Welt, die wir von außen ber zu haben vermeinten, muffen also in all ihrer Bestimmtheit von innen herstammen, weit es eben Selbstbeftimmungen bes lebendigen Bewußtseins sinb, Es find bie im Bewußtfein liegenden, beffen Befen ausmachenben Lebensgesete, mit einem Borte, Die Ratur bes Bewußtseins, bie als hemmungen und Bestimmungen ber freien Thatigeeit ber Borftellungofraft auftreten. Damit es überhaupt jum Bewußtsein komme, muß es jum bestimma ten Bewußtfein, ju bestimmten Borffellungen fommen, bie

schrankenlose Thatigkeit murbe sich ins Unembliche verlieren. gar nichts vorstellen - wenn fie nicht auf bie verschiebenartigfte Beife sich felbst hemmen, anhalten, festhalten, in ihrem Bilden zu bestimmten Bildern modificiren konnte und Bebe Determination ift eine Negation ber unenblis chen Denkfraft. Man fieht alfo ein, bag, und warum bas Bewußtsein überhaupt eine folche Ginrichtung, folche Lebensgesetze oder immanente Schranken feines Befens haben muffe, man fieht bavon ben Grund im Allgemeinen ein, namlich bamit es nur überhaupt zu einem Borftellen komme, bamit bas virtuelle Bewuftsein fich auch actuell ober factisch realifire, bamit überhaupt eine Intelligenz, ein Bewußtsein wirklich zu Stande komme, ohne welches und ohne beffen Product - namlich die ganze Erscheinungswelt - ber Mensch überhaupt seine eigentliche Bestimmung, Die praktische und moralische, auf die boch zulett Alles ankommt, gar nicht errei-Daß also Schranken nothig find, fieht man a chen konnte. priori ein, warum fie aber gerade fo beschaffen find, bag ihnen zufolge und im Ginzelnen jest gerabe biefes und jest jenes sinnliche Object erscheine, dieß ist eben so wenig erklarlich, als es jum allgemeinen und bochften 3mede ju wiffen nothig ift; genug, daß ber Mensch in jebem Augenblide Stoff und Gelegenheit vor fich fieht, zu handeln und handelnd feine moralische Bestimmung zu erfullen; einzig nur baburch erhalt bas Einzelne feine Bebeutung, und bas Bange feine lette Grunderklarung. Dieß alfo find die von Fichte felbst fo benannten "unerklarlichen, abfoluten Schranken" ber theoreti= schen Philosophie ober ber Wiffenschaft; benn hier ftogt fie unmittelbar auf die Grenze bes praktischen Wirkens - und biefes war bem energischen Manne ftets die Sauptsache auch bei seinen rein theoretischen Forschungen. Diese absoluten Schranken ber Intelligenz ober bes 3ch vertraten bei ihm bie Stelle jedes außerlichen Anftoges ober des von Kant vorausgesetten Dinges an sich, und unterschieden fich von biesem nur baburch, baf fie nicht außers, sondern innerhalb des 3ch, also immanent in ber eigenen Natur bes Subjects zu suchen finb, welches babei gang frei und unabhängig von Anderen blieb und bag biefe Schranken jugleich ber verborgene Grund find,

welcher bie Berspiegetung von Dingen an sich zur Folge hat, bie nun also, wie Fichte sagte, bis auf die Burzel von ihm in der Philosophie ausgerottet worden seien.

Nach biefer allgemeinen Charafteristit bes Spftems ift es nun erforderlich, auch über die spstematische Anlage wenigftens in ben Grundzugen, bas Rothige zu berichten. bei ift nun aber wieberum vorerst ber gewöhnliche Irrthum gu beseitigen, als habe Richte bieses fein System in einer vollig ausgearbeiteten, feften und ihm felbft genügenden Form hinter-Gewöhnlich wird bie erfte Darftellung bafur genommen, die er in seiner "Grundlegung ber gesammten Biffenschaftslehre," Weimar, 1794, gegeben hat. Allein biefe Schrift war eigentlich blos vorläufig bis zu reiferer Ausarbeitung bes Systems, als Leitfaben fur feine Buborer bestimmt und genugte ihm felbft in ber Folge fo wenig, bag er fogar ben Sprachgebrauch burchaus anberte, und in feiner spateren Darftellung nicht einmal mehr von bem Grundwort bes Bangen, von dem berühmten ober berüchtigten "Ich und Richtich" Gebrauch machte. Er war überhaupt ber Ueberzeugung, bag feine Behre fich in fehr verschiedenen Formen barftellen laffe (besonders belehrend sind hierüber seine Briefe an Reinhold), und hat fie auch wirklich felbst wenigstens funf Mal von Neuem bargeftellt hinterlaffen, wie man jest in ben hinterlaffenen und von feinem Sohne herausgegebenen Schriften finben fann.

Beil indessen jene erste Darstellung doch zuerst Epoche gemacht hat, und auf sie in der Folge vielfach Rucksicht zu nehmen sein wird, so moge das Rothige davon bier folgen.

Das Princip aller Philosophie, das unmittelbare für uns Gewisseste und Erste, muß, dem Gesagten zufolge, nothwensdig in uns, im Bereiche der Subjectivität, nicht außer uns zu suchen sein. Wir können aber, nach Kant, von der geisstigen Substanz unseres Wesens an sich eben so wenig etwas wissen, als von der Substanz der Welt überhaupt; es könnte sich vielleicht gar erweisen, daß die Voraussehung einer solchen Substanz etwas Ungegründetes sei, da sie etwas an sich Undekanntes ist. Within durfen wir (und dieß ist ein Fundamentalsah) auch nicht einmal eine solche geistige Substanz,

ober Seele, ober wie man fie fonft nennen mag, jum Ausgange ober Stuppuncte bes ganzen Syftems machen. fagte Richte entschieden wenigstens in der erften Periode. Dasjenige, mas fich uns unmittelbar zu erfennen giebt, ift gar fein Sein, feine Substang, sonbern eine Thatigfeit, es ift bas Borftellen, innerliche Bilben, bas Bemufitsein. Substanz also ift ihm, wenn er biefes Bort gebraucht, nur aller Wechfel, im Allgemeinen gebacht; Accibeng ift ein Bestimmtes, bas mit einem anderen Wechfelnben Unfer Bewußtsein ift in jedem Augenblide mit irgend einer bestimmten Borftellung beschäftigt; biefe einzelnen Borftellungen muffen wir von dem Begriffe bes Bewußtseins überhaupt absondern, wenn wir es rein an fich, als Bermogen, alles Mögliche zu benten, erfaffen wollen. Eben nur an bem Bechfel ber verschiedenen Borftellungen, bie fich nach einander wie vor einem inneren Auge vorüber bewegen, bemerken wir, baß ein solches inneres Auge, welches alle nach einander faßt, ba ift, und nicht felbst mit diesen Bilbern vorübergeht. Bewußtsein ift alfo vielmehr ber Centralpunet, in bem fich alle Borftellungen vereinigen; es ift bas Bermogen, bie Kraft, welche fieht, nicht aber irgend ein Substrat, sondern die Ebatig eit, bas Se ben felbft. Diefes Bewußtfein nun, ober bie Intelligenz, ober bas Ich, ift ober wird bas, was es potentialiter ift, actualiter eben nur baburch, bag es von fich weiß, daß es fich fich selber (se sibi) vorstellt; also erschafft es fich gemiffermagen felbft, bas Biffen macht fich jum Gelbftbemuftfein; und bieg ift biejenige erfte Thatfache, bie unmittelbar gewiß ift, wozu es keiner Ausmittelung burch Schluffe, keiner Beweisführung bedarf.

Dieses Selbstbewußtsein kommt also baburch zu Stande, daß das Ich sich selbst vorstellt; man kann hierbei untersscheiden: erstens das Ich, als vorstellendes Subject, von dem Ich als Object oder vorgestellten Ich — das Vorstellende von seiner Vorstellung; zugleich aber sehen wir, daß beide

<sup>\*)</sup> Biffenschaftelehre. Neue Aufl. G. 73. Sammtl. 28. 28b. 1. S. 72.

ihrem Inhalte nach Eins und Daffelbe sind. Das Ich ist hier Anschauung in activer und passiver Bebeutung die ses Wortes zugleich, b. i. das Anschauen und auch das Angeschaute. Noch aber ist dieses Selbstbervußtsein ganz leer, b. h. das Ich weiß nun wohl von sich, daß es ein Anschauen ist, mehr aber weiß es von sich noch nicht; es stellt sich selbst nur gerade als ein Sehen vor, dabei aber noch nichts, was es sahe, sondern nur eben die Thatigkeit, das leere Schauen selbst.

Der erste Grundsat der Wissenschaftslehre also ist dieser: Es sindet ein Bewußtsein seiner selbst statt, oder: das Ich stellt sich sich seider vor, — das Subject Ich halt sich sein eigenes Bild als Object vor, macht sich selbst zum Objecte seines geistigen Schauens, oder, wie Fichte es ansdruckt: Das Ich setzt sich selbst. Dieß ist die Urthat alles Wissens. — Bei genauer Ausmerksamkeit können wir selbst schon die Bemerkung machen, daß einem solchen Schauen, daß rein nur sich selbst schaue, daß einem solchen Schauen, daß rein nur sich selbst schaut, aber durchaus noch nichts Underes, auch der Name "Ich", oder doch wenigstens der des "Subjects" noch nicht zukommen könne. Wird dieser Rame und dieser Begriff aber dennoch gebraucht (und Fichte brauchte ihn), so ist mit dieser unmittelbaren Vorausssehung freilich auch ein Anderes zugleich geseht, nämlich daß Nichtich. — Kichte fährt also in dieser Boraussehung sort:

Die zweite mit der ersten unmittelbar verbundene und unabtrennliche Handlung des Bewußtseins ist die, daß das Bewußtsein sein Gelbst jedwedem Anderen entgegenset, sich als eine bestimmte Vorstellung von allem Anderen, was nicht diese Vorstellung ist, unterscheidet, ja daß es erst durch diesen Gegensat sich vollkommen inne wird. Das Ich setz ein Nicht ich, von dem es jedoch nur so viel weiß, oder wobei es noch nichts weiter denkt, als daß dieses Nichtich der einfache Gegensat vom Ich, es also nicht selbst ist.

Durch diese zwei ersten Grundsate find entgegengesetzte Begriffe gegeben; diese sollen aber in einem und bemselben Bewußtseln vereinigt werden; die Art, wie dieß geschieht, ift ein besonderes brittes Grundgesetz des Denkens, namlich das der gegenseitigen Beschränkung bieser beiben Vorstellungen;

3d ift bas, was Nichtich nicht ift, und Nichtich ist bas. was bas 3ch nicht ift. Beibe follen fich im Bewußtsein entgegengeset fein, ohne bag baburch bie Einheit bes Bewußtseins aufgehoben wird; die Formel heißt nun: Das 3ch fest fich als bestimmt (beschrantt) burch Richtich, b. b. bas vorhin als reines ober leeres Bewußtsein noch gang beftimmungelos gebachte Bermogen bes Biffens hat in fich aufgenommen eine Bestimmung, namlich bie Borftellung eines Richtich (eines Unberen, einer Belt), fo jeboch, bag es fich auch augleich bieses seines Denkens babei bewußt bleibt; es hat fich ju einer Borftellung bestimmt, mit bem Bewußtsein, bag biefe Borftellung ober innere Selbftbestimmung nur feine eigene Borftellung, nur eine Modification feiner felbst ift. Je mehr nun bas Bewußtfein in biefer feiner Borftellung gleichsam absorbirt ift und aufgeht, befto weniger kommt es bazu, fich feiner eigenen Thatigkeit, feiner felbst, babei bewußt zu werden; und je mehr es hinwiederum auf sich felbst, als Thatigfeit, reflectirt, besto weniger versenkt es fich in die beftimmte Borftellung ober ben Gegenstand, ben es fich vorstellt.

Dief Alles ift eigentlich nur die wiffenschaftliche, von Richte gefundene Korm fur ben obigen popularen Ausspruch, bag bas Bewußtsein, bas Vorstellen ober innerliche Bilben und Schauen, eine reine Productivitat aus fich felbft ift. Diefes Bewußtfein hat aber, genau genommen, eine objective Außenwelt auf verftedte Beise zugleich mit im Princip, weil bas Princip bas 3ch, namlich biefes einzelne, bestimmte ober endliche Ich ift; barum, um biefer seiner eigenen Natur willen, also aus fich, sett es fich nothwendig Anderem und Anderes Dieses Andere ober Nichtich erscheint also, fich gegenüber. zu Kolge bes zweiten Grundfages, als ein Product bes 3ch, eine - freilich nothwendige und unwillführliche Gegensetzung, aber boch als eine Gegensehung, die vom Ich nach seinen innewohnenden Denkgesetzen selbst vorgenommen wird; also wird bas Subject ober bas Ich auch felbst von allen biesen Gegenwirkungen, die aus jener ursprunglichen Gegensetung refultiren, ber mittelbare Urheber sein und bieselben aus seinem eigenen Bermogen und feiner Activitat in letter Inftang abguleiten haben. Dag fich bas 3ch Objecte, Richtiche vorstellt,

bleibt immer seine eigene Thatigkeit, wenn biese Thatigkeit auch nicht als eine willkuhrliche gelten kann; willkuhrlich freislich ift sie nicht, sondern nothwendig, aber nothwendig nur aus seinen eigenen inneren Denkgesetzen, seiner Natur, oder aus der ursprünglichen Bestimmung und eigenthümlichen Beschaffenheit seiner selbst herstammend, so daß das Ich immer schlechthin frei, d. h. unabhängig von allem Anderen, von allem äußeren und fremden Einwirken bleibt.

Seten wir noch biejenige Stelle aus seinen Schriften hingu, in welcher er fich über feinen Idealismus am beutlichften ausgesprochen hat, und welche besonders begwegen mertwurbig ift, weil baraus jugleich erhellt, wie Fichte ben Begriff bes Seins, bes Subftantiellen - im Gegensate jum Thas tigen und Denken - faßte, und wie jener Begriff ihm nach und nach gang in biefen fich auflosen mußte\*). "Der Ibealismus erklart bie Bestimmungen bes Bewußtfeins aus bem Sandeln ber Intelligenz. Diefe ift ihm nur thatig und absolut, nicht leidend; bas lette nicht, weil fie feinem Poftulate jufolge Erftes und Sochftes ift, bem nichts vorher geht, aus welchem ein Leiben berfelben fich erklaren ließe. Es kommt aus bem gleichen Grunde ihr auch fein eigentliches Gein, fein Beftehen, gu, weil bieg bas Refultat einer Bechfelwirtung ift, und nichts ba ift, noch angenommen wird, womit bie Intelligeng in Bechselwirtung geset werben tonnte. telligeng ift bem Ibealismus ein Thun und absolut nichts weiter, nicht einmal ein Thatiges foll man fie nennen, weil burch biefen Musbrud auf etwas Beftehenbes gebeutet wirb, welchem die Thatigkeit beiwohne. Go etwas angunehmen aber hat ber Ibealismus feinen Grund, indem in feinem Princip es nicht liegt, und alles Uebrige erft ab-Run follen aus bem Sanbeln biefer Intelligenz abgeleitet werben bestimmte Borftellungen, bie von einer Belt, einer ohne unser Buthun vorhandenen, materiellen, im Raume befindlichen Welt u. f. w., welche bekannter Dagen im Bewuftfein portommen. Aber von einem in fich gang

<sup>\*)</sup> Kichte's und Riethammer's philos. Journal. 5. Bb. I. Ht. S. 34. fgb. Sammtl. B. Bb. 1. S. 440.

unbestimmten Befen lagt fich nichts Bestimmtes ableiten, Die Formel aller Ableitung, ber Sas bes Grundes findet ba feine Mithin mußte jenes jum Grunde gelegte San-Anwendung. beln ber Intelligenz ein bestimmtes Sandeln fein, und zwar, da Intelligenz felbst ber hochste Erklarungsgrund ift, ein burch fie felbst und ihr Wefen, nicht burch etwas auffer ihr. Die Boraussehung bes Ibealismus bestimmtes Sanbeln. wird sonach biese sein: bie Intelligen, handelt, aber fie kann vermoge ihres eigenen Befens nur auf eine gemiffe Beife banbeln; benkt man sich biese nothwendige Beise bes Sandelns abgesondert vom Sandeln, so nennt man fie fehr paffend die Gefete bes Sandelns. Es giebt also nothwendige Gefete ber hierdurch ift benn auch jugleich bas Gefühl Intelligena. ber Nothwendigkeit, welches die bestimmten Borftellungen begleitet, begreiflich gemacht: bie Intelligenz fühlt bann nicht etwa einen Eindruck von außen, sondern fie fuhlt in jenem Handeln (Denken) bie Schranken ihres eigenen Befens. wie fern ber Sbealismus diese einzig vernunftmäßige, bestimmte und wirklich erklarende Boraussetung von nothwenbigen Befegen ber Intelligeng macht, heißt er ber fritische ober auch ber transscendentale. Gin transscendenter (gang bobenlofer) Ibealismus murbe ein foldes Suftem fein, welches aus bem freien und vollig gesetlofen Sanbeln ber Intelligeng bie bestimmten Vorstellungen ableitete; eine vollig wiberspre= chende Boraussebung, indem ja, wie so eben erinnert worden. auf ein foldbes Sandeln ber Sat bes Grundes nicht anwend= bar ift."

"Es ist gerade die Aufgabe der Wissenschaftslehre — heißt es an einer andern Stelle — zu zeigen, wie die unwill= führlichen Vorstellungen, das Sehen, Hören u. s. w., überhaupt aus eigener Thatigkeit hervorgehen, also die Borsstellungen nach Denkgesehen a priori zu construiren. Es bleibt (der Wissenschaftslehre) gar kein fertiges Sein gegensüber stehen, sie leidet keine fertige absolute Gegebenheit, nichts, was als absolut, als Ding und Sein uns erscheint. Sie zeigt vielmehr das Werden auf, zieht in's Licht des Beswußtseins hervor, wie wir selber die Vorstellung zu Stande gebracht. Sie löset also alles Sein auf und macht es stüfsig;

es verschwindet ihr alles Sein, als Rubendes, fie schaut nur ihrem eigenen Machen (Conftruiren) ju, und erkennt fo auch alle Gegenstande als eigene Producte bes Bewußtseins und Das ift, und nur bas ift (fagt er weiter) bas Merkmal, bag man auf bem rechten Bege philosophire, wenn man gar tein Auge mehr hat fur bas fertige, gegenständliche Dafein, fondern nur fur bas Werben - wenn uns Mes, mas ift, fich erft innerlich vor unserem Auge conftruirt; nur so gewinnt man die Ginsicht in das Werben und Wefen, in bas innere und mahrhafte Leben bes Beiftes. Raft man einmal bas Denken und Borftellen als vollige Activitat, schließt man bas Bewußtsein absolut in fich felbft ab. bebarrt man auf bem Sage, bag nichts in baffelbe eintreten tonne, als mas Gewußtes, Borgeftelltes, Gelbftgebilbetes - mit einem Borte - i beell ift, - und ift biefes ohne Biberrebe Probuct bes Bewußtseins felbft, - fo bleibt nur übrig, alle Borstellungen sowohl als Anschauungen ohne Ausnahme fur eigene Schopfungen zu erklaren, und bann nur ben Grund im 3ch aufzusuchen, warum wir bem Ginen objective Realitat, bem Undern nicht zuschreiben. Das Gein, - Die objective Realis tat - fann felbft fur une blos gebachtes Sein, gebachte Realitat, fein, von uns gebachte, mithin in biefem Sinne haben wir nun bas Gefet erkannt, wonach selbstproducirte. biese Construction und Projection geschieht, so muffen wir auch mit volliger Ueberzeugung zugefteben: Die Objectivitat und Realitat, bas Sein felbft, ift nur eine subjective Borftellung; wir kennen die optischen Gesete, wonach biefer Schein hervorgebracht wird; vor bem boberen Bewußtsein aber verschwindet alles objective Dasein, als wirkliches, gang; nichts bleibt als wahrhaft Wirkliches übrig, als eben bas Wirken in uns, blos bas, wovon wir ausgingen, namlich bie subjective Thatigkeit; es giebt nur Denken, Borftellen, Bilben, eine an gewiffe ihr felbst innewohnende Gefete gebundene Thatigkeit; Diese Gesetze find nichts Underes als die sich gleichbleibende Urt und Beise bieser freien Thatigkeit, und biese Thatigkeit selbst ift bas Absolute und allein Wirkliche.

## Achte Vorlesung.

## (Fortfegung.)

Es bleibt uns nach ber summarischen Darstellung bes Kerns ber alteren Wissenschaftslehre, wie sie in dem letten Bortrage versucht worden ift, nun noch die nothige Rucksicht auf den praktischen Theil jenes Systems, namentlich aber die Frage übrig, wie von jener Erkenntnistheorie weiter zu einer überfinnlichen Welt und einem religiosen Glauben oder Wissen

zu gelangen fei.

Sierüber konnte sich Fichte in Uebereinstimmung mit seiner bamaligen Theorie nicht füglich anbers ausbrucken, als es in bem bekannten Auffate geschah, welcher confiscirt wurde und Kichte's Entfernung von Jena gur Folge hatte \*). Betrachtung ber Belt, wie fie unseren Sinnen vorliegt, kann man keinen Beweis für bas Dasein ber Gottheit führen, auch nicht auf die Gigenschaften berfelben schließen, benn biese Belt felbst hat aufgehort, bem transscendentalen Idealisten gegenüber als ein felbstiftanbiges Befen zu eriftiren, "fie ift nichts weiter als die nach begreiflichen Bernunftgeseten verfinnlichte Unficht unseres eigenen Sandelns, als bloger Intelligenz innerhalb unbegreiflicher Schranken, in die wir nun einmal eingeschloffen Bahrend ber gemeine Menschenverstand fie als außer fich und von fich vollig unabhangig, alfo felbstflandig fur fich bafteben fieht, erkennt der Idealist in ihr nur den Refler seiner eigenen Beiftesthätigkeit; fie ift ihm also nicht mehr ein felbst= ftanbiges Etwas; fie hat fich mit allen fogenannten Dingen an sich in ein Product seines 3d verwandelt, freilich in ein

<sup>\*)</sup> Im 8ten Banbe bes von Fichte und Riethammer herausgegebenen Journals, v. J. 1798. Sammtl. 2B. B. 5.

umwillkuhrliches Product des Ich, benn diefes felbst findet sich burch feine Natur genothigt, ein Nichtich, bas ganze ihm gegenüberftehenbe Bilb ber Belt, ju feten. Es findet fich bagu genothigt burch eine ihm felbst auf unbegreifliche Beise inmobnende Bestimmung, burch ben Trieb seines Befens, seine Natur = Bestimmtheit ober Schranke, wie es Richte ausbrudt. Diefe aus ihm hingespiegelte Belt ift aber boch eben beghalb als nichts Underes zu betrachten, benn als bie Offenbarung, als ber Effect biefer innern Naturbestimmung bes 3ch, aus Man fann alfo, bieß ift flar, aus ber fie eben hervorgeht. ber Beschaffenheit bieses Beltbilbes, welches eigentlich nur Abbild bes 3ch ift, nicht so auf einen überweltlichen Schöpfer biefer Welt schließen, wie biejenigen thun, welche bie Welt als eine gegenständliche Wirklichkeit betrachten. Der Ibealift fieht im Beltbilbe nur fein eignes Product, fragt er alfo nach bem Schöpfer beffelben, fo findet er fich felbft, feine Borftellungsfraft und seine ihm inwohnenben Borstellungsgesete. Menfch also kommt auf diese Beise nie über sich selbst hinaus, nie ju bem, mas er fucht, ju einer Gottheit. Das einzige Reale, ber Urgrund, woraus ihm MUes hervorgeht, ift bie fubjective Thatigkeit, das Ich, und das ihm scheinbar Borschwebende ift, in fo fern es Gewußtes ift, boch nur Modification biefer Thatigkeit felbft, benn fo nahe auch hier wiederum die Bemerkung liegt, bag boch bie bem Sch von Natur angethanen Reffeln ober Schranken, feine Naturbestimmung, von einer au-Ber und über ihm schwebenden Macht herruhren muffen, fo ift biefelbe boch ichon oben ein = fur allemal burch bie Gegenbemertung jurudgewiesen worben, bag felbst biefe Schranken, in so weit wir berselben inne werben, als Innegewordenes, Gefühltes ober Gewußtes fubjective Bahrnehmungen, also Producte des 3ch find und bleiben, in so fern fie aber nicht wahrgenommen werben, in ber That gar nicht vorhanden sind.

Das einzig unmittelbar Reale\*) also ift die reale Kraft bes Ich als Handelndes, Thatiges, oder vielmehr das Ich ist eben diese wirksame Thatigkeit, dieses Leben; es ist ein Er-

<sup>\*)</sup> Das Spftem ber Sittenlehre nach ben Principien ber Biffenschaftselehre von I. G. Fichte. Iena und Leipzig, 1798. Borrebe S. VII fgb. Chalpbaus, hifter. Entwidel. b. Philosophie.

fehaffen aller Thatigkeiten aus fich heraus, sowohl ber foge nannten Billens. als ber Borftellungsacte; was biefe Araft wirft, bas weiß fie auch, ober tann es wenigftens jum Bewußtsein bringen, und mas fie weiß, das hat fie auch felbst gewirkt; benn mas wir nicht felbst wirken, bavon kann es auch kein Bewußtsein geben. Es ift eine und bieselbe Kraft, bie aber eben in biefem Bewuftsein bath von Seiten ihrer blofen Thatiafeit, als Wirken, balb von Seiten ihrer Reflerion auf fich felbft, ober als Biffen aufgefaßt, mithin balb als reelle Rraft, die als solche wirkt, ohne es zu wiffen, und bald als Wiffen allein vorgestellt wird. Diese Arennung bes an fich burchaus Ginen, Ununterschiedenen, in Subject und Dbject macht eben bas Bewußtwerben aus; Wiffen und Gein find alfo im Grunde gar nicht getrennt, fondern werben es erft im Bewuftfein; bas, mas getrennt wird, die an fich ungetrennte Urkraft ift bas Abfolute - mit anderen Worten: bie menfchliche Thatigkeit felbst ift das Abfolute, ist das in jedem ihrer Acte fich felbst fpiegelnde Birten. Inbem nun vor bem ges wöhnlichen Bewußtsein bie Thathandlung, burch welche etwas Beftimmtes vorgeftellt wird, bem Bewußtsein bieses Etwas vorherzugehen scheint, ober mit anderen Worten: weil ich mir einer Borffellung nicht eber bewußt werben tann, als nachbem ich fie vorgeftellt, in mir ersthaffen habe, sobann aber biefe Borftellung auch mir gleichsam bauernd vorhalte, mahrend ich fie betrachte, fo erscheint biefe Thatigfeit gleichsam zweier verfchiebener Rrafte zu bedurfen, man mochte fagen, zweier geiftis gen Sanbe; mit ber einen wird fie gefaßt und vorgehalten, mit ber andern betaftet und unterfucht. Bergift man nun, daß dieß eine und dieselbe Rraft ift, fo unterscheibet man zwei, und das hingehaltene Object (welches eigentlich nichts ift als bie in einem gewissen Acte angehaltene Thatigkeit fetbft), Diefes Pbject icheint ber Grund ju fein, ber mein Unfchauen und Biffen, ber bie Intelligenz bestimmt, und bas Gubjective wird von bem Objectiven abhängig; benn ber nachste Grund seiner materiellen Bestimmtheit liegt eben in bem, mas ihm vorschwebt, was er fich im eigentlichsten Sinne bes Wortes einbilbet, baber bas Subjective ats bloges leidentliches Aufnehmen, als Erkennen, feinesweges als thatiges Bervorbringen fich ericheint.

Das Ich also, ober die absolute Thatigkeit zeigt sich uns in Wahrheit nur als Grund und Urheber aller seiner Modificationen, und wir konnen von ihm weiter nichts aussagen, als daß es sei Spontaneität, daß sein Wesen Selbstkändigkeit, Unabhängigkeit und Freiheit von allen fremden Eindrücken und Bestimmungen sei; daß alle Bestimmungen und Beschränkungen, die im Bewußtsein vorkommen, eben nur in ihm selbst sind, nicht von Außen herrühren, daß es also, so wie es ist, völlig unabhängig, also wenigstens negativ frei, und — weil Alles, was es zu bestimmen scheint, eben ja nur erst von ihm selbst Producirtes ist — auch positiv frei ist.

Dieses freie Birken aber, führt er fort, ist beghalb in fich felbft nicht willführlich, es hat, es fest fich felbft feinen Zwed; nur erhalt es benfelben nicht von außen her, fonbern fest ibn 3ch selbst und mein nothwendiger vernunfburch sich selbst. tiger 3wed find bas Ueberfinnliche und Sohere. Sichte nimmt also hier einen subjectiven 3med, Selbstamed bes 3ch, an, über welchen hinaus fich nicht weiter geben und speculiren laffe. Er benkt fich ihn als bie unmittelbare vernunftige Ratur, bie Bernunft in concreto, als bas eigene mahre Befen bes menfchlichen Geiftes, als ben einzigen realiftischen Punct, welchen man in feinem Syfteme antrifft; und weiter fragen ju wollen: warum und woher biefer 3wed? hieße fo viel, als fragen, warum bas Wahre mahr, warum bas Undenkbare benn nicht auch zugleich benkbar fei. Rurg, biefer Gelbstzweck ift bas innerfte und tieffte Bahre unserer Natur felbft, bas Gigenfte, was wir haben, mas wir felbst find, mas wir wunschen und Bas wir bemgemäß anstreben, erftreben wir um unferer felbst willen, wir mochten nicht anders, auch wenn wir konnten; es ift alfo kein aufgebrungener, sonbern ein vom 3ch fich felbft gefester 3med, und indem baburch ausgesprochen wird, mas es foll, fpricht es nur felbft aus, mas es eigentlich will; es ift ein kategorischer Imperativ, aber nicht von außen her, fondern aus der innerften Tiefe bes eigenen Befens, co ift, fo ju fagen, bas Dehnen und Gehnen ber eigenen Ratur nach ihrer Entwickelung; und eben beghalb tann nach feinem hoher liegenden Grunde gefragt werden; ber absolute Grund findet fich in der Ichheit felbft. Das Ich ift also, um einem

13 \*

Leibnitischen Ausbrud zu brauchen, virtuellement immer mehr, als es effectivement (réellement) ift; es entwickelt Alles aus sich selbst, weil es ursprunglich - potentialiter - unbewußt. Mes icon in fich tragt, beffen es fich erft, wenn es zur factifchen Entwickelung tommt, bewußt wird; und bie Biffenschaftslehre ftellt alfo nur die Art und Weise biefer Gelbstents wickelung bes Bewußtseins bar, wie es fich felbft nach und nach auf feinen Inhalt befinnt - eine Anficht ber immanenten, felbsteigenen 3medmäßigkeit, bie wir, subjectiv, wie fie ift; in ben folgenden Spstemen alsbalb zur absoluten erweitert fin= ben werben. — So fern nun jener Inhalt bes Gelbftes als noch nicht vollig entwickelt, fonbern nur potentialiter vorhanben ift, heißt er Gelbstzweck, und es kommt also nur barauf an, baff bas 3ch jenen ihm burch fein eigenes Wefen gefetten 3med mahrhaft ergreife, und fo wie es felbft burchaus Sanbeln, burchaus Spontaneitat ift, ihn fo auch burch wirkliches Benn bas 3ch biefen feinen Gelbstaweck Sandeln realifire. nicht begriffe, sondern verläugnete, so verläugnete es fich felbit; benn eben biefer 3med ift fein Wefen; es muß alfo eo ipso feine Ausführbarkeit als moglich annehmen, benn etwas als Bwed fich vorfeten, heißt nur mit anderen Borten: etwas in's Runftige als wirklich, also überhaupt als moglich vorausseben. Daher ber Sat: was ich foll, bas kann ich auch. Rann und barf ich nun gar nicht an ber Ausführbarkeit beffen zweifeln, was meine mahre, b. h. moralische Natur erheischt, fo erhalt baburch auch fogleich bie ganze Scheinwelt ber finnlichen Dinge (bie bisher nur als ein vollig zwecklofes. unbegreifliches, nichtiges und ebenbeghalb trugerifches Gautelspiel erichien) auf bem prattifchen Stanbpuncte erft ihren 3med, ihre Bebeutung und bie Beihe ber Nothwendigkeit, welche die Theorie allein ihr nicht zu geben vermochte. 3mar wird auch unter biefem moralischen Gesichtspuncte nicht etwa bie ganze erst aufgehobene Unsicht von ber Wirklichkeit als einer bie Subjecte bestimmenben und fie von fich abhangig machenben Realitat ber objectiven Belt, fo wie der Realift und gemeine Menschenverstand fie bentt, wie mit einem Bauberschlage hergestellt - bieß bieke bie ganze vorhergebende Theorie als etwas Ueberfluffiges und Kaliches

ganglich gurudnehmen und auf bem practifden Standpuncte vernichten, was auf bem theoretischen mubfam aufgebaut morben ift, fonbern bier wird uns nur ber 3wed flar, warum uns überhaupt unserer Ratur gemäß eine Belt erscheinen muffe; biefe Ericheinung ift bas einzige Mittel, b. b. bie Bebingung gur Erreichung unferes Gelbstameds, benn ohne eine folche Erscheinung tonnte es ja ju gar teinem bestimmten Sanbeln kommen, mas boch unfere absolute Bestimmung ift. Birtsamteit überhaupt, und so auch bie Wirksamteit bes 3ch tann gar nicht gebacht werben ohne ben Gegenfat von Innen und Mugen, Subject und Object, von etwas, wovon aus, und etwas, auf was hin fie gehen muß. Alles also, was in biefer Erscheinung enthalten ift, von bem absolut burch mich felbst gesetten 3wede an, an bem einen Enbe, bis jum roben Stoff ber Belt an bem andern, bas Mles find, wie g. B. mein eigener Rorper, vermittelnbe Glieber ber Erscheinung, und sonach felbit Erscheinungen. Das einzige rein Bahre und Birkliche ift und bleibt nur meine Gelbstftanbigfeit und Rreibeit, beren inwohnende Schranten nur die Form bes menschlichen Bewußtfeins, die ber intelligenten Seite unserer Thatigkeit find. "Diese find und bleiben freilich ihrer Entstehung nach unbegreiflich, . aber mas verschlägt bir bieß auch, fagt bie praktifche Philofophie; die Bedeutung berfelben ift bas Rlarfte und Gemiffefte, mas es giebt, fie find beine bestimmte Stelle in ber moraliichen Drbnung ber Dinge. Bas du zufolge ihrer mahr= nimmst, hat Realitat, die einzige, die bich angeht, und bie es fur bich giebt; es ift die fortwahrende Deutung bes Pflichtgebots, ber lebenbige Ausbruck beffen, mas bu follft, ba bu ja (überhaupt) sollst. Unsere Welt ift bas verfinnlichte Materiale unserer Pflicht, dies ift bas eigentliche Reelle in ben Dingen, ber mahre Grundstoff aller Erscheinung." "Es ift also nicht ohne Grund und 3weck, bag fich. uns bie Belt ftets als reell aufdringt. Mit berfelben Unwidersprechlichkeit und Wahr= beit, wie unfere eigene Natur im Pflichtgebot fich als Gewissen ankundigt, kundigt fich auch bie Realitat ber Welt als folche an, ba nur in ihr und mittels ihrer jener hochste 3med bes Daseins fich bethätigen kann." Die Realitat ber Belt beruht also, wie wir feben, nicht auf einem Biffen, sonbern auf einem

Glauben, der seinerseits wieder in der Nothwendigkeit wurzelt, bas Pflichtgebot zu realisiren, welches sich ohne eine solche Welt nicht realisiren läßt. Diese ganze aus der ursprünglichen Einrichtung unserer Natur ausgeborene Welt bleidt also zwar das Spiegelbild unserer verdorgenen Natur und ist die Offendarung derselben; das Ganze aber ist eine durchaus moralische Anordnung und dient moralischen Zweden. "Dies nun ist der wahre Glaube, und die moralische Ordnung ist das Göttliche, das wir annehmen."

"Dieß ift aber auch ber Glaube ganz und vollständig. Bene lebendige und wirkende moralische Ordnung ift eben Gott; wir beburfen teines anbern Gottes und fonnen feinen andern faffen." D. h. wir vermogen überhaupt gar nichts Bottliches weiter mahrzunehmen, als eben biefe in uns felbft liegende und in und burch uns wirkende Ordnung. Wollten wir etwa schließen, bag, wo Ordnung fich kundgebe, boch ein Ordner vorauszuseten sei, fo find wir zu diesem Schlusse hier keinesweges berechtigt \*); benn "biefer Schluß wird burch Berftand gemacht, lediglich auf bem Gebiete ber sinnlichen Erfahrung, um das fliegende Phanomen an ein bestehendes Substrat anzuknupfen, welches ftets korperlich ift. hier foll bei bem Fliegenden, bem reinen Sandeln, fteben geblieben werben; benn bies ift felbst bas unmittelbare hier allein giltige Schema, und wer jenen Schluß macht, sucht und erhalt unvermeiblich ein bestehendes korperliches Substrat fur bas teine Sanbeln ber Gottheit." "Nennt man Gott einen Geift, fo legt man ein in ber Zeit Ausgebehntes (ein Dauerndes) in ihn; um bas Mannigfache bes Sanbelns barin als ju feiner Einheit ju firiren; Geift ober Seele hat bloß negativ einen Sinn, es heißt fo viel und nichts mehr als Nichtkorper. Es ift biefer Ausbruck ein Nothbehelf unferes Denkens, bas erft alles finnlich Beharrenbe, Materielle, hinweggebacht, und bann boch etwas an bie Stelle bes Subjects fest, bas nicht eigentlich fein foll, und boch fein foll; aber als positiver,

<sup>\*)</sup> Der Herausgeber bes philosophischen Journals gerichtliche Betantwortungsschriften gegen bie Anklage bes Atheismus. Hrrausgegeben von J. G. Fichte. Jena, 1799. S. 43 fgb. S. 28. 28b. 5. S. 263.

gur Beftimmung bes gottlichen Wefens bienenber Ausbruck ift er gang unbeauchbar.

Die Ordnung aber, bas herrfchende Gefet, fann und muß gebacht werben als abfolut, es braucht keinen boberen Erkla-Glaubte man , ein personliches Wefen bingu benten zu muffen, burch welches biefes Befet gegeben, biefe Ordnung gehandhabt wurde, so mußte man boch in biesem verschilichen Befen eben wieder biefe Ordnung, als Willen, Birkungsweise, heilige Macht, ober unter irgend einem anberen abstracten Begriffe vorausstehen, und biefer bliebe mithin immer wieber bas Erfte und Sochfte, bas Absolute, mas gefucht und voranszusegen mare. Budem aber ift die Borausfebung eines versonlichen Gottes, fo wie fie gewöhnlich gemacht wird, nichts als ein Anthropomorphismus, Uebertragung menschlicher Schranken und Unvollfommenheiten auf Gott, und verwidelt in Biberfpruche. — Go zeigte Fichte, bag bie Borftellung eines gottlichen Bewuftfeins, einer Perfonlichkeit und einer Außerweltlichkeit nichts als ungiemliche Befchrankungen seien, wodurch bas hochste Befen nur verendlicht und zu unferes Bleichen gemacht murbe, inbem biefe Begriffe nothwenbig bie Borftellung einer raumlich und zeitlich ausgebehnten Substanz in fich schlossen, die ein : für allemal unpassend für Unser Denken ift überhaupt schematisch, b. i. die Gottheit sei. conftructiv, vorbilbend; bes Ueberfinnlichen werden wir uns bewußt lediglich unter bem Schema bes handelns, ber Thatigkeit; bes Sinnlichen unter bem Schema ber Ausbehnung, Gott nun ift zu benten nach bem erften Rorperlichfeit. Schema ,ale eine Ordnung von Begebenheiten, feinesweges aber als eine Form ber Ausdehnung \*); man kann von ihm nicht fagen: er ift Substanz ober Etwas; benn bas biege nach unferm Systeme : er ift eine ausgebehnte Materie, und lagt fich feben, boren u. f. w." "Er ift fein Sein, fonbern ein reines Handeln, b. i. Leben und Princip einer übersinnlichen Weltordnung, gleichwie auch ich, endliche In-



<sup>\*)</sup> Ebend. S. 37. 40. Bergleiche: J. G. Fichte's Leben und listerarischer Briefwechsel, herausgegeben von seinem Sohne I. H. Filhte. Sulzbach, 1830. Erfter Theil S. 346 u. zweiter Theil S. 306.

telligenz, kein Sein, fondern ein reines Handeln bin, ein pflichtmäßiges Sandeln, als Glied jener überfinnlichen Beltordnung." "All unser Denken," fahrt er fort, "ift ein Befchranten, und eben in biefer Sinficht heißt es Begreifen, b. i. Busammengreifen aus einer Maffe von Bestimmbaren, fo bag immer außerhalb ber gezogenen Grenze noch etwas bleibt, bas nicht mit hinein begriffen ift, und also bem Begriffe nicht zukommt. Alle Realitat, die wir fassen, ift nur endlich, und sie wird es baburch, bag wir sie fassen. was fur und Etwas ift, ift es nur, in wie fern es etwas Underes auch nicht ift, alle Position ift nur moglich burch Negation, wie benn bas Wort Bestimmen felbst nichts Inberes bedeutet, als Beschranken." In biesen Sagen kommt Richte unverkennbar ichon gang nabe beran an die Confequenzen, bie jett - beinahe ein halbes Jahrhundert nach ihm - baraus mit Entschiebenheit hervorgezogen worben find. Minder entschieben behauptete er felbft bamals, daß Gott aufhore, unendlich zu fein, sobald er zum Object eines Begriffs gemacht, fobalb er bestimmt vorgestellt, begriffen werden foll. "Will man alfo Gott Bewußtsein nennen, fo giebt man ibm Die Schranke bes menschlichen Bewußtseins; benkt man biefe hinweg, fo bleibt eben ein uns gang unbegreifliches Biffen übrig, und biefes mochte wohl Gott, ber, so zu fagen, in biesem Sinne lauter Bewußtsein, Intelligenz, geistiges Leben und Thatigkeit ift, jukommen, nur bag man biefes nicht begreifen kann, und beghalb fich lieber biefer annahernden Begriffsbestimmung gang enthalt, in philosophischer Strenge fich auch gang enthalten muß; benn jeber Begriff von ber Gottheit wurde ein Abgott." Ebenbarum kann es auch keine eigentliche Beweise von Gottes Dasein geben, weil Beweise nur vermittelte Erkenntniffe find. Der Glaube aber an eine überfinnliche Welt ift eine unmittelbare Wahrheit. Das Postulat einer überfinnlichen Weltordnung ift vielmehr bas erfte und einzige Unfich, mas bem Menschen gegeben ift, ift bas einzig mahrhaft Abfolute.

Suchen wir uns nun über das Ganze zu eigener Beurtheilung emporzuheben, so erscheint uns Fichte's System als ein Ibealismus, bessen Tendenz ursprünglich auf die Erklarung

bes Begriffes ber objectiven Realitat ausging - wie im Grunde alle Philosophie bisher — bier nur gepaart mit ber burchaus klaren Einsicht, bag nichts Objectives als foldes, nicht einmal eine unmittelbare Einwirkung von irgend etwas Objectivem ins Bewußtsein eindringen tonne, fonbern bag alle Runbe vom Borhandensein eines Anderen, jede Anschauung, Borftellung und Abbildung von einem Gegenstande eben nur ein Biffen bavon, nicht aber ber Gegenstand felbst fein konne. Rlarheit biefer Ginficht machte einen ftrengen Ibealismus unvermeiblich, bem zufolge ber Ausgangs- und Stutounct alles befonderen Biffens und Fürmahrhaltens nothwendigerweise nur subjectiv im Bewußtsein aufgesucht werben kann und muß. Diefes Bewußtsein, biefe geistige Thatigkeit ift bas einzige fich unmittelbar felbst in sich felbst Wahrnehmenbe, und Alles, was es wahrnimmt, ift schon in ihm als Borgestelltes, ift nichts weiter als seine eigene Modification ober Bestimmung und Beranderung; bas Bewußtsein ober bas 3ch ift fich selbst fein Object und hat kein anderes unmittelbares Object, als fich felbst; es ift also Subject Dbject ober Selbstobject, mit fich und fur fich gang allein; fo muß es fich betrachten, fonft mifcht es bie auf immer abgewiesene Borftellung eines unmittelbaren Ginfluffes in's Bewußtsein von außen wieder Diesen Einfluß und mit ihm zugleich, wie naturlich, alle Duplicitat und allen Dualismus auf's Strengste abzuweisen, war Sichte's erfte Regel und Aufgabe, indem burch biefe im Princip gefette Unbegreiflichkeit und 3weiheit alle Einheit bes Erklarens und mithin bie gange fostematische Philosophie unmöglich gemacht wird. Alles zulett aus einem Princip zu erklaren, bas Ganze als Ganzes auf bie Einheit bes Bewußtfeins jurudzuführen, bas ift ja eben bie Forberung und Bedeutung alles Erklarens, so wie aller Ginsicht.

Das Ich also mußte barauf ausgehen, alle Modificationen des Bewußtseins nicht etwa bloß als schlechthin in oder an ihm vorhandene Bestimmungen, wie Accidenzen in der Substanz zu fassen, sondern zugleich — oder vielmehr allein — als Wirkungen des Bewußtseins, als Producte und Selbstbestimmungen der absoluten Selbststhatigkeit anzuerkennen; alle Vorstellungen sollten nicht

nur als etwas im Geiste Vorhandenes begriffen werden, som bern als auß dieses Geistes eigner Schöpferkraft herworgegangene Thatigkeit oder Producte; sie sollten als Bewirktes aus der reinen Activität, als ihrem einigen Grunde erklart werden. Das Ich mußte dabei verharren, es allein sei das erste und bas einzige unmittelbare Reelle, in ihm sei alle Votalität der Bedingungen zu sinden, es sei der Indegriff von Allem, der schlechthin unabhängige und freie, d. i. absolute Schöpfer für sich und von Allem, was in ihm vorgeht.

Siet nun aber ftogen wir fogleich an. Wenn biefes absolute 3ch auf oben angegebene Beife bas mahre Gubject - Object ift, weil es ben beiben erften Grundfaben bes Syftems jufolge fich felbft im Gegenfat jum Richtich fett, b. h. fich feiner felbft nur burch und im Gegenfat zu allem Underen zuerft bewußt wird, außer diefem Gegenfate aber gar tein Sebstberouftsein entsteht - fo folgt, dag beibe Theile bes Gegensates, bas Ich und bas Nichtich, gleich nothwendig gesett werben muffen, bag, wenn man bas 3ch aufhobe, auch foaleich bas Richtich verschwinden wurde, und umgekehrt, bag mit ber Aufhebung bes entgegengesetten Richtich auch zugleich bas 3ch nicht mehr im Bewuftsein unterschieben, b. h. als folches gar nicht mehr da fein wurde. Es kann das Eine so gut wie bas Andere nur zugleich mit seinem Anderen, b. h. mit bem ausbrudlichen Bewußtsein bes Gegenfates, im Bewußtsein festgehalten werben, und es ift gar tein Grund borhanden, bas Nichtich nachher für minder absolut und nothwendig zu erklaren, als bas 3ch. Mein eben bie Bemerkung, daß überhaupt jedwedes Bestimmtes bialectisch blos burch feis nen zugleich mit im Bewußtfein gehaltenen Gegenfat gebacht und gewußt werben tann, biefes gang allgemeine Befet war zwar von Richte beilaufig bin und wieder ermabnt, nicht aber in feiner ganzen Bebeutung erkannt und angewendet worden, wie es spater Begel anwendete. Schloß alfo bas Princip Richte's auch einen Reim ber absoluten Ibentitat ober, wie wir hier fagen tonnen, bes Realismus eben fo gut ein, als bes Ibealismus, fo wurde boch vermoge ber Boraussehung und Methode entweder bas objectiv : realifische Moment int Berfolg bes Spftems bem Ibeellen unterworfen ober biefes

jenem; d. h. es blieb bei einer Dialektik, die einen keinesweges überwundenen Dualismus im Princip hatte und nur zu einer Ahwechselung oder hochstens Wechselseitigkeit der beiden Seiten, nicht aber zu dem beabsichtigten Monismus führte, auch nicht, wenn man, wie in der Folge geschah, dieses Ich sammt feiner Methode für absolut erklärte; denn diese Erklärung anderte, nur den Namen, aber nicht das Wesen oder die Sache selbst.

Es blieb also damit bet einem einseitigen, subjectiven Bealismus bes endlichen 3ch, und die Fragen entstehen auf's Rene: Bermag bas menschliche Bewußtsein, reine fich felbft umnittelbar wiffende subjective Thatigkeit, sich als die alls umfaffenbe Wirkfamkeit und Schopferin ihres Mus, alles Deffen, was ihr vorschwebt und was sie bedarf, zu fassen und an betrachten, ober erfahrt fie unmittelbar in und burch fich felbft, baß fie nicht biefe Totalitat ift? Sie erfahrt es, felbft nach Richte's eigenem Geftandniß; benn fie ftogt auf unbegreifliche, abfolute Schranken ihrer Allmacht; und es hilft nichts, baß fie fich fagt: biefe Schranten ober Bestimmungen liegen in bir, fie machen beine eigene Natur aus, fie find nicht außer bir in einem Fremben, mas bich beengte und begrenzte. Dieg ist gang einerlei: "Das Ich bleibt," um mit hegel gu reben (f. Berte I. S. 128.), "boch ber Gefangene, es mag nun in ben Banben feiner Ratur ober in benen einer außeren lie-Denn bag ihm biefe Banben unerklarlich fund, ruhrt eben baber, bag fie ihm frembe find, fich aus bem Begriff, ben bas freie Sch von fich felbft bat, nicht ergeben. Das Ich. b. h. bie burchaus freie Thatigfeit, foll schlechthin bas Erffe, Absolute sein, welches alles Andere sett, nicht aber irgend etwas anberes boberes vorausfest, aus bem es fein Dafein und feine Beschaffenheiten erklaren mußte; biefes 3ch, bas sich nut felbit gufeben tonnte, wie es fich mit abfolut freier Gelbftbestimmung bestimmte - biefes Sch, welches alles allein und felbst macht, findet sich boch als in empirischen Fesseln liegend, wird fich felbst gewahr als bestimmt von etwas, bas es nicht felbst gemacht hat; biefe Reffeln sollen zu seinem Wesen gehoren .- fein Wefen aber foll eben bas Abfolute, burchaus Freit fein; alfo gebort es jum Begriffe und Befen bes abfolut Freien und Selbstständigen, nicht frei und selbstständig zu fein — eine Behauptung, "die unter die hartesten Biders sprüche gehört." (Hegel a. a. D. S. 127.) Diese Schranken aber zu durchbrechen, dieses dem Ich auferlegte unbegreisliche Gesetz seines Besens zu begreifen, das ist gerade das höchste Interesse und philosophische Bedürfniß.

Bon einem folchen rein subjectiven Biffen aber, bas fich und feine Bestimmungen nach inwohnenben Gefeten feiner Thatigkeit absolut aus fich felbft erzeugt, bas ganze empirische Weltbild instinctmäßig oder nothgebrungen, selbst entwirft, so und nicht anders hinschaut und vor fich als Refler ber inneren Einrichtung bes Ichs hinschweben lägt, follte man aber boch am allererften erwarten, bag es alle Gefete ber Natur, als Biedersviegelungen feiner eigenen Borftellungsgesete, am voll= ftandigften beduciren, mit einem Borte, eine vollkommene speculative Physik aufstellen konnte und follte. Mein bazu kommt es - eben weil jene Gesethe bem 3ch felbst unbegreiflich bleiben — gar nicht; bas 3ch fieht nur, mas es zufolge biefer Gefete hinspiegeln muß; ben inneren Bufammenhang und Mechanismus berfelben begreift es nicht. Es kann baber auch nicht zu einer successiven Genefis bes Inhalts ber Ratur gelangen, biefer Inhalt ift ihm von Unfang an gegeben und ba; die Gesethe bes Dentens find nur formale Rategorieen bes Berftanbes, alle nur, wie bei Rant, von subjectiver Bebeutung und unter fich noch ohne eigentlich organischen Bufam= menhang; mithin konnen auch ihre Reflere in bem baburch Singeschauten — ber vermeintlichen Ratur — teine Productivi= tat bemahren. "Das Product biefes Ibealismus, ein Reich inhaltsloser Empirie und rein zufälliger Mannigfaltigkeit, fieht einem leeren Denten gegenüber. Wenn bas leere Denten als wirkende und reelle Rraft einer nichtigen Bilberwelt gegen= über gesetzt wird, wie bas im praktischen Theile ber Richte'= schen Lehre geschieht, so ift bieß inconsequent: benn mit bem Segen einer reellen Rraft ift bie Beziehung auf ein anderes Reelles gefett, und bieg ift es, mas Richte laugnete." So urtheilt Begel. Wir finden ben nicht geloften Wiberspruch eben barin, bag Sichte einmal mit feinem 3ch nur ein enbe liches 3ch, mithin ein von allem Anfang an im Gegensat zu

Anderem ftehendes gefett ober vielmehr nur angenommen und ohne weitere Untersuchung vorausgesett hatte, worin nichts Unberes als eine psychologische Empirie, ein Reft bes Locianismus ftedt. Go gefett, kann es auch nicht anders als fofort in Bechselwirkung mit anderen eben fo realen Gegenständen Gleichmohl aber foll boch biefes enbliche Ich gedacht werben. augleich wahrhaft unendlich und beswegen nicht von mehreren reell auf einander einwirkenden Ichen bie Rebe fein, weil, wie oben gezeigt, bas Nichtich nicht wirklich aus bem Ich herausfomme, fonbern nur Borftellung beffelben bleibe; in biefem Nichtich aber die gange Belt eingeschloffen fei. Bare Richte wirklich zu ber Ueberzeugung gelangt, außer bem 3ch fei nichts reell, und bas Nichtich, bie Welt, fei ein an fich burchaus Nichtiges, nur ein leerer Schein, fo hatte er auch, wie Begel forbert \*), jugeben follen, "bag bas 3ch eben fo nichtig fei; benn als endliches 3ch tann es ja eben nur baburch felbst fein. baß es vom Nichtich bedingt wird," Go enbete Richte's Idealismus nach Jacobi's Ausbruck im Nihilismus. Bare biefem Nichtich confequenter Beife gleich von vorn herein biefelbe Dignitat wie bem 3ch als feinem mahren Gegensat beigemeffen worben, fo mare bie immamente Entwickelung bes Syftems gleich anfangs am Ende gewesen und baffelbe als ein componirter Real-Ibealismus erkannt worben. Der Grundmangel alfo ift - von Richte's eigenem Standpuncte aus beurtheilt - ber einer Salbheit bes Ibealismus, weil bas Denken gleich im Princip als Subject - und boch ohne Object - als biefes einzelne bestimmte Subject ober 3ch gefett wurde. Bas, tann man fragen, hatte Richte fur ein Recht, bas Denten, welches ihm factisch ba mar, bieg Denten schlechthin ober überhaupt, bas feinige ju nennen? Benn es nun vielleicht im Ernft bas absolute einige Denken gewesen mare, mofür es gelten wollte?

<sup>\*)</sup> Hogel's Kritik bes Fichte'schen Sustems, vom Jahre 1802, im 2ten Bb. bes krit. Journ. von Hogel und Schelling. Wieder abgebruckt in Hegel's Werken 1. Bb. S. 158 fgb. Jacobi's Senbschreiben an Fichte in b. Werken bes Ersteren.

## Reunte Vorlesung.

(Fichte's fpatere Anfichten. Schleiermacher.)

Dieß war im Wefentlichen Richte's Suftem in der fruheren Geftalt, in welcher es recht eigentlich als bas vermittelnbe Glied und ber Fortschritt von Kant zu ben Neueren, ja als ber eigentliche Eingang und Schluffel ber Philosophie bes Jahr-In ber Berkettung bes Gangen ift hunderts anzusehen ift. bieses altere System Fichte's eigentlich als die Aufgabe ju betrachten, die ihm ward, und die er gelofet hat, so daß der fortzuspinnende Kaben auf biesem Puncte seinem jungeren Beitgenoffen und Schuler, Schelling, in die Banbe fiel, und fich auch bie allgemeine Aufmerksamkeit bes philosophischen Publikums Indessen scheint nicht nur die hifforische auf biefen richtete. Gerechtigkeit ju erforbern, auch ben Fortichritt noch turg ju characterifiren, ben Richte felbft in feinen fpateren Bortragen über bie Schranken ber erften Biffenschaftslehre hinaus gethan hat, fondern mehr noch bie genaue Berbindung, in welcher bie philosophischen Anfichten Schleiermacher's mit biefer spatern Lehre Fichte's stehen, an welche auch neuerlich wieder von mehreren jungeren Philosophen angeknupft worden ift. Diese zweite Geffalt ber Fichte'ichen Lehre, die man gewöhnlich feine realiftische ober praktische Periode nennt, ift enthalten in ben Schriften aus den Jahren 1800 - 1812, namentlich in ber Schrift "von ber Bestimmung bes Menschen" und in ben von feinem Sohne berausgegebenen nachgelaffenen Werten (Bonn, 1834) in brei Banben.

Wir finden hierin nicht nur, wie schon gefagt, eine vollig neue Terminologie und Darftellung bes Früheren, sondern auch, worauf es uns hier ankommt, eine wesentliche Durchbrechung feiner früheren Behre, so baß biesetbe in bieser seiner späteren, obmohl überschritten, bennoch nicht vernichtet ober zurängenommen, sondern zugleich mitenthalten und ausbewahrt ift.

Benn man biefe fpater eingetretene Benbung feiner Anfich. ten feine realistische Periode nennt und fie bem fruberen Ibealismus entgegensett, fo ift bieg in boppelter hinficht ungenau; benn theils mar Richte niemals jener subjective Ibealift in bem Ginne, wie man ihn migverftandlich eine lange Beit nahm, theils ift auch biefe zweite Periode tein vollständiger, bem 3bealismus abfagender Realismus, fonbern eher ein objectiver ober absoluter Sbealismus zu nennen. Wenn schon in ber ersten Veriode bas Dafein ber Außenwelt keinesweges in bem Sinne geläugnet wurde, als fei Fichte's einzelnes 3ch bas einzig Eriftirende und Gewiffe, fonbern ein Softem von Ichen und Nichtichen, Bugleich auch eine bestimmte Mannigfaltigfeit berfetben und ein über alle Willführ erhabenes, in allem Bewußten waltendes Gefet anerkannt wurde, fo ichien boch Sichte nunachft nur bamit beschäftigt, eben biefes Wiffen zu erklaren und bie Bahrheit bes Gewußten festzuftellen; biefem theoretis fchen nachsten 3mecke lag aber ein tieferer letter Endameck gu Grunde; es war nicht ein nur gnostisch-beschauliches Intereffe am Biffen als folchem, was ihn bewegte, fonbern vielmehr bie tiefere ethische Tenbeng, bie absolute Gelbfiffanbigfeit und Gelbitthatigfeit, die Freiheit bes menschlichen 3ch, seine Autos nomie zu bewähren, ben Dingen aber aus biefem Grunde gar keine Realitat und Causalitat in bem Sinne zuzugestehen, bag fie es feien, welche nach ber Unficht ber Senfualiften bas leere Ich von Außen ber und aus frember Quelle mit Borftellungen erfullten, es bestimmten und auf alle Beife beschrankten; vielmehr konne man auch theoretisch nur bas gewiß wissen und burchschauen, was man felbft producire aus dem Grunde ber Subjectivität heraus, von einem schlechthin Jenfeitigen konne gar nichts gewußt und gefagt werben. Richte hatte gleich anfanglich bie reine Causalität und prometheische Ratur bes benkenden 3ch im Sinne, nur betrachtete er fie nicht blos als Endziel ber zeitlichen Entwickelung, fonbern fette fie gleich von haus aus, fo bag bas 3ch bie Dinge uranfanglich productiv "binschaue." (G. 28. VII. S. 304 fag. 375 fg. VIII. 386 fag.

V. 434 fg.) Der Empirismus fehrt die gange Sache um, bas Bahre aber ift, bag bas ibeelle Princip im Subject bas probuctive ift, bag "bie gefammten außern Sinne mit allen ihren Objecten nur im allgemeinen Denken begrundet find, und bag eine finnliche Bahrnehmung überhaupt nur im Denken und als ein Gebachtes, als eine Bestimmung bes allgemeinen Bewußtseins, keinesweges aber von bem Bewußtsein getrennt und an sich moglich fei." Go knupft Richte überall an feine fruheren Grundfage an, und verharrt auf biefer Grundlage, indem er von da aus zu einer weiteren Ausführung und hervorhe= bung bes realistischen Momentes fortgeht, bas unverkennbar ichon in bem 3ch und beffen allgemeiner Natur liegt. haupt fucht Richte bas Reale nicht außer ben Ichen in ben Dingen, wie Lode und andere Senfualiften, sondern ftets nur im Ich und beffen tiefften Grunbe. Bier im Gelbftbewußt= fein ber einzelnen endlichen Iche zeigt fich ihm allmählig ein allgemeines Gelbstbewußtfein, ein 3ch an fich ober abfolutes 3ch, in beffen breitem Grunde alle einzelnen 3che murzeln und in beffen Einheit fie alle, ihr eigenes Wesen rein ergreifend, zuruckgehen. Es thut sich ihm bie MI = Einheit bes Ab= soluten unter und in allem Besondern auf mehr oder weniger Indem er also eine Realitat, und fpinozistische Beise auf. awar eine absolut einige annahm, behauptete er ftandhaft, daß biese nur in ben Ichen liege und jener schopferische moralische Bille fei, ber mittels ber unendlich verschieben begabten Iche bie Welt und alle ihre Erscheinungen aus diesem Puncte her-Dieses Grundmoment bes 3ch, welches fich geaus projicire. genüberstellt die Richtiche - fo lehrte er nach wie vor - ift ber Grundquell alles Seins, ift bas Urreale felbft und allein. Aber nun muß unterschieben werden bas particulare einzelne ober endliche Ich und bas unendliche Ich ober absolute. "Wir, bie verständigen Wefen, find in Rudficht bessen, mas wir an uns felbft find, teinesweges jenes abfolute Sein, aber wir hangen in ber innersten Burgel unseres Daseins mit ihm jusam= men, indem wir außerbem gar nicht vermochten ba zu fein." (3. feligen Leben. Werke V. 448.)

Indessen betrachtet Fichte bieses Allgemeine ober Grunds wesen boch keinesweges als rubende Substanz ober tobtes Ding

an fich, sondern er bleibt auch in biefem Puncte seinem fruberen Sabe getreu, baß "eigentlich jebes Sein als folches verfcwinden und überall nur benkende Thatigkeit, Thun und Be-Much bas absolute Ich, welches er ben erfaßt werben muffe." "reines Biffen," "absolutes Bewußtsein" nennt, ift fo ju fafe fen, wie bas menfchliche Ich, als reine Thatigeeit, es ift bie allwaltende, an fich feiende (objectiv allgemeine) Bernunft. zwar tein Biffen von einem Objecte, aber ber überfinnliche (transscendentale) Grund alles factischen Biffens, bie thatige, alles burchwaltenbe moralische Weltordnung, bas, aber lebenbige, absolute Geset, welches eben um ber nicht ruhenden Thas tigkeit willen, die es felbst ift, ber absolute wirkliche (reale) Bille genannt wird. Die Biffenschaftslehre aber hat es nicht mit biefem Sein an fich, fonbern mit bem Erscheinen biefes Seins zu thun, benn es ift überall und burchaus bilbenbe Thatigkeit, absolutes Bilben ober "Bilbwefen;" Bilb aber ift nicht bas Sein felbst, obschon bas Bilb fogleich auf ein Sein bessen, wovon es Bilb ift, hinweift. Go ift die Wissenschaftslehre Erscheinungslehre und in diesem Sinne die Behre von der allerrealsten Erfahrung, von bem, mas wir felbst thatsachlich erleben und thun; es giebt tein anderes Dafein; "benn Dafein beißt eben nur Sein im Berftande, beibes ift burchaus ibentisch; ber Berstand ift aber nicht Verstand von Nichts, sondern ber Erscheinung; und biefe ift abermals nicht bie Erscheinung von Richts, sondern bes Absoluten, und so ift benn burch bas Mittelglied bes Berftanbes bas Dafein begrunbet im Sein, bezieht fich auf baffelbe und versteht auch wieder diese Beziehung. (Nachgel. Werke I. 360 fgg.) Behoren nun aber bie mensch= lichen Iche bem absoluten Sein an, ober ber Erscheinungsseite? Sie find eben der Verstandesact des Unterscheidens beiber Seiten im Absoluten selbst. (S. 571.)

Das Absolute an und für sich genommen ware das schrantenlos und bestimmungslos unendliche Eine in allen Ichen dasselbe; aber es ist zugleich Grund, Urgrund von allen und in allen; in ihm ergreisen die einzelnen Iche sich nur als die mannigsachen Offenbarungen des in ihm Begründeten, ihr Sein ist die Function, jenes Allgemeine in die Gegensählichkeit des Verstandes, d. i. in die Resterion, die dem Ich eigenthümlich Chalpbaus, histor. Entwickt. d. Philosophie. ift, und somit in's wirkliche Bewußtsein treten zu lassen; baher unterscheidet sich in ihnen evst das Sein vom Denken, und sie sind selbst diese ur=theilonde Verstandesthätigkeit, die zugleich eine unendliche Specisicirung zu mannigfaltigem Inhalt ist. So machen die Iche als Besonderheiten zusammengenommen die Totalität der Offenbarungsweisen des Absoluten aus, und jedes Ich manisestirt aus seinem immanenten "Genius" das, was an seiner Stelle im Totalzusammenhange das Rothwendige und nicht anders sein Sollende, das Gebotene und Pslicht= mäßige ist.

Diefes Absolute ift Gott und "Gott ift innerlich in fich felbft Gins, nicht mehrere; er ift in fich felbft Ginerlei ohne Beranberung noch Banbel." Sofern wir nun biefes gottliche Dafein felbst find, tann teine Trennung, Unterscheidung noch Spaltung fattfinben. Nun aber findet fith boch jenes Mannigfaltige bes Seins in ber Birklichkeit; baber ift bie Frage: woher und aus welchem Princip biese mannigfaltige Wirklich-Das Mannigfaltige, als folches, ift aber nur Schein; es ift wohl ba, aber man kann ihm, bem Berschiebenen, Banbelbaren, als folchem nicht bas Pradicat Sein beilegen, biefes gebuhrt nur bem Ginen, Gelbigen. (Unm. 3. fel. Leben. Berte V. 450.) "Alfo kann jene Spaltung nicht unmittelbar in jenen Met bes gottlichen Dafeins fallen, fondern muß außer benfelben fallen, jeboch alfo, bag biefes "Außer" einleuchte als unmittelbar mit jenem lebenbigen Acte verknupft und aus ihm nothwendig folgend, daß teinesweges aber etwa in biefem Puncte bie Muft zwischen und und ber Gottheit und unserer unwiderbringlichen Ausstofung von ihr befestigt werbe." - "In bie fich ausschließenden Puncte der Freiheit (ber Sche) tritt bas gottliche Wefen nicht gang und ungetheilt, sondern es tritt in Diese nur einseitig ein; jenseits biefer Puncte aber tritt es unverbedt burch irgend eine Bulle, welche nur in biefen Puncten gegrundet ift, fo wie es in fich felbst ift, ein, fich fortgeftaltend in's Unendliche, in biefer Form bes fortfliegenben Lebens, welche unabtrenntich ift von feinem an fich einfachen Leben. ewige Fortfluß bes gottlichen Lebens ift nun die eigentliche innerfte und tieffte Burgel des Daseins." "Es ift ber ftebenbe, emige und unveranderliche Wille ber absoluten Realitat, fo-fich fort zu entwickeln, wie fie nothwendig fich entwis deln muß."

So ringt Richte in mannigfacher Beise nach einem abaquaten Ausbruck bes Berhaltniffes ber enblichen freien Iche zu bem abfolut Einen. Er glaubt ben Unterschied baburch befestigen zu tonnen, bag er bas menfchliche Bewußtsein (bas Bort in engerer Bebeutung genommen) beschränkt auf bie Gegenfate- und Unterfciebe ber finnlichen Erfcheinungen, in welden ber menschliche Berftand fich bewegt; von biefen habe er eben beghalb bas burchbringenbfte Biffen, weil er felbft fie herporbringt; rudmarts aber, tiefer in fich felbst binein auf bie Burgel bringend, erfaßt er nun bas Unterschiebelofe, ben Grund, wo ihm alle bestimmte Gebanken ausgehen, von bem aber in aleicher Beise alle bestimmte Gebanten ausgehen, fo bag, wie Richte wohl auch in Uebereinftimmung mit Schleiermacher und Jacobi fagte, hier nur ein unmittelbares Gefühl, aber nicht begrifflich benkenbes Unterscheiben moglich ift. Das Gottliche ift also zwar, weil Urquell aller vernünftig fittlichen Beltordnung, an fich felbft Bernunft, aber wir konnen es in keine be-Kimmte Form fleiben und einschranken. (Brief an Reinhold. Im Beben u. Briefwechsel Bb. II. p. 305.) Dennoch aber schreibt er bem Absoluten an und fur fich tein Bewußtsein gu, so wenig als er bies in ber erften Periode that; und bavon finden wir ben Grund barin, bag ihm bas Absolute eben jenes in ben Ichen felbft fich findende Grundmoment, jener - wenn ich mich so ausbruden barf - Theil bes Ich mar, ber zwar als Quellpunct ber Thatigfeit, fur fich allein aber und ohne bas andere Moment ber Nichtiche, bestimmungelos und indif-Die Stelle ber unterscheibenben Reflerionsferent exichien. thatigfeit übernehmen nun hier bie verftandesmäßig bentenben 3che; biefe fallen also mit ihrer Thatigkeit gewissermaßen außer jenen absoluten Indifferenapunct, obgleich bas Unterscheiden von biefem ausgeht und nicht ohne benfelben gefeht werben kann; ober m. a. 28., ba Fichte vom endlichen Ich die Ansicht hatte, daß es aus einem indifferenten Puncte alle Mannigfaltigfeit ber Borftellungen febe (obicon biefe immer jugleich mit jenen, und jener mit biefen ba fein follten), und biefen Punet bann fur bie allgemeine Reglitat bes gottlichen Seins erklarte, so konnte diese Gottheit consequenter Beise in sich selbst auch nicht anders sein als jenes Moment im Ich; sie konnte aber auch ebensowenig, wie dieses ohne sein zweites Moment, ohne eine wirkliche Welt der Iche geset, nicht als Schöpfer vor einer Welt gedacht werden, sondern war nur der immanente Einheits und Beziehungspunct einer, damit gleich ewig vorauszusehenden Welt, womit freilich der absoluten Causalität wieder Abbruch geschieht, und derselbe Widerspruch eintritt, wie dei dem endlichen Ich, welches absoluter Grund aller seiner Bestimmungen sein soll, aber doch von den schon daseienden Bestimmungen mit seiner eignen Existenz dialectisch abshängig ist.

Ift nun gleich aus einem fo abstracten Grundmoment, wie Richte felbft einfah, an und fur fich allein nichts abzuleiten, sondern findet bas Ich fich immer in "unbegreifliche Schranken" eingeschloffen, fo foll es boch biefelben mit nie ruhender Selbsthatigkeit gur Selbftbefreiung burchbrechen. Er weißt psychologisch und geschichtlich ein planmagiges Fortschreis ten in biesem raftlosen Aufheben nach, und wird baburch jum Urheber einer großartigen Philosophie ber Geschichte ber hier werden (Unm. g. fel. Leben. Bb. V. S. Menschbeit. 510 fag.) im Allgemeinen brei Standpuncte ober Perioben unterschieben. Erftlich fieht bas Ich auf bem finnlichen Standpuncte ber Gludfeligkeit; benn ba jebes Ich ein einseitiges und partielles Dafein bes gottlichen Allseins ift, irgend eine besondere Function bes gottlichen Billens reprafentirt, fo erfaßt es fich auch in biefer feiner Particularitat querft, und halt fich fur ein Ganzes, indem es fich ben anderen ebenfo particularen Willen entgegenstellt und somit ein ausschließliches Sein behauptet. Sein Wille ift baber auch nicht Eins. mit bem univerfell gottlichen, vielmehr im Gegenfat ju biefem und im Zwiespalt. Daburch kommt zweitens bas Ich auf ben Punct einer Bahl zwischen beiben Willen und hat einen Entschluß zu vollziehen, ob es feinem individuellen ober bem ewigen Willen gemäß fich bestimmen wolle. Diese Stellung und bie mit dem Bewuftfein bes auch anders fich entscheiden Konnens verbunbene Bahl (liberum arbitrium) ift ber Stand. punct bes Gefetes. Aber brittens muff auch biefe Gegen-

fatlichkeit noch aufgehoben werben, bamit endlich ber Stand ber reinen und freien Moralitat und mit ihr bie Gelige keit eintrete. hier verschwindet die Meinung von einer moglichen Gelbständigkeit bes individuellen Willens bem abfoluten gegenüber ganglich; "bas gewefene Ich fallt hinein in bas reine gottliche Dafein, und man kann ftreng genommen nicht einmal fagen, bag ber gottliche Bille ber feinige werbe, inbem überhaupt gar nicht mehr Zweie, sondern nur Gins, und nicht mehr zwei Willen, sondern überhaupt nur noch einer und ebenderselbe Wille alles in allem ift. Go lange ber Mensch noch irgend etwas felbst zu fein begehrt, kommt Gott nicht ju ibm, benn tein Mensch fann Gott werben. Sobalb er fich aber rein, gang und bis in bie Burgel vernichtet, bleibt allein Gott übrig und ift Alles in Allem. Der Mensch kann fich keinen Gott erzeugen, aber fich felbst als bie eigentliche Regation tann er vernichten und fobann verfinket er in Gott." So ift allerdings bie allgemeine Harmonie bes feligen Lebens verwirklicht, nach welcher bas Syftem ber absoluten Sittlichfeit trachtet, und es ift nicht ein absoluter progressus in infinitum, sondern allerdings ein 3wed und ein Biel ber alls gemeinen Berklarung in Aussicht geftellt, welches man nicht mit Unrecht mit bem verglichen hat, worauf schon die aleranbrinische Gnosis, namentlich Proclus als auf bas Enbe aller Dinge ben Blick richtete. "Endlich — und wo ift benn bas Ende? — (fagt Fichte) muß boch Mes einlaufen in ben fichern Bafen ber emigen Rube und Seligkeit; endlich einmal muß boch heraustreten bas gottliche Reich und feine Gewalt und feine Rraft und feine Berrlichkeit."

Aber wer sieht nicht, dieses Ende mit dem Anfange des Systems vergleichend, daß Kichte hier im Gegensatz zu der früsheren Theorie des Ich und der Sittenlehre das Ich ganz und gar in das Absolute zerrinnen und verschwinden läßt. Diese radicale Selbstvernichtung, diese ohne allen Rückhalt sich hingebende "Liede" heißt hier nun Religion, aber wie sehr ist sie verschieden von der früheren moralischen "des freudigen Rechtthuns!" Werhalt es sich wirklich so, daß in Wahrheit schon in diesem gegenwirtigen Leben ein allwaltender Wille durch den ganzen Ablauf der Ereignisse sich mittels der Iche

und ihrer an nothwendige Gefete gebundenen Borfiellungen fich vollzieht, wie ift bann ber im hintergrunde lauernbe Determinismus abzuwehren ober mit ber menschlichen Areiheit zu vereinigen? Bon bem über bie mabre Birtlichteit aufgetlarten Menschen heißt es: "ihn befrembet nichts, was irgend um ihn herum vorgeht, ob er es begreife ober nicht; bag es in ber Welt Gottes ift und bag in biefer nichts fein tann, bas nicht jum Guten abzwecke, weiß er ficher. In ihm ift teine Furcht für bie Butunft, benn ihn führt bas absolut Selige ewig fort berfelben entgegen; teine Reue über bas Bergangene, benn insofern er nicht in Gott war, war er nichts, und dieg ift nun vorbei und erft feit feiner Gintehr in bie Gottheit ift er jum Leben geboren; in wie fern er aber in Gott mar, ift recht und gut, mas er gethan hat." Bie aber bem menschlichen 3ch noch irgent eine Gelbftanbigkeit und Freiheit bem Abfoluten gegenüber eingeraumt werben tonne. ist beghalb unklar und im Schwanken geblieben, weil, was überhaupt ber Grundmangel bes Spftems ift, niemals befries bigend erklart wurde, wie bas in sich einfache und indiffes rent bestimmungslose endliche Ich, und gleicherweise bas eben fo abstracte unendliche Ich ber Bestimmungsgrund einer aus ihm hervorgehen ober in ihm beruhen sollenben Mannigfals tigkeit fein konne. Bie jenem bie Dinge ober ihre Bilber, fo mufite biefem bie gange Belt uranfanglich gegeben fein, und weber in jenem noch in biefem kann bie Moglichkeit einer freien Schopfung begriffen werben.

War die schwache Seite des Fichte'schen Systems, wie so eben gesagt wurde, ohne Zweisel die, das aus dem abstracten Ichgrunde die Mannigfaltigkeit der Borstellungen nicht abgeleitet werden konnte, die als Richtiche aus ihm hervorteten sollten, und war es dei seiner resservien Natur zwar immerhin genothigt, Ich vom Nichtich und Nichtich vom Ich zu unterscheiden, und beide Seiten auf einander zu beziehen, aber gleichwohl damit im Geringsten noch nicht erklart, wie der Inhalt dieses Ich, die unendliche Kulle der Dinge oder Bilder in ihm selbst ursprünglich entstehe; so war es bei dies

fer Lage der Sache ohne Zweifel bas Rachste und Raturlichfte zu der Annahme einer wirklichen Welt der Dinge und realen Natur um und außer uns zuruckzukehren.

Dieg that Friedrich Schleiermacher, geb. gu Breslau 1768, geft. 1834 in Berlin. Obschon als Theolog ber reformirten Rirche angehörig, verläugnete er boch ben Ginfluß feiner frubeften Erziehung im Schoofe ber Brubergemeinde nie gang; "Frommigkeit (fagt er felbst) mar ber mutterliche Leib, in beffen beiligem Dunkel mein junges Leben genahrt und auf bie ihm noch verschloffene Welt vorbereitet wurde; in ihr athmete mein Beift, ehe er noch fein eigenthumliches Gebiet in Biffenschaft und Lebenberfahrung gefunden hatte." Da es indeß ganglich außer unfern Grenzen liegt, Die epochemachenbe Bebeutung Schleiermacher's auf bem Gebiete ber Theologie ju ichilbern, fo muffen wir uns begnugen, eine Characteristik seines Philosophirens, womit er felbft weber ein neues Syftem noch eine Schule grunden wollte, an biefer Stelle einzuschatten, wohin es theils als eine Reaffumtion bes bisher und zunachft von Sichte Geleisteten, theils als ein Uebergang ju ben folgenben Standpuncten ohne 3meifel gehort.

Indem fich Schleiermacher in Betreff ber Realitat ber Richtiche, b. i. ber naturlichen Dinge und ber wirklichen Erfahrung mittels realer Bechfelwirkung bes Denkens und Seins, von dem unbefriedigenden Ibealismus Richte's losfagte und zu Rant's Beltanficht zurudwenbete, in welcher von Lode her noch ein sensualiftisches Element lag, blieb er boch mit Sichte barin einverftanden, daß er einerseits wie biefer in ber fruheren Periode ein felbstthatiges individuelles Ich, jugleich aber auch, wie dieser spater that, einen realen Zusammenhang bieses Sch mit einem einigen absoluten Urgrunde annahm, und noch flarker hob er hervor, daß diefer Zusammenhang sich im unmittelbaren Gefühl kundgebe. Daß er ein empirisches Element in unser Wissen aufnahm, sett ihn aber nicht einfach auf Kant's Standpunct, und noch viel weniger auf ben ber Sensualisten jurud, benn von biefen unterscheibet er fich burch bas Geltenmachen bes ibealiftischen Momentes gegenüber bem materiellen, und von Kant burch bie Unnahme ber Erkennbarkeit ber Natur ber Dinge an sich, indem er ein abaquates Biffen mit objectis

ver Giltigkeit an die Stelle ber bloßen Erkennbarkeit ber Erscheinung setze, dieses wirkliche Wissen aber mittels einer allgemeinen, ben Ichen und den Dingen gemeinschaftlichen Grundssubstanz begründete, in und durch welche ein reales Einwirken der Dinge auf den Geist, und des Geistes auf die Dinge, also eine Vermittelung des Wissens in uns durch die erfahrbaren Dinge, und eine objective Wirksamkeit des Wollens auf die Dinge begreislich wird.

Dieses homogene Grundwefen, welches wir zuerft in Betracht ziehen, burch beffen Unnahme Schleiermacher in eine fo nahe Bermanbichaft mit Kichte's fpaterer Lehre, mit Spinoza und mit Schelling tritt - biefe Subftang, in welcher ber Dualismus von Denken und Sein zurudgeführt wird auf eine Einheit im Grunde, ift ju feten als die Indiffereng von beiben, von Realitat und Ibealitat, b. i. als ein Befen, in melchem biefe Unterschiebe ausgeloscht, noch nicht ober nicht mehr porhanden find, fo bag ber bualiftische Gegensat tein radicaler, in zwei Principien zerfallender Dualismus, sondern nur in ber Welt ber endlichen Wefen anzutreffen ift. Schleiermacher nannte baher auch biefen feinen philosophischen Standpunct ben ber Einheit bes Ibealismus und Realismus, und knupfte, mahrscheinlich gang unabhangig von Sichte und Schelling, querft vielleicht ichon burch Jacobi aufmerkfam gemacht, unmittelbar an bie Behre "bes heiligen und verftogenen Spinoza" an, in welcher er ben feften Grund und Boben gefunben zu haben glaubte, ber ihn über bie Ginfeitigkeiten fowohl bes Ibealismus als bes Materialismus empor trug; er ergriff aber diesen Stutpunct in der Alleinslehre um so bereitwilliger, ba er barin für sein religioses Princip, bas "absolute Ab= hangigkeitsgefühl," eine nothwendige Borausfetung erbliden mußte.

Wenn auch in spätern Jahren die Borliebe für Spinoza, je mehr er die Driginalwerke dieses berufenen Denkens durchdrang, mehr und mehr gegen eine mehr platonisirende Ansicht zurücktrat, so kann man doch auch von seinen früheren Ansichten schon mit Recht sagen, daß sich seine Auffassungsweise der Substanzlehre jederzeit wesentlich von Spinoza unterschieden hat. Bei Schleiermacher ist sie in philosophischer Hinsicht nur ein Mittel, Richte's monifiischen Ibealismus und Kant's Dualismus zu verschmelzen; benn bei ihm findet fich eigentlich niemals jener entschiebene Pantheismus Spinoza's, welcher bie absolute einzig und allein seiende Substanz als bas Wefen aller Dinge betrachtet, die Dinge aber nur als die fur sich mefenlofen und nichtigen Formen, in welchen jene Gubstang, bas allein Ewige und Gottliche, eriffirt, alfo, bag eine Welt als folche, unterscheidbar von Gott, gar nicht eriftirt, biefer Pantheismus also vollig akosmistisch ift. Im Gegenfat gegen biefen Spinozismus, freilich aber auch nicht ohne Widerspruch gegen fich felbst und auf Roften ber Strenge ber Confequenz, unterschied Schleiermacher fehr bestimmt bie Eriften, ber Welt von ber Erifteng ber absoluten Substang, die er mit Spinoga "Gott" nannte. Die absolute Substanz namlich ober bas Abfolute ift bei Schleiermacher im ftrengsten Wortverstande eine Einheit und Sichfelbstgleichheit, Die alle Unterschiede, Bestimmungen und Actionen von fich ausschließt, in ber fich schlecht= bin nichts unterscheiben lagt, und in ber, wenn wir sie zu benten ftreben, alles bentenbe Begreifen feinen Endpunct erreicht, ba wir eben nur bas Bestimmte, Gestaltete, sich von Undern Abgrenzende benten konnen. Dieses in keinen bestimmten Gebanten ju faffenbe, nur negativ, mas es nicht ift, Sagbare ift bessenungeachtet eine nothwendige Boraussehung alles bestimmten Denkens, alles bestimmten Seins und alles Wiffens, wie alles Wirkens der Dinge auf einander, und ber Intelligenz auf bie materiellen Dinge, also nothwendiges Poftulat für alles Wiffen und alles mirkfame Bollen überhaupt. Dieß hat jedoch bei ihm nicht, wie bei Spinoza, ben Sinn, baß bie gottliche Substanz in alle endliche Dinge eingeht und unmittelbar bas Dafein berfelben, aller jusammengenommen, ausmacht; alle endliche Dinge zusammengenommen find und bleiben vielmehr immer nur ber Inbegriff ber endlichen Befen, und dieser Inbegriff ift die Belt. Die Welt ist also bem unendlich Ginen entgegengesett, wie bas Biele bem Ginen, und ift in keiner Beise ibentisch mit Gott. Bon bem Unenblichen an fich halt Schleiermacher alle und jebe Unterschieblichkeit sowohl die materielle der Dinge unter sich, als auch den hauptunterschied bes Dentens und Geins ober ber Geiftigkeit

und Natur aufs strengste ausgeschlossen. Es wurde eine Verendlichung des Unendlichen, folglich ein Widerspruch (contradictio in adjecto) sein, wenn man die Gottheit als unmittelbar auch die Dinge seiend, oder die Dinge zusammengenommen als Gott seiend betrachten wollte. Dadurch erhält ihrerseits auch die Welt, trot dem, daß sie nothwendig in Gott und auf der Eristenz Gottes beruht, als die Totalität alles Bestimmten, Endlichen und Veränderlichen eine gewisse relative Selbstständigkeit.

Erop ber wirklichen negativen Abhangigkeit und bes abfoluten Abhangigkeitsgefühls find und bleiben baber auch bie individuellen Iche unaufgeloft felbftftandig in biefem allgemeinen substantiellen Mebium. Denn ba die Substanz nichts bestimmt, bas an fich Bestimmte nur trägt und einigt, fo find bie individuellen Beifter fich felbft und Anderes beftimmenbe Principien, nur bag freilich ihre Bestimmtheit und individuelle Natur fich nach bem Weltgangen richten muß, beffen integrirende Glieder fie find. Da in biefem Weltganzen bie unenbliche Mannigfaltigkeit erschopft, biefe Mannigfaltigkeit ber Einzelwesen aber in ihrer Coeristenz burch einander gegenfeitig und durch bas Ganze zugleich bestimmt wird, so hat auch jedes einzelne Ich feine bestimmte Daseins : und Wirkungsweise in Art einer praftabilirten Barmonie auf nothwenbige Beife zuertheilt bekommen; jedes hat seinen specifischen Beruf, feine Aunction, fein "Talent" ober Begabung. Schleiermacher ift einerseits in biefer Beziehung vollkommen Determinift, anderfeits glaubte er gerade burch biefe fpecififche Eigenthumlichkeit, wodurch jedes Ich ber Reprafentant eines im Ganzen und zur absoluten Totalität nothwendig gehorenden Momentes wird, eben die Individualität, Perfonlichfeit und Selbstftanbigkeit berfelben erharten zu konnen. Einwurfe, daß bamit vielmehr eine burchaus unselbfiftanbige Particularitat und Mangelhaftigfeit, als Ganzheit jebes Individuums für fich herauskomme, entgegnet er, bag jebes an bem Absoluten, bem Ginen und Gleichen, so gut wie alle, Theil habe und somit an ber allgemeinen Bernunft, beren Allgemeinheit eben biefe Mannigfaltigkeit forbere und vorausfete. Zebes wiffe auch in feinem Gelbstbewußtsein und Gewiffen unwibersprechlich von biefer feiner Theilhaftigkeit und Abbangigkeit vom Absoluten. Bare nur (muffen wir kritifirend einschalten) biefe subftantielle Einheit auch an und für fich nicht blos bie abstracte, biente fie nur ju mehr als nur zu einem collectiven Inbegriff, in welchem die Unterschiede nicht blos enthalten und wie auf einer Unterlage aufgetragen waren, fo murbe auch bas ihr in ber subjectiven Wernunft, bem Selbstbewußtsein, entsprechenbe Allgemeine mehr fein, als ein formaler Inbegriff alles Befondern und Particularen, bie Individuen murben zu mahrhaften Perfonlichkeiten werben, wie Schleiermacher bieg ohne 3weifel wollte, benn nach feiner Darftellung icheint in ber Belt viel mehr Gelbftthatigfeit ber endlichen Ginzelmefen als energistische Birksamkeit Gottes anzutreffen zu fein, und es ift nicht fowohl zu furchten, bag. bas Absolute mit Aufhebung ber menschlichen Freiheit alles allein wirke, als daß im Gegentheil Gott zur passiven Subftanz herabgefett werbe; bennoch wurde bieß nach Schleiermachers Ansicht gerade bann ber Rall fein, wenn bie Gottheit je in die Welt felbst unmittelbar wirkend einginge, benn bann wurde fie auch in bem Conflict ber endlichen Dinge fich leibend verhalten, eine Unzuträglichkeit, ber man nur baburch entgehen konne, daß man beibes, Activitat wie Paffivitat, von bem Absoluten schlechthin fern halt.

Soll das Sanze befriedigen, so kommt offenbar die Hauptsache auf die Bestimmung des Verhältnisses an, in welchem das Unendliche zum endlichen Ich steht. Hierüber sinden wir aber als allgemeine Grundlage nur Folgendes. Wie das Abstolute an sich selbst vollig bestimmungslos ist, so ist es auch zu sehen in Bezug auf sein Verhältnis zur Welt, und wie dort das bestimmte Denken und Wissen seine Endschaft erzeicht, d. h. das Absolute selbst nicht eigentlich gewußt werzen kann, so kann auch seine Beziehung zur Welt ebensowenig gewußt und durch bestimmtes Denken erkannt und auszesperochen werden. An dieser Unerkenndarkeit ist aber nicht etwa eine Schwäche unserer beschränkten Vernunft schuld, sons dem Begriff des Absoluten selbst, das in sich selbst völlig bestimmungslos, also selbst bewußtlos und auch nicht wißbar ist. Es ist mit diesem Nichtwissen nicht

wie mit anderem; auch von ber Totalität ber Weltbinge kann man tein abaquates, gang vollzogenes Biffen haben, aber nur aus bem fubjectiven Grunde unferer individuellen Beidrante. beit; einem unbeschränkten Geifte wurde biefe Sotalität erfaßbar fein, und auch wir nabern uns berfelben fortwahrend im Fortschritt unserer Bilbung an, obicon wir fie nie wirklich erreichen; bort aber liegt ber Grund ber Unmöglichkeit bes Biffens objectiv in ber Natur bes Absoluten felbft. Gin eigents liches Wiffen und Begreifen kann es alfo hiervon nicht geben; wohl aber giebt es ein Innewerben bes absoluten Seins, welches bas minimum bes in die Indifferenz ber Unterscheis bungelofigkeit verschwindenden Biffens und bes aus ber Inbiffereng auftauchenden gur Differeng übergehenden Bewußtseins ift, ein Innewerben, mas in biefem Acte felbst zugleich noch mit ber Indifferenz behaftet ift, woburch wir uns von jenem Berhaltniß einiger Magen Rechenschaft geben konnen. Dieses Innewerben ift bas Gefühl. hier ftimmt Schleiermacher wie ber mit Jacobi, obwohl aus verschiedenem Grunde, überein; benn biesem war bas Gefühl nur eine unvollkommene, aber unmittelbare Ergreifung ber Birkfamkeit Gottes, als welchen er nicht eine unbestimmte Substang, fonbern einen perfonlis chen Geift voraussette. Schleiermachern ift bas Gefühl, namlich nicht bas finnlich organische Empfinden, fondern bas religible absolute Abhangigkeitsgefühl beswegen eine feinem Gegenstande abaquate Bermittelungsweife, weil es eben felbst bie Aufhebung aller bestimmten Unterschiede im gefühlten Object und bes Gegensages von Subjectivitat und Objectivitat selbst 3m Fuhlen fteht uns fein Gegenstand gegenüber, wir find mit ihm unmittelbar eins; insonderheit ift auch ber Gegensat zwischen Wiffen und Wollen hier aufgehoben, ober bas Wiffen einerseits geht burch ben Indifferengpunct bes Gefühls in Wollen anderfeits, und biefes auf bemfelben Bege in jenes über; benn wenn bas Biffen von einer Einwirkung ber Gegenftanbe ausgeht, bas Bollen burch eine Wirkung von uns auf die Gegenstände wirkt, so muß auch hier ein Indifferenzpunct zwischen beiben im Gubject liegen, in welchem biefe Gegenfate felbst wieber mit ber absoluten Indiffereng gufammenfallen. Wenn zwischen Bollen und Denten tein Binde-

wunct ware, in welchem beibe zusammenhangen, fo fielen fie ganglich aus einander, es schobe fich ein Intervall = Nichts awischen alle unfere Dent- und Billensacte ein, wodurch bie Einheit unseres Bewußtseins schlechthin zerftudt murbe. Go bagegen ist bie Indifferenz bes Kuhlens zugleich die fortbauernbe Poteng fowohl zu immer erneueten Billensbestimmungen, als auch zu beftimmten Gebantenreihen. Dem Ginwurf alfo, bag, wenn im Gefühl bie Unterschiedlichkeit und Gegenfablichkeit aufgehoben wirb, auch jebe Spur von Bewußtsein schwinden, bas Gefühl alfo felbst zu O herabfinken muffe, begegnet Schleiers macher bamit, bag bas Subject eben auf biefem feinen Rudgange ins vollig Indifferente ober in feinem Fortgange von bemfelben ins Differente im Unterscheidungsmomente beiber fich ergreife, so bag in biefem immer noch ein minimum bes einen Ertrems mit bem anbern jugleich mitergriffen werbe, bevor es aanglich verschwinde. Ja bas Berschwinden biefes Moments aus bem Gebachtniß sei überhaupt gar nicht nothwendig mit bem Eintreten bes Wiffens und Wollens in die Welt ber Gegenfage verbunden; im Gegentheil tonne und folle biefes Befühl als permanente Grundlage im Gemuth mahrent bes wirklichen Lebens in ber Welt alle bestimmte Dent = und Willensacte begleiten. Das absolute Abhangigkeitsgefühl, welches bas Wesen aller Religion ift, unterscheibet sich von jedem andern physischen Gefühl einer relativen Abhangigkeit von ben uns beftimmenben außern Dingen; benn biefen gegenüber bleibt uns immerbar auch zugleich ein relatives Freiheitsgefühl, in bem wir uns bewußt find auf die Dinge wirken und fie auf uns wirken laffen zu tonnen ober auch nicht. Dem Absoluten gegenüber aber bleibt uns bavon auch nicht ber kleinfte Reft; benn in Bezug auf biefes tonnen wir nicht wollen. b. h. felbstthatig fein; es ift unmöglich und sich felbst miberfprechenb, bas abfolute Sein irgendwie zu bestimmen, ba biefes felbft bas schlechthin bestimmungstofe reine Sein ift; bas Abfolute kann also ebenfowenig gewollt werben, als es gewußt werben tann. hier findet nur schlechthinnige Abhangigkeit unserer felbst und ber Dinge und zwar in gleicher Weise flatt, und das Gefühl biefer Abhangigkeit ift die Religion, in Bezug auf beren Grundwesen alle Menschen einander gleich, aber verschieden dem Grade nach sich verhalten, in welchem das Gottesbewustsein in ihnen kräftig ist. Rückssichtlich der Vorstellungen, welche sich die Menschen vom Absoluten und ihrem Verhältnis zu ihm selbstthätig entwerfen, kann es daher sehr verschiedene Religionslehren und Theologien geben, aber in allen diesen Formen ist doch das eigentslich Religiose jenes Gefühl, eine Realität, die etwas wesentslich Anderes ist als jedwede Theorie, worin das Wesen der Religion gar nicht besteht, dem Religion ist kein bloses Denken oder Wissen.

Menben wir uns nun von der Betrachtung des realen objectiven Sachverhaltes an sich ju ber Seite bes menschliden Biffens und ber Biffenschaft im eigentlichen Ginne, fo begegnen wir bei Schleiermacher einerseits bem fehr hoben Begriff von ber Philosophie, daß fie die Centralmiffenschaft ift, welche wie bei Plato und Ariftoteles über allen befonbern Wiffenschaften schwebt. Gie erzeugt ben Inhalt berfelben nicht a priori, aber fie bestimmt beffen gorm, indem fie allen gegebenen Inhalt zu einem Ganzen harmonisirt, ben burchgreifenben Bufammenhang aller besondern Begriffe probucirt, biefe felbft burch ben Totalzusammenhang fritisch beftimmt, und so bas suftematische Bewußtsein hervorbringt, in beffen formaler Abgeschloffenheit fie felbst besteht. Anderseits muß man indeg hier zugleich auch an ben befchrankten Ginn fich erinnern, welchen Schleiermacher gleich Rant, mit bem Borte Biffen verbindet. Das Biffen tragt ben boppelten Character, bag es 1) bie allgemeine in allen Menschen gleiche Art und Weise ift, die Dinge vorzustellen und zu begreifen, und 2) bag es fich auf bas Sein ber Dinge bezieht und nicht bloges Denten, sonbern ein bem Sein ber Objecte entfprechenbes Erkannthaben berfelben in fich schließt. erftere ift burch biefes lettere bedingt, und biefe objective Giltigkeit bes Biffens Schließt jene Allgemeinheit bes Borkellens mit ein, baber Schleiermacher auf bas lettere bas meifte Gewicht legt, benn in ber objectiven Bahrheit bes Gebachten vereinigen fich eben bie richtigen Gebanken Mer. Anftatt baff burch bie Hervorhebung bes ersten Kriteriums feine Phis losophie einen mehr subjectiv : ibealistischen Character wie bei Kant bekommen haben wurde, verleiht ihr bas Korwalten bes letteren einen objectiv-erkenntnistheoretischen. Damit aber hat bas Wissen und alle Wissenschaft überhaupt nur im Bereich ber Welt, also innerhalb ber endlichen Gegensäte von Denken und Sein und der denkenden endlichen Wesen (Iche) unter einander und zu den Dingen der Natur seinen Spielraum. Die Philosophie ist also im eigentlichen Sinne des Wortes Weltweisheit, diese aber, weil die Erfahrung, worauf sie sich stütt, nie vollendet ist, ist auch sie selbst nie vollendet, strebt aber unausgesetzt diesem Ziele entgegen und besindet sich stets in unendlicher Annäherung an dasselbe.

Alles eigentliche Wiffen namlich hat einen boppelten Factor: die Empirie, welche ben Inhalt unserer Begriffe liefert, wie bei Rant, und die Intelligenz, welche die Form fur biefen Inhalt giebt, ber ohne fie ein daotischer fein wurde, mabrend ber Denkthatigkeit anderseits nur eine formale Function Der theoretischen Erkenntnigthatigkeit überhaupt ftebt gegenüber bie practifche bes Billens, b. i. bie Thatiakeit bes 3ch, vermoge welcher es feine Begriffsformen in bie Außenwelt ber Dinge überträgt und fie ihr einverleibt, fo bag biefe Begriffe bier ju wirksamen Principien, ju 3medbegrif. Fur bie Philosophie muffen bie besondern Realwiffenschaften ben Inhalt vorbereitend bearbeiten; biefer ift ursprünglich nur als empirisches Material gegeben, und bie Bernunft ift fich ihrer nicht ursprunglich felbftbewußt, bevor fie biesen Stoff bearbeitet; fie manifestirt fich nur wirkend, inbem sie von ben handelnden Menschen vermittelft ber "organifirenden Thatigkeit" in die Natur eingebildet, die Natur mit Bernunft befeelt wird, fo dag biefe vernunftige Form nun wieber objectiv begreiflich sich ihnen manifestirt und bie organis firte Wirklichkeit jum Symbol fur die "symbolisirende," b. i. erkennende Bernunftthatigkeit wird. Dhne ben von uns nur burch bas Medium ber Gegenstandlichkeit aufzunehmenden Inhalt wurde die Philosophie nur ein Berkehr mit abstracten logischen Formeln fein. Sie hat baher, um Wiffenschaft zu werben, einerfeits ben gegebenen mannigfachen Ertenntniginhalt abstrahirend auf allgemeine Begriffe ju reduciren, b. i. inbuctiv zu verfahren, anderseits urtheilend jenen Inhalt aus

ber Begriffseinheit burch Gegenfate bialectisch bestimment gu bebuciren. Die burch Induction gefundenen "Formeln" und burch Deduction bestimmten "Schemata" schließen fich jur inhaltevollen und fritisch berichtigten intellectuellen Unschauung ausammen. Bermochte bie Philosophie allen Inhalt ursprunglich aus ber Bernunft zu produciren, ober auch nur mit Sulfe bes Gegebenen vollständig ju reproduciren, so mare fie im letsten Ralle vollendete, im erften absolute Biffenschaft allein; bieg aber ift fie, wenigstens bermalen, nicht im Stanbe; fie ift nur eine Seite ber Wahrheit, namlich bie formale, und erft aus ihrer Durchbringung mit bem gegebenen Inhalt entsteht bie bochfte Gestalt bes Wissens, als welche Schleiermacher bie (intellectuelle) Unichauung betrachtet, die er eine funftlerische Sofern die Philosophie sich mit ben Denkformen als folden beschäftigt, ift fie Logit, fofern fie ben uns gegebenen Inhalt benkend burchbringt, bas Sein alfo erkennt und jum Biffen erhebt, ift fie Metaphyfit; diese ift die Grundwiffen= schaft ber Philosophie; Schleiermacher faßt aber bie beiben Theile berfelben, ben metaphysischen ber allgemeinen Erkenntniglehre und den besondern logischen, jusammen unter dem Ramen Dialectit. Diesem allgemeinen Theile ordnet fich bann alles Wigbare unter, und biefes besteht einestheils in ber Natur, anderseits in bem Bereich bes bewuften Sandelns, mithin in Physik und Ethik, so bag im Allgemeinen bie antike Eintheilung ber Philosophie in Dialectif, Physik und Ethik hergestellt wirb.

Berfen wir schließlich noch einen Blid auf die Theologie und Ethik Schleiermacher's (benn mit der speculativen Physik hat er sich nicht speciell beschäftigt), so möchte auf den ersten Anblid schwer abzusehen sein, wie Schleiermacher als Theolog an die oben characterisirte Metaphysik eine christliche Theoslogie und speciell eine Christologie habe anknupsen können, da die Gottheit so sest in sich abgeschlossen und so daar und ledig an allen Bestimmungen in sich selbst ist. In der That knupft auch Schleiermacher seine specielle Religions und Glaubenstehre nicht an dieses objective Princip an, um ans ihm das Weitere wissenschaftlich abzuleiten, sondern mit Beseitigung aller Speculation a priori geht er zum mensch-

tichen Subject über, um hier im absoluten Abhängigkeitsgestühl seinen Standpunct zu nehmen. Dieses ist zwar gleichsfalls ein wesentlich allgemeines und abstractes, aber eben darum auch der Bestimmung von andersher, auf historissem Wege um so mehr bedurftig. Nun versetz und Schleiermacher sogleich in diejenige Bestimmtheit des Relisgionsgefühls hinein, welche dasselbe specifisch im cristlichen Gemüth hat, und diese dient fortan zum Kriterium dessen, was als widerstreitend zu verwerfen ist, aber auch zum positiven Princip dessen, was als nothwendige Bedingung vorausgesetzt werden muß, alles desjenigen also, ohne welches jenes Gesühl selbst nicht da und in und lebendig sein könnte. Die Position, die er einnimmt, ist also eine psychologisch-historische, die Mesthode eine kritisch spostulirende.

Das specifisch echriftliche Religionegefühl und Bewußtfein aber ift nicht bei bem abstract-allgemeinen Abhangigkeitsgefühl von hoheren Machten überhaupt ftehen geblieben, fondern es bewegt fich, naher beftimmt, zwifchen bem Gegenfage bes Schulbbewußtseins, alfo ber Gunbe, und ber Berfohnungsgewißheit, also ber Gnabe. Jenes besteht nicht sowohl in bem Bewußtfein bestimmter actueller Ungerechtigkeiten, als vielmehr tiefer in bem Gelbftbewußtsein ber Dhnmacht, bes Abhangigkeitsgefühls über ben individuellen finnlichen Willen, fo bag meine Arommigkeit zu schwach ift, um alle Momente ber Lebensführung und meine gange Weltanficht zu burchbringen; biefer Bufand ber Schwäche bes Gottesbewußtseins ift bie eingestandene Schuld. Der Buftand ber Gnabe bagegen schwebt bem Chriften vor als bie Rraftigeeit bes Gottesbewußtseins in ihm, alle Buftande bes Gemuthe und ber Lebensführung ju beherrichen. und in biefem Bewußtfein fich verfohnt, von ber Gunbenherrichaft Diefer Buftand ferner tann auf teine Beife erloft zu finden. angesehen werben als ein burch ben Menschen, sofern er felbst mit seinem Befen in die Gegensate ber Endlichkeit gestellt ift, felbft errungener und erreichbarer; um die Endlichkeit im Ginzelnen und im Ganzen - bie Belt - zu überwinden, bedarf er nothwendig eines über diese Endlichkeit felbst hinausliegenben unendlichen Princips, und biefes Princip muß ihm mitgetheilt worben sein. Die Mittheilung aber weiß ber Christ Chalpbaus, biftor. Entwidel. b. Philofophie. 15

nur burd ben geschichtlichen Eribfer vermittelt. Bollten wir annehmen, fie tame uns auf bem Bege ber Bilbung burch bie Belt ju, fo konnte es in ber Belt boch nur bie chriftliche Kirche fein, benn die Welt felbft, ber Inbegriff bes Endlichen, ift fetbft burch und burch funbhaftig, und tann meder Underes noch fich felbst über biefen Bustand emporheben. Die Erlosung muß von einem über alle Gunbhaftigkeit erhabenen Princip ausgeben, dieß aber war und ift die Perfonlichkeit Sefu, auf welche unfer traditionelles Biffen als auf eine bestimmte hiftorische Erscheinung binweift. Er allein theilt uns die Rraftigfeit feines Gottbewußtseins mit, wie in ihm allein nicht bloß gra= buell, mehr oder weniger, sonbern abfolut biefes Gottesbewußtfein zur vollendeten Durchdringung ber gangen Perfonlichkeit und herrschaft bes gangen Lebens gelangt mar, weshalb er auch fur uns rein vorbildlich lehrend, fich in feiner Liebe um ber Menschen willen opfernd, und in ber driftlichen Gemeinde fortwährend wirksam fein fann.

Während nun die driftliche Dogmatik an diesem specifisch bestimmten Frommigkeitsgefühl, welches einen realen Zustand in uns beurkundet, ein untrügliches Kriterium des christlichen Glaubens und Wissens hat, entspringt von demselben Princip aus auch eine christliche Ethik, sofern nämlich diese durch die Gemeinschaft mit dem Erloser bedingte Gattinuigkeit das Mostiv einer praktischen, specifisch christlichen Lebenssührung ist. Die christliche Ethik ist daher von der allgemeinen oder philosophischen Ethik ebenso unterschieden, wie die christliche Glaubensslehre von der Metaphysik.

Die philosophische Sthit entspringt aus dem allgemeinen men menschlichen Selbstbewußtsein des Willens, und ist eine in speculativer Korm darstellbare Wissenschaft. Einerseits hat sie zur Voraussezung die Physik, denn der Mensch sindet sich von Andeginn auf natürliche Weise schon als oder zum Vernunftswesen organisirt, nur daß hier Vernunft und Natur noch auf unmittelbar bewußtlose Weise Eins sind; ihre Aufgabe besteht nun darin, sich durch Handeln der Vernunft immer mehr bewußt und mit bewußter (subjectiver) Vernunft immer mehr zum Meister der Natur zu machen, d. i. sie besteht in dem allgemeinen Vernunftzweck, das in der Natur Vereinzelte zu durch-

bringen, es zum eignen Organ zu machen und zu befeelen, bis daß die ganze Ratur unserer Erdobersläche in den Dienst der Bernunft getreten und die Bernunft die dominirende Seele dieses allgemeinen Raturleibes wird, ein Ziel, was der Ethät zwar immerdar vorschweben muß, das sie aber nie erreicht, denn mit der wirklichen Aushebung jenes Gegensages, wäre auch sie, die wesentlich im Proces und Kampf dieses Aushebens desteht, selbst ausgehoden, und an ihrer Stelle eine durchgängig vernunftbeseelte Natur, d. i. allgemeine Seligkeit, eingetreten \*).

Beiter in die Sittenlehre einzugehen verbietet uns ber 3med biefer Bortrage, es werbe nur noch bingugefügt, bag Schleiermacher ber Erfte mar, welcher bie Ginfeitigkeit rugte. bie barans entfpringt, wenn bie Ethit entweber blos aus bem Gesichtspuncte bes hochsten Gutes, ober ber Tugend, ober ber Pflicht behandelt wird; er wollte alle brei Gefichtspuncte verbunden miffen, hob aber ben einer Guterlehre porzugemeife hervor, und machte ihn jum principiellen. Dazu bewog ibn vorzüglich ber Mangel ber fruberen Darftellungen auch noch bei Kant und Richte, welche bie Sittenlehre burchgebenbs zu einer Oflichtenlehre formulirten; barin liegt aber wefentlich ber Character eines bualiftifchen Gegenfates bes fubjectiven Willens und bes objectiven Gefetes, ber nie gang ju vollenbeter Freis beit ausgeglichen werben fann, wenn nicht beibe ursprunglich im naturlichen Willen Eins find. Scheint auch hierin bie Gefahr bes Eudamonismus ju liegen, fo muß boch anderfeits bie Möglichkeit nicht gleich im Princip negirt werben, gulest über bie gefestiche Rechtsfphare hinaus bis zur vollkommenen Freiheit in ber Liebe emporfteigen ju tonnen, und biefes Biel hatte Schleiermacher in feiner religiofen Sittenlehre vornehmlich im Auge. Ueberhaupt ging, wie fcon oftere gefagt wurde, Die Tendenz diefer neuern Philosophie bahin, Die Freiheit bes Individnums zu befestigen. Rant konnte bieß freilich bei feis nem Qualismus nicht anders bewerkstelligen, als durch Bet-

<sup>\*)</sup> Das Berftandniß ber Philosophie Schleiermachers ist neuerlich erleichtert worden durch: Julius Schaller Borlefungen über Schleiermas der, halle 1844 und Weißenborn Borlefungen über Schleiermachets Dialertif und Dogmatif. Leipzig, 1847.

läugnung ber Begierben, welche bas Ich mit ber Natur verwicklien, und durch stoische Flucht in sich selbst zurück; Fichte,
energischer, vernichtete lieber die Realität der gegenständlichen Natur zu einer bloßen, wenn auch nothwendigen Borstellungsweise des Ich, als daß er dem unendlichen Freiheitsprincip etwas vergeben hätte, gerieth aber daburch auf den Beg des absoluten Idealismus, der in seinen Nachfolgern in eine Bergötterung des Ich umschlug; Schleiermacher endlich ließ die Realität der Natur bestehen, identissierte aber die ihr unmittelbar immanente Vernunft so sehr mit der selbstbewußten des Subjects, daß die Ethik selbst zur Physik und die Physik zur Ethik zu werden brohete.

Bas Schleiermachers Philosophie überhaupt anlangt, so ift ber Grund, bag fie ju feinem befriedigenden Refultat gelangte, ohne 3weifel in bem mangelhaften Gottesbegriff zu fuchen. Es ift ichon oben bemerkt worben, bag nicht fo febr au furchten fei, in biefem Syfteme werbe bie absolute Subftang einbringend in die Welt fich zur alleinig energischen Seele berfelben machen, und alle Freiheit ber Menfchen aufheben, als vielmehr umgekehrt, bag es ben Schein gewinnen muffe, bie endlichen Iche werben biefer formlofen Gubftang fich bemach. tigen und sie fraft ihrer inhaltsvollen Intelligen; als paffipes Da aber Schleiermacher biefelbe nun Substrat behanbeln. einmal als das ganze Absolute und biefes Absolute als Gott proclamirt hatte, fo konnte er auch keinerlei Gingehen biefes fubftantiellen Grundwefens in die Formen und Conflicte ber Endlichkeit gestatten. Somit ift bie Eristen, ber Belt nur negativ durch baffelbe bedingt, b. h. bas Absolute ift nur basjenige, ohne welches bobere, concretere Principien nicht eriftiren und wirken konnen, mas fie ju ihrer Realisation und Selbstbethatigung bedurfen; aber eine folche nur negative Bebingung für andere positiv bestimmende Principien ift in ber That nichts weiter, als was man im weiteren Sinne Materie ober Subftrat nennt. Da aus ihr allein feine Belt hervorgeben kann, fo muß eine folche, wenn fie ift, in und mit ihr von Ewigkeit her vorausgesett werben, also ohne freie Schopfung; und indem Schleiermacher vielfaltig ausspricht: "obne Gott feine Belt und ohne Belt feine Gottheit" erfcheint bas

Mfolute feinerseits ebenso bialectisch von bem Endlichen, wie biefes von jenem bebingt und abhangig. Sollte bemnach tros aller Abwehr, bag bas Absolute nicht in bie Endlichkeit eingehe. bie Gottheit nicht bennoch wieber zu jenem machtlofen und paffis ven Subftrat werben, und bamit unter alle Burbe herabfinten, fo fcbien fie vielmehr umgekehrt auf Roften ber Gelbfiftanbig. feit aller endlichen Creaturen gur allein machtvollen Caufalitat, zur Potenz alles Werbens und zum alleinigen Formprincip Nur bann scheint nicht nur bie erhoht werben zu muffen, Ibee ber mahrhaft Absoluten gerettet, sondern auch ber lette Reft bes Dualismus bes materialen und formalen Princips ausgetilgt, wenn bas Absolute nicht nur an fich felbft bas Indifferente, sondern als foldes zugleich bas lebendige Princip aller Differeng ift, wenn es in allen Dingen allimmanent energisch nicht sowohl in eine vorhandene Belt ber Gegenfage eingeht, als vielmehr biefe uranfanglich aus fich hervorbildet, ober, fich felbst in sich unendlich unterscheibend und bestimmend, gur Totalität ber Beltwirklichkeit fich entfaltet. Diese totale Umtehrung ber bisher gettenben Beltanficht schien mit Recht bas Nachfte und Nothwendige ju fein, mas gefchehen mußte, und ber jugendliche Schelling war es, ber biefen fühnen Schritt magte.

## Zehnte Vorlefung.

(Schelling.)

Bir verließen bie Biffenschaft auf bem früheren Standpuncte Fichte's bei bem Resultate: All unfer Biffen ift eine fubjective Thatigfeit; Riemand tann mehr wiffen und erfahren, als was innerhalb ber Sphare feines Ich, b. i. feines Selbstbewußtseins, liegt ober vorgeht, und Mues, mas hier porgeht, ift eine Selbstthatigteit bes Bewußtseins. Bas es außerhalb biefer Sphare geben mag - und bag es etwas giebt, wird man auf bem praktischen Standpuncte wenigstens vorauszusegen genothigt, wenn auch nie unmittelbar gemahr - was es auch immer außer bem Ich geben mag, fo tann boch auch biefes uns jebenfalls nur innerlich mahrnehmbar, und nur um subjectiver Grunde willen als Dbject betrachtet werben. Diefe Grunde aber reducirten fich auf bie Bemerkung, die wir innerhalb unserer Subjectivitat machen, baß unsere freie Thatigkeit irgendwie sich gehemmt fuhle: gehemmt, ob burch Schranken und Fesseln, bie im Ich selbst liegen, ober in einem anbern 3ch außer ihm, bas mar bie Frage. - Fichte hatte gefagt: auch wenn wir annehmen, unsere freie Thatigkeit werbe burch ein anderes 3ch gehemmt und bestimmt, fo ift boch eben diese Unnahme wieder nur ein Gebanke von und und gilt in ber theoretischen Philosophie für nichts Anderes als für ein subjectives Dentgefet, nach welchem wir bentenbgerabe so viel Thatigkeit ober Birksamkeit bem Nichtich juschreiben, als wir in uns gehemmt finben, und bem 3ch fo viel freie Thatigkeit beimeffen, als wir bem Nichtich absprechen. Das Nichtich wird, als unsere Borftellung, in so weit von uns bewirkt, als wir geistig thatig find, und hinwiederum wirkt bas Nichtich in so weit auf

und, als wir und paffie bekennen, b...h. Wirksaufeit in und negiren und bem Richtich guschreiben. - Um bie absolute Einheit bes 3ch, als Princip ber Biffenschaft und - was ihm das Wichtigste mar - bie absolute Freiheit bes 3ch m behaupten, verlegte Richte jene Schranten in bie Ratur bes Subjects, ohne gewahr ju werben, bag er gerabe bas burch bie Absolutheit besselben aufhob und es untauglich . machte, bas alleinige absolute Princip ber Philosophie zu fein. Ueberdieß blieb bei ihm, sowie auch bei ben früheren Philofophen, ein Umftant fo gut wie unbeachtet, welcher gerade von ber entscheibenbften Wichtigkeit ift , namlich ber Inhalt ober Sehalt bes Richtich, die Ratur ber gefesten Dbjecte felbft, Die, wie fich von felbft verfteht, von ber größten Mannigfaltigfeit find, fo bag ichon um biefes specifischen Inhalts willen nicht von allen überhaupt und ohne Unterschied etwas über ihr Sein ober Richtfein ausgesagt werden fann.

Schelling bemerkte alsbald die einseitige Subjectivität dies fes sogenannten Biffens. In der That konnte man nach Richte bloß von feiner eigenen ibeellen Thatigkelt wiffen; es fand blog ein Bewußtsein vom Bewußtsein, ein Denken bes Biffen aber heißt : ber Birklichkeit von bem Denkens fatt. gewiß fein, was man anschaut ober fich vorstellt; es wird also ftete babei ein wirkliches Etwas vorausgesett, was gewußt werbe; ein Biffen, ohne Etwas, was gewußt wirb und auch abgesehen vom Wiffen an fich wirklich ift, wiberfpricht fich felbst, es mare ein Wiffen von nichts, ein leerer Bei Richte (namlich in ber alteren Biffenschafte. lebre) eriftirte in ber That mur Wiffen fur fich allein und weiter nichts; bas Einzige, mas es wirklich gab, mar Bewußtsein, b. i. Denten. Dieses Bewußtsein follte ferner nicht etwa als in einer Seele ober einem Beift vorhanden, fondern es follte rein für sich selbst als Thatigkeit, als reines actuelles Denken gebacht werben, und weiter follte es nichts geben, nicht einmal ein Dentenbes - (namlich Befen, worin bas Denken vor fich gebe).

Soren wir nun, was Schelling, und gwar zunachst in seiner ersten Periode weiter hinzusette. Er behauptete: soll ein Biffen stattfinden, so muß es auch Etwas geben, was

gewußt werbe, ober mit anberen Wertens fo gut ein Biffen ftattfirdet, muß auch ein Sein ftattfinden. Dieg bezieht fich jeboch nur auf ben Gegenfat bes endlichen Ich gur Außenwelt, nicht auf einen universellen Gegenfat bes Dentens und Seins ober ber Subjectivitat und Objectivitat im Absoluten. Absolute erklarte Schelling hier und eine geraume Beit spates noch fur bie allgemeine Vernunft \*). Nun war es aber burch Richte allerdings flar geworben, bag wir überhaupt ober boch wenigstens junachft und unmittelbar nur von unserem eigenen Gein wiffen konnen, mithin mar bas eigene Sein, in fo fern es fich im Bewußtfein fpiegelt, ober bas Gelbftbewußt. fein, jebenfalls jum Ausgangspuncte ju nehmen, ober viels mehr beizubehalten. Es fand fich ferner, bag alles Biffen und Denken in einem innern Objectiviren - Borftellen vor fich Hinftellen — innerlichen Ablofen bes Gebachten vom Dentenben, in einem innern Gegensage beftebe, und bag bieg bie Grundform aller geiftigen Thatigkeit fei. Durch biefe innere Scheidung ober Unterscheidung entfteht uns also ein bentenbes Princip, ein ichlechthin aus fich felbft heraus thatiger Mittelpunct und eine von biefem ausgehende Sandlung ober Spannung, gleichsam eine Sphare, Die burch bie Rabien aus jenem Puncte heraus verbreitet wird; es entfteht bas, mas man Subject einerseits und Object anderseits nennt. Beibes ift an fich ein und baffelbe Befen, ein Subject : Dbject, aber zu unterscheiben ift barin ber Punct, als bas schlechts hin Thatige, Producirende, und bie Sphare, ober bas Pro-Jener Punct, ber an fich und abgesehen von feiner Sphare, nut als reines, abstractes 3ch, b. h. fclechterbings nur als Subject, nie als an fich Object betrachtet werben kann, ift ber absolute Quell und Springpunct aller Thatige. feit; von ihm geht Alles aus, aus ihm tritt Alles hervor, was in ben Umtreis tommt, ihm fich als Dbject gleichfam vis-à-vis stellt, ein Gegenstand für bas 3ch wirb. genftanbe find alfo als folche nur Gebachtes, fie exiftiren nur, in fo fern fie gebacht werben; bas 3ch aber eriftirt, in fo fern es benet. Im Ich muß ber absolute Grund liegen von bem

<sup>\*)</sup> Bergl. Jahrbucher ber Mebicin. I. 1.

Allen, was aus ihm hervortritt; es liegt ursprütiglich in ihm, aber nur möglich er Weise, nur potentiell, noch nicht ausgewirkt, b. i. noch nicht actu wirklich. Das Ich ist durch und durch Leben, es ist eine Energie, die aus sich selbst das noch nicht Daseiende in's Dasein ruft, und so wie man sich des Gedankens nicht eher bewust wird, als dis man ihn benkt, so wird das Ich sich auch alles dessen, mas möglicher Weise in ihm als Subject liegt, nicht eher bewust, als dis es dasselbe objectivirt, d. h. aus dem Centrum heraus in den Umkreis stellt, aus sich selbst heraus bildet.

Batte Schelling hiermit vorerft ben Begriff eines burchaus realen, wirkfam activen 3ch ober abfoluten Gubjects befestigt, fo hatte er nun baran auch ben Gegenfat wieber gefunben, ber oben bei Fichte in einem leeren und einseitigen Biffen verloren gegangen mar. Es mar nun wieder etwas ba, mas gewußt wurde. Dieses Bas aber lag nicht etwa außerhalb bes 3d, als außerliches 3d ober Gegenftand, fonbern es lag allerbings immer noch innerhalb biefer Sphare, bas Object war ein immanentes zwar, aber weil bie Thatigkeit bes Subjects felbft als ein reales Birten gefaßt worben war, fo war auch bas Dbject bem Subjecte gegenüber real aus bem Subjecte hervorgetreten. Diefer Gegenstand war nichts Anberes als bas aus bem Centrum hervorgetretene Befen, bie erplicirte Ratur jenes 3ch felbft, es war basjenige in Beit und Raum erpandirt, was im Puncte des 3d vorher contrahirt und ununterfcheidbar gelegen hatte.

Alles, was potentiell, so zu sagen, in ununterscheibbarer Contraction, ursprunglich im Ich liegt, wird eben durch die Spontaneität dieses Ich explicirt; nun eristirt es actu, wie es vorher nur potentia eristirt hatte, d. h. es ist nun eigents lich erst da und vorhanden; denn von dem potentiellen Sein kann man nur uneigentlich oder doch nicht in demselben Sinne sagen: es sei, wie man dies von dem wirklichen Dasein des hervorgetretenen Wesens sagt. Iener vorher noch vermiste Gegensat also sindet sich hier zwischen dem absoluten productivenden Ich — dem Subject einerseits — und dem Product, der Borstellung, dem Object anderseits. Senes Ich nun aber — dies ist dabei nicht zu übersehen — ist laut der früheren

Sichte schen Untersuchung, nicht etwa als ein materieller Kenn ober starres Sein zu benken — benn bann wurde bas absolute Subject als ein Object vorgestellt, was es seiner Ratur nach nie sein kann — sondern der wahre Begriff von dem Sein, was dem Subjecte zukommt, ist dieser, daß man sich bieses Ich rein als Ahatigkeit, als Productivität, als Wille voer Bollen und zuleht als energische Freiheit vorstelle\*).

Dieg ergiebt fich auch noch auf einem anderen Bege. Wenn bas Wiffen, wie wir faben, um mabres Biffen gu fein, tein leeres Denten ober mußiges Traumbilben fein, fonbern ein Gewußtes, einen Gegenftand, von bem man weiß, haben muß, fo barf es boch auch anderseits eben fo wenig von biefem seinen gewußten Gegenstande ober Inhalte getrennt und etwas gang Abgeschiebenes von ihm fein. Goll bas Bif. fen von bem mahren Gein und Wefen besjenigen, mas es weiß, nicht verschieben fein, soll es biefes Wefen gleichsam gang burchbringen und innerlich erfaffen, fo muß bas Biffen einerseits, und fein Gegenstand anderseits, ober bas Biffen und bas Gewußte muffen von gleicher Art und Natur fein; ja ein wahres Wiffen kann nur Wiffen von fich felbst, in ungetrennter Einheit bes Wiffens und Gewußten, bes Gubjects und Objects - es kann im ftrengsten Sinne bes Bortes - boch nur ein Wiffen von fich felbst, ein Gelbft: bewußtsein fein. Das Bewußtsein muß alfo die Gubftang ber Seele - wenn man noch so sagen konnte - nicht etwa innerlich felbst wieder wie etwas von fich Berschiedenes und gegenständlich Undurchdringliches vor sich haben, gleichfam bavor stehen und sie von außen ansehen, ober barüber schweben, sonbern bas Wiffen und bas Sein muß wefentlich und an fich felbst eins und baffelbe sein. Das Denken ift, ift schlechthin und unmittelbar; bag ein Denken ftattfinde, baran kann Riemand zweifeln, welcher benkt (Cogitare est). Dies ift bie von Schelling fogenammte Selbftbejahung bes Dentens ober Seins, in fo fern namlich alles Sein an fich



<sup>\*)</sup> Bergi. vorzüglich die Abhandlungen zur Einleitung in ben Ibealismus ber Biffenschaftslehre. In Schelling's philos. Schriften Bb. 1. 3. B. C. 259.

auch ein wirkliches ober reales Denken, beibes alfo ibentisch ift. Schon Rant batte in feinen metaphpfischen Anfangsgrunben ber Naturwiffenschaft bie Materie in ein Spiel thatiger Arafte aufgeloft; Fichte hatte bas Sein in bem Sinne gang aufgehoben, als man fich barunter etwas Bebarrliches, Rubenbes, substantiell nur eben Daseienbes ober schlechthin objectio Daliegendes benit; er hatte vielmehr gezeigt, bag bas Sein burch und burch als Thatigkeit und Leben zu betrachten fei; er hatte dieß am subjectiven Ich gezeigt, und dieses Ich mitbin als absolute Thatigkeit, und auch zugleich ben antithetis schen Rhythmus dieser Thatigkeit ober die Methode aufgewiefen. Es tam also nun barauf an, bag Schelling basjenige, was Richte als eine bloge ibeelle Thatigkeit, als ein theils bewußtes, theils unbewußtes Denken bezeichnet hatte, bag er bieß num barftellte als bem Befen nach zugleich auch wirktiche und reale Thatigkeit; ober mit anderen Worten, daß er aussprach: bas Ibeale und Reale find ibentisch in ihrer Burgel.

Diese Burgel aber, ober bas Absolute (bas Grundich) erfannte Schelling, wie gefagt, gerabe in bem praftischen Momente ber Sichte'schen Lehre, in bem praktischen Ich ober bem absoluten Wollen und Wirken, woran sich bann zugleich auch bie Theorie vom immanenten Selbstawed, welche Kant in ber Rritik ber Urtheilekraft aufgestellt hatte, vortrefflich anschloß. Macht man Ernst bamit und betrachtet bieses immanente zwedmäßige Streben ober Bollen, fo zu fagen, als bas erfte punctum saliens, woraus fich Alles auswirkt, so geht bie reale Gestaltung ber ibealen vorher; es ift zuerft ein Leben, es ift bas, mas wir als leibliche Seite betrachten, mas burch Thatigkeit überhaupt zunachst in Die Wirklichkeit hervortritt, Schelling erscheint bemnach als berjenige, welcher biefe in ber Philosophie seiner Beit gegebenen Pramiffen gum Schluß gusammenfaßte und zuerst aussprach, was bisher bie instinctmäßige Tenbenz bes mobernen Bewußtfeins gewefen mar. Er burchbrach mit einem Male alle Schranken und Kesseln ber Subjectivitat, erweiterte biefe, bas beschrankte Richte'sche Ich, kuhn zur allgemeinen Weltsphäre und ftand so mit einem Schritte zugleich im Absoluten und Realen.

Doch auch hiervon muß eine bestimmte Cheorie moglich

fein. Saben wir vorerft ben absoluten Grund als eine abfolute Thatigkeit erkannt, fo fragt es fich junachft: welches ift bas Geseh ober bie Korm biefer Thatigfeit? in welchem Rhythmus bewegt fie fich? Als folche Form erkennen wir burch Reflexion bie Bewegung in Beit und Raum. Beit und Raum find die Grundformen unferer Thatigkeit überhaupt, und namentlich auch ber erften ober ursprunglichen geiftigen Thatigfeit, bie fich im Bewußtfein porfindet, bes Unichauens. Beitraumlich Borftellen ift = Anschauen. Beit und Raum find nach Kant jene Formen, in welchen bas finnliche Unschauen sich bewegt. Genau genommen aber find es nicht fertig im Geifte liegende Formen, ober gleichfam von Natur ihm aufgesette Brillenglafer, fonbern es find (wie bie Rates gorieen) nur bie Art und Weise, wie bas 3ch anschaut, also bas ihm eigenthumliche Gesetz bes Anschauens Jelbst, ja eigents lich bas Anschauen selbst, welches nur auf biefe Beife vor fich geht. Genau betrachtet ift namlich ber Raum weiter nichts als die fich erweiternde, ausbehnende Thatigkeit, bas hinausschauen in's Beite, Unenbliche. Diefes wurde gar fein Biel, noch Grenze haben, biefes Ausbehnen (ber Raum) wurde eine Sphare ohne Peripherie fein, wenn nicht die Beit als eine folche Beschränkung ber ausschauenden Thatigkeit hinzutrate. "Dag ursprunglichste Mag alles Raumes ift bie Zeit, bie ein gleichformig bewegter Korper (eine Bewegung) nothig hat, ihn ju burchlaufen; und umgekehrt, bas ursprunglichfte Dag ber Beit ift ber Raum, welchen ein folcher Korper (2. B. bie Sonne) in ihm burchläuft. Daher find Zeit und Raum nothwendige Bedingungen aller Unschauung." Dhne Beit ware bas Subject formlos, bas Unschauen ginge in's Unenbliche, ohne Anhalt und Aufhören; aber ohne Raum, ohne Ausbehnung Binnte auch gar kein Object zu Stande kommen. Beit, als Mag und Begrenzung ber raumlichen Bewegung, ift also etwas Negatives, bagegen ber burchmeffene und innethalb biefer Grenzen eingeschloffene Raum, b. i. die Ausbehnung selbst als bie Sphare, ift etwas Positives. Co ift also bas Anschauen burch zwei absolut entgegengesete Thatigkeiten moglich; die eine berselben ist positiver Art, die andere negativer, benn bie eine behnt aus, bie andere befchrankt,

negirt. So besteht benn die Worstellung, das Object, in einem gemeinschaftlichen Producte dieser beiden Thatigkeiten; den soges nannten Inhalt erhalt es von der erpandirenden, die Form von der contrahirenden Thatigkeit. Das ganze Product ist nichts als ein Product der ursprünglichen absoluten Selbsticktigkeit.

Haben wir hier Raum und Zeit als die ursprüngliche Form einer Thatigkeit, namlich bes sinnlichen Anschauens, als einer ideellen erkannt, so wird es und noch weit einleuchtender sein, daß dieselbe Form auch die aller realen Thatigkeit oder Bewegung ist. Denn eine (ursprünglich innere) Thatigkeit, welche sich successiv (von der Zeit gleichsam in jedem Puncte gehemmt) in einem Raume ausdehnt, erscheint, außerslich betrachtet als Bewegung; Bewegung ist ein Gemeinsames aus Zeit und Raum, ist dassenige, was der Succession der Borstellungen außerlich entspricht. Erpansion und Contraction wird also auch die Form der sogenannten materiellen, außerlich von uns angeschauten Ratur, des Naturlebens überhaupt, sein.

So behielt Schelling die Theorie vom Ich, welches Richte jum Princip bes Biffens gemacht hatte, zwar als Princip bei, erweiterte aber baffelbe jugleich jum Schema bes 2018 überhaupt. Ja er behauptete, bag er biefe Unficht von jeher auch für bie wahre Sichte'iche Meinung gehalten und gleich anfangs Fichte's Syftem nicht anbers als in biesem Sinne aufgefaßt habe. Allerbings finben fich auch schon in Schelling's erften Schriften bie unverkennbarften Spuren bavon. Das absolute 3ch ift ein Inbegriff aller Realitat überhaupt. Das Absolute. in Bahrheit als Absolutes gefaßt, tann gar nicht anbers benn als eines und allumfaffend gebacht, es konnen nicht zwei ober mehrere absoluta neben einander gefett werben; bie Berminftibee ber Sotalitat und Ginheit, bie bochfte von allen Ibeen, forbert bieß gebieterisch. Fichte's Ich mar berjenige Begriff, ben jeber Mensch von feinem eignen Ich hat; Schelling's 3ch ift erft bas mahre absolute, allgemeine, bas jebet in fich und außer fich finbet, bie Ratur. Das MI, welches Spinoza als einige absolute Substanz gebacht hatte, stellt fich ihm in ber Form bes alleinigen, unendlichen Subjects Dbjects, bes Beltich, bar.

Denkt man fich aber anstatt unseres Gemuthes, worin

jene ibeellen Thatigeeiten in ber bezeichneten Form ftattfinben, bas Universum als bie große Einheit, als bas Weltich, auf gleiche Beife in fich thatig, so wird man leicht begreifen, wie burch eine folche raumzeitliche Bewegung, burch eine folche Thatigkeit bes Mich in sich selbst, alle Objecte, Alles, was ift, ju Stande tommen, Mes und Jebes, wie Rlangfiguren in einem bewegten Mebium, fich geftaltet. Borhin faben wir, bag unfer einzelnes endliches Ich, welches nur ein Theil bes großen Ganzen ift, vermoge feiner Natur in fich fo fraftvoll und lebendig ift, daß im Spiele jener beiben Thatigkeiten innerlich eine mahre Schopfung aus nichts, eine Unendlichkeit mannigfacher Unschauungen in uns ausgeboren wirb. Diefe Mannigfaltigkeit von Bestimmungen wird in uns hervorgerufen nicht burch bie Einwirkung mannigfaltiger außerlicher Dbjecte ober Dinge an sich, sonbern fie ift bie Ausgeburt ber potentiellen Kulle unserer Natur. Es ift aber eigentlich bie allgemeine Beltnatur, die hier in mir, in einem ihrer unzähligen Puncte, wirkt, fo gut wie überall. Und bekhalb wiffen wir von ihr unmittelbar; ober richtiger, es ift bie allgemeine Natur, die hier in uns etwas von fich felbst weiß, fich felbst gewahr wird, die Natur, die sich zu menschlichen Seelen, zur Menschheit organisirt hat, und mittels biefer ihrer Organe fich felbft erkennt. Bir Menfchen find gleichsam nur bie unzähligen einzelnen Augen, burch welche ber unenbliche Beltgeift fich felbft betrachtet. Birflich find wir rudfichtlich unferes innern Befens; namlich wir alle jusammenge= nommen find Beltgeift, aber wir find nicht wirklich rudfichtlich ber Form unserer Gelbftftanbigfeit, in fo fern wir uns namlich einbilden, etwas im Grunde Ginzelnes, Unabhangiges, Besonderes und Anderes als jener allgemeine Raturgeift zu fein. Das Eingebildete und Nichtige an uns if bie absolute Gelbstheit, mit ber fich bas Individuum fchmeis delt; benn fein im vollen Ginne bes Bortes fann nur bie allgemeine Lebensfraft und Macht ber Ratur, in beren Dulfen und successiven Gestaltungen auch biese meine irbische Drganisation ein vorübergebenbes Moment ift.

Ehe wir jeboch in biesem Theile ber Schelling'schen Lehre, ber Naturphilosophie, weiter vorschreiten konnen, ift es nothig,

vie Theorie des Bewustfeins noch genauer zu prufen und bie Methodo kennen zu lernen, worauf alles Folgende und nas mentlich dasjenige beruht, was im engeren und neueren Ginne Speculation heißt.

Das unreflectirte, bewußtlose Birfen ber Lebens. ober Seelenkraft - wie man es neunen mag - ftebt, fo lange es nur biefes ift und nichts von fich felbft weiß, auf gang gleicher Stufe mit bem Birten ber fogenannten blinben Ras turerafte außer uns, und nichts macht ben Unterfchieb gwie fchen ben bewußten und bewußtlofen Thatigkeiten aus, als nur eben jener Mangel an Reflerion auf fich felbft, b. h., wie fich fpater beutlicher zeigen wird, ber Mangel an Freiheit bei benjenigen Raturwesen, Die fich ihre eigne Thatigkeit nicht als Selbsthatigkeit felbst wiederholen oder vorstellen konnen. Jene blinde Thatigkeit findet sich eben so wohl in den niederen Regionen bes menschlichen Lebens, wie wir fie allgemein verbreitet in ben Naturobjecten anschauen. Der gange Unterfcieb ift eben nur ber, bag biefe Naturthatigfeit fich nicht selbst anschauen, nicht selbst, was sie ift und thut, inne werben, daß bie Raturgegenstande fich nicht felbst Object werben konnen, sondern immer nur von andern außer ihnen ftehenden Subjecten in ihrer Thatigkeit angeschaut werben, also blog Dbjecte fur Unbere find. Der Menfch allein in ber uns bekannten Schöpfung ift Subject und ist auch Object für fich felbst; er ift bas einzige wirkende und in diefer Birkamkeit sich selbst bewußte Wefen, einziges absolutes Gubiect-Object ober Selbstobject.

Wie nun aber das Wiffen von seiner Thatigkeit nicht ursprünglich und an sich doch zugleich auch eben diese Thatigkeit selbst, ware die wirklich sich regende, bewegende und schaffende Lebensthatigkeit in uns nicht dieselbe, die nur in höherer Potenz auch als Empsinden, Anschauen und Wissen sich zeigt — und umgekehrt — waren diese im engeren Sinne gewöhnlich sogenannten geistigen Functionen nicht ursprünglich und an sich jene selbigen real wirkenden Kräfte, so ware gar kein eigentliches Selbst dem wirkenden Kräfte, do wäre gar kein eigentliches Selbst dem sirfen Sinne; vielmehr ist es eben bei genauerer Betrachtung jene Identität des Wissens und

Seins, was der gesunde Menschenverstand oder die instinctmäsige Logik der Sprache mit dem zusammengesetzen Worte: Bewußtsein ausgedrückt hat.

Um ein vollkommenes Selbstbewußtsein zu haben, wird vorausgesett, bag bas Gelbft, ober bas Gein, welches gewußt werben foll, mit bem Biffen aufammenfalle, ober an fich eins und baffelbe fei; fonft murbe es fur bas Biffen immer noch einen Gegenstand, einen bunteln Rern im Innersten ber Erscheinungen geben, ben es nicht zu burchbringen vermochte; erft wenn bas Wiffen eingesehen hat, bag bas, was ich ein Sein ober Befen nenne, innerlich felbft feinem wahren Rerne, b. i. seinem mahren verborgenen Inhalte nach, nichts Unberes ift als eben baffelbe Spiel von Thatigkeiten, welches and bas Biffen ift, erft bann entsprechen fich Biffen und Gewußtes ober bas Ibeale und bas Reale volltommen, erft bann ift bas Wiffen ein mahres, verbient erft eigentlich ben Namen bes Wiffens; von diefem gilt nicht mehr ber bekannte Spruch: "in's Innere ber Natur bringt tein erschaffner Geift!" bringt ein und burchbringt es gang; benn er finbet in aller Natur nur fich felbst wieber. Die oben aufgestellte Behauptung, bas Denten muffe einen realen Gegenftant, ein Gein baben, wenn es Biffen und Bahrheit fein folle, wird burch biefe Ibentitat in fo fern nicht aufgehoben, fo fern man bas Denten felbft für real, Sein ober Birtlichteit nimmt; fie wurbe nur burch bie Richte'iche Unficht aufgehoben, welche bas Denten als Nichtrealitat, Nichtsein, bem Sein entgegensette. -Benn beffen ungeachtet hierin noch etwas Schwankenbes und Unbefriedigendes zu liegen scheint, fo tommt bieg bemdamaligen Standpunct Schelling's und ber fogenannten Identititsphilosophie überhaupt zu und wird erst später zum Borfchein gebracht werben.

Halten wir nun mit diesen Ansichten vorerst noch einmal die gewöhnliche Manier zusammen, wie man sich die Entstehung des Wissens und das Verhältniß besselben zum gegenständlichen Sein insgemein denkt, um durch eine Enthüllung bes eigentlichen Sinnes und Grundes der neueren Speculation wo möglich die Hindernisse hinwegzuräumen, welche noch immer so Vielen die Einsicht in jene neueste Philosophie versperren. Ich wurde Bebenken tragen, meine herren, nach so lans gen Umschweifen auf's Reue zu einer Gebuldsprobe aufzuforsbern, wenn nicht gerabe auf biesem Puncte Alles beruhete, was ich in ber Folge noch zu sagen haben werbe.

Erinnern wir uns noch einmal unferer gewohnlichen, aus alter Logit frubzeitig angelernten Theorie bes Erkennens. Die taufend und aber taufend verschiebenen Dinge in der Belt maden Eindrude auf unfere Sinne und bewirken Anschauungen. Abbilber von fich in unferem Bahrnehmungevermogen. viele verschiedene Dinge ich schaue, so viele verschiedene bilb. liche Copieen bavon habe ich in meinem Sinn und Gebachtnif. Durch welche Magie fie eigentlich in mein Bewuftfein binein getommen find, tummert mich nicht; genug - fie find ba. Um nun biefe verwirrte Menge in Ordnung und Bufammenhang zu bringen, vergleiche ich bie einzelnen unter einander. ordne fie nach ihrer Aehnlichkeit jufammen und entwerfe mir allgemeine Claffenschemata, b. i. Gattungsbegriffe, bie mich beim Orbnen leiten. - Wenn ich nun in's Runftige einen neuen Gegenstand febe, so weiß ich zwar oft nicht gleich, in welche Sattung er einzuordnen fein mochte; ich finde aber bei genauerer Betrachtung wohl ben entsprechenben Gattungsbegriff, und sobald ich ihn gefunden und auf die Anschauung biefes bestimmten Individuums applicirt, ober bas Individuum unter jenen Sattungsbegriff urtheilend subsumirt habe, befinne ich mich augenblicklich, erkenne und begreife bie Sache. finbe g. B. auf meinem Spaziergange irgend etwas; ich betrachte es genau, wende es nach allen Seiten, nehme es gang genau mahr, aber - ich weiß nicht, was es ift. nun Jemand bas Gemeinwort, ben Begriff, unter welchen es gebort, in's Gedachtnig und fagt g. B.: es ift ein Conchyl fo geht mir in biesem Augenblide ein Licht auf, es entfteht Berftanbniß, ein Begreifen und Bewußtfein von bem vorhin rathfelhaften Gegenstande, und ich fage: Nun weiß ich, mas es ift!

Dieß ist das logische Urtheil beim Wiedererkennen oder Anerkennen, und in so weit ist der psychologische Worgang in der Hauptsache wohl gang richtig beschrieben; auch soll dieß auf keine Weise in Abrede gestellt werden; nur kann man dabei gar nicht stehen bleiben, wie gemeinhin geschieht.

Chalpbaus , hiftor. Entwidel. b. Philosophie.

Dagegen fagen nun bie neueren fpeculativen Bhilosophen: Mit bem Mien habt Ihr uns noch gar nicht erklart, mas wir eigentlich erklart haben wollten, ja Ihr scheint unsere Frage gar nicht einmal verftanden zu haben, namlich : wie benn jemes erfte Gemahrwerben, bas Geben ober Erkennen bes einzelnen Gegenstandes felbft vor fich gehe. Bir geben jenes logische Ginordnen ber einzelnen Unschauungen unter Begriffe gern gu. wenn man namlich überhaupt schon vorher sowohl einzelne Anfcauungen ale auch allgemeine Begriffe im Bewußtsein hat: aber wie kommt man ju allererft ju biefen? Das ift bie Frage. Das eigentliche Rathsel ift gar nicht bieß, wie in die gange Mannigfaltigfeit ber ichon gewußten Bilber, bie wir im Bebachtniß aufbewahren, Ordnung und Bufammenhang komme; fonbern biefes: wie auch nur ein einziges Bilb felbft erft zum Bewußtsein tomme, ober - wenn man will - wie ein Einbruck, eine Bewegung ober Bestimmung bes Seelenorgans fich vermandele in ein Gewuftes.

Gleich das erste uns gegebene Bild von einem Object vertritt uns offenbar schon die Stelle eines Gemeinbegriffs; so oft wir später ein ähnliches Object sehen, erinnern wir uns baran, vergleichen und suhren wir das spätere auf das erste zurück, indem wir es für dasselbe — für identisch mit dem ersten, d. h. wenigstens im Wesentlichen die Einerleiheit beis der anerkennen. Benn uns aber has erste gegebene Object zum Vorbild und Begriff für alle ähnliche wird, wie ist denn jenes erste erkannt und vernommen worden? Wie sind wir basselbe nur überhaupt gewahr und uns seiner bewußt worden?

Es ist also hier von etwas ganz Anderem die Rebe, als von der logischen Beurtheitung; es ist die Rede von einer Geistesfunction, die allem Beurtheilen erst vorhergehen muß; es ist nicht die Rede von fertig im Bewußtsein aufgesundenen Borstellungen und Begriffen und dem Gebahren damit, sondern erst von dem Fertigwerden, dem Entstehen der sogenannten Wahrnehmungen überhaupt, also gerade wieder von jener Grundstage, die ihr auf eurem Standpuncte gewöhnlich so ausdrückt: Wie kommen doch Eindrücke von körpertichen Objecten in meine unkörperliche Seele? oder wie geht es zu, daß die im Seelenorgan erregten mechanischen Eindrücke sich

umplöhlich in Bewußtsein verwandeln? — Die Logik ift hier eben deßhalb gar nicht branchbar, weil sie die Borstellungen, wie sie sichon fertig vorgefunden werden, nur in Ordnung bringt. Jenes aber, das Fertigwerden, wurde höchstens in dinftigen psychologischen Einleitungen zu den logischen Compendien oberslächlich, oder es wurde in eigenen Lehrbüchern zwar des Breiteren dargestellt, aber gleich von vorn herein jede wahrhafte Erkärung dadurch unmöglich gemacht, daß man, um diese geistige Erscheinung zu erklären, sich begnügte, "ein geistiges Bermögen" und für alle verschiedene Arten von geistigen Erscheinungen "verschiedene geistige Bermögen" vorauszusehnen. Man sah nicht ein, daß man durch diese Aushülse nur Worte machte, wie überall, wenn man sagt: diese Erscheisnung ist aus berjenigen Kraft zu erklären, welche diese Erscheisnung hervorbringt.

Dieß ist ber Grund, weßhalb die speculativen Philosophen sich eben so sehr gegen die fruhere logische, als gegen die psychologische Erklärungsweise auflehnen. Sie könnten ihre eigne Erklärung eben so gut eine logische ober psychologische nennen, nur in einem ganz anderen Sinne, als ber, in welchem man diese Ausbrucke zu nehmen gewohnt ist.

Bie lautet nun die erwartete Erklarung Schelling's hiervon? Sie ift in ben Grundzugen icon bei Richte zu finden, und biefer als ber eigentliche erfte Erfinder ber speculativen Methobe — auf Rant's Unregung — ju nennen. Schelling aber fette fie zuerft in's Licht und gab ihr objective Bebeutung; Begel bat fie vollenbet. Den inneren geiftigen Bergang, wie ihn biefe Manner beschreiben, tann man freilich, beiläufig gefagt, Niemandem im herkommlichen Ginne bes Bortes beweisen, sonbern er ift anzusehen als ein allgemeis nes pfpchologisches Factum, als eine innere Erfahrung und unmittelbare Nothwendigkeit. Beber muß fur fich probiren, ob er baffelbe, mas Jene behaupten, auch in fich mahrnehme und bestätigt finde, oder nicht; wer es nicht in sich findet, bem fagen fie - konnen wir es nie beweisen; es kommt Mes barauf an, bag Seber fo viel Beweglichkeit bes Geiftes und Scharfe ber Gelbftbeobachtung befige, als bazu nothig ift, benn es giebt tein anderes Denken als Gelbft benten.

Ein unmittelbares Bernehmen, Berfteben und burchbringendes Bewuftlein konnen wir, wie gefagt, von nichts Unberem haben als von bem, mas wir felbft geiftig find und thun. Run sind zwar auch die sinnlichen Anschauungen, wie gezeigt worden, in une und - felbft wenn fie auf außere Beranlaffungen entftunben - boch als gewußte Unichauungen ober Bahrnehmungen jedenfalls nur Producte unserer eigenen Beiftesthatigkeit. (3ch fage nicht: ber abfoluten Rreiheit, fonbern nur Thatigkeit, jum Unterschiebe von einer bloß receptiven Passivitat.) Also auch bie sinnlichen Wahrnehmungen find an fich ichon Producte unferer Thatigkeit, allein noch in einer nieberen, inftinctartigen Sphare berfelben; wir faben, fie kamen burch eine geistige Erpansion und Contraction ober burch raumlich=zeitliches Borftellen zu Stanbe. Sie find zuerft und an fich bewußtlos unwillfurliche Producte bes Geiftes: fur uns werben fie es erft, b. h. als unfer Gigenthum, unfere eigenen Thatigkeiten werben bie Anschauungen erft anerkannt burch Reflexion, b. b. baburch, bag wir beim Bervorbringen berfelben zugleich mit auf dieg unfer Bervorbringen, nicht bloß auf fie, bas Bervorgebrachte, fonbern auf uns, bie Bervorbrina Solche Borftellungen, welche noch ohne enben, aufmerken. biefe Befinnung in uns ba find, heißen Unschauungen, Bilber, und bleiben uns als folche gwar immer Beftimmungen unfer res Bemuftfeine, aber noch unverstandene, unreflectirte; fie find ba, und wir handeln ihnen gemäß, ohne bag wir wiffen ober bebenken, bag fie ba find, und wie wir bagu gekommen find; weghalb wir fie ja eben nothwendiger Beife nicht für unfer freies Product und eigenes Machwert, fonbern eben gleich für Daseiendes, für Gegenstände halten. Erst wenn bei freier Bieberholung eben baffelbe Bild nun fich als eigner Act un= ferer Thatigkeit barftellt, nennen wir die Anschauung nun im engeren Sinne unsere Borftellung und werben uns in und mit biefer Bieberholung auch unferer vorftellenden Gelbfithatigfeit bewußt, indem wir fie nach Gefallen hervorrufen und wieber fallen laffen tonnen. Diefe ursprüngliche Anschauung, ober bie nunmehrige Borftellung bient uns fernerhin jum Mufter ober Schema fur ahnliche Unschauungen und erweitert fich burch Abstraction von unwefentlichem Beiwert gum immer alls

gemeineren Begriff auf die bekannte Beise. Dieß ihr Berhaltniß zu anderen Anschauungen. Und aber ist es um ihr Berhaltniß zu und selbst, den Anschauenden, zu thun, wir wollten wissen, wie ich mich der Anschauung als der meinigen bemachtige, wie ich dazu komme, zu sehen, daß ich sie habe, d. i. ihrer — der anfangs blind in mir vorhandenen Bestimmung — mir bewußt werde. Wir wollten, um mich so auszubrucken, der wundervollen Transsubstantiation der realen Seelenbestimmung in einen Gebanken zusehen.

Anschauung also ift Act, aber unreflectirter Act bes Geis ftes, ein Act, von bem ber Beift felbft nicht weiß, bag er fein Diefer Act wird aber frei wieberholt, aus eigener Rraft und Thatigkeit, und gwar nun, weil bieß frei geschieht, mit bem Gelbftbewußtsein, bag biefes Dbject, biefe meine Borftellung nur meine eigne Thatigfeit, nur mein eignes Bewußtfein, mein eigner Beift, b. i. bag ich es felbst bin. erft erkenne ich bas Bilb als meine Thatigkeit, als mich felbst an, als gang burchsichtig, und mas mir vorher obichwebendes fremdes Object und Dasein ichien, ift mir nun ein subjectives Object, eine Bestimmung meiner selbst, von ber ich auch jus gleich einsehe, baß fie eine Selbft bestimmung von mir ift. ba - bie Beranlaffung ihrer Gegenwart in ber Seele sei, welche fie wolle - boch bas ganze Gebilbe burch und burch nichts weiter ift als eine Gestaltung meiner vorstellenden Thatigkeit, als eben nur ein im Bilben ober Borftellen festgehaltener Moment biefer Thatigkeit.

Diese Bemerkung nun, daß das vorgestellte Bild nur ein Product meines Borstellens, gleichsam nur aus dem wirkenden Gentrum meines Ich in die Sphare desselben hervorgedrängt worden ist, diese Bemerkung kann ich bloß dann machen, wenn ich das vorgestellte Bild, als Product, von dem Acte des Borstellens, dem Produciren, unterscheide. Nun entsteht mir aber jedesmal, so oft ich die Handlung des Borstelsiens wiederhole, nothwendiger Beise auch das Product zugleich wieder mit, ich kann beides nicht gesondert erhalten. Bertiese oder verliere ich mich aber wieder zugleich mit in das Product, so erfahre ich nichts von meinem Handeln, und ich bin wieder nur in dem unrestectirten Zustande des Anschauens,

aus bem ich eben heraus tommen, über ben ich mich erheben, ben ich gerabe gum Gegenstanbe meiner Beobachtung machen Dennoch wird fich ber Geift biefes feines Sanbelns mollte. in abstracto bewußt, bas ift factifch. Der menfchliche Geift hat alfo biese Energie, biese Unlage, sich aus feinen blinden Anschauungen felbft zu befreien; bas Gelingen biefer Operation also hangt lediglich von der ihm ursprünglich gegebenen Freiheit ober Gelbftbeweglichkeit ab; die Freiheit ift der tieffte Grund bes Selbstbewußtseins. Diese Selbstbefreiung aber geht schrittmeise vormarts. Erst gelingt es mir, bie freie Borftellung überhaupt von ber unmittelbaren Anschauung ju unterscheiben; zwischen beiben muß ein Unterschieb fein, bamit sie unterschieben werben konnen, und bamit ich, wenn ich vorstelle, nicht glaube, auch anzuschauen. Rene erfte bestimmte empirische Anschauung biente mir, wie wir oben saben, fobalb ich fie einmal als Borftellung frei aus bem Gebachtniß wieberholen fann, bann jum Borbilbe ober Schema fur alle ahnliche Anschauungen; b. h. eigentlich: bie einmal gehabte Unschauung bient mir als Muster ober Regel meiner eben wieber so einzurichtenben Thatigkeit. Das Schema ober ber Begriff wird jur Regel, ober bezeichnet bie Art und Beise, wie meine Thatigkeit sich mobificirt; ber Begriff ift bie Borstellung von ber Thatigkeit, mit welcher ich bas Object, bie Unschauung zu Stande bringe. Im Begriff also habe ich eigentlich bie Thatigkeit als folche in abstracto bezeichnet, abgetrennt von ber burch fie producirten Anschauung - und bieß war es, was ich haben wollte; ich wollte mir meiner Thatigkeit bewußt werben, ohne mich babei wieder in ben Buftand bes Unschauens zu versenken. Der Begriff ift nun gwar wohl immer ichon baburch von ber Anschauung verschieden, baß er allgemeiner, unbestimmter, ohne alles Beiwert unwesentlicher Bestimmungen ist, bennoch wurde er immer wieder beim Erkennen mit der Anschauung in ein Bewußtfein gusammenfallen, wenn wir biefe nicht im Geifte aus einander ju halten mußten, mahrend wir boch beibe im Erfennen (eines Gegenstandes) vereinigen. Dieg Museinanberhalten im Bereinigen gefchieht im Urtheil; und bieß erft ift bie Bollenbung des Bewußtseins. Begriffe haben auch die Thiere; b. h. fie

haben Gemeinbilder, Schemata; aber fie tonnan nicht urtheilen. b. i. Schema und Unschauung beim Erkennen auseinander halten, und eben beghalb haben fie tein Gelbftbewußtsein. Indem ich namlich urtheile, g. B.: "biefes hier ift ein Baum," ift mir bie gegenwartige Anschauung bes "biefes bier" (bes Gegenstandes) und ber Begriff Baum gwar ibentisch - Begriff und Anschauung fallen ausammen, b. i. die Mobification, welche in meinem Geifte vorgeht, indem er fich zu biefem bestimmten Bilbe mobificirt, und ber Begriff, bas hieß, wie gefagt, die Reflerion auf diefe feine Gelbstthatigkeit babei, - beibes - bas Product und bas Produciren ift eines; aber bennech ift es im Beifte auch jugleich getrennt, b. h. bas Gelbftbewußtfein, bag ich ben Baum erkenne, bealeitet biefen Act und erlischt nicht gang. Im Unschauen ober burch Anschauen entsteht mir bas (geistige) Product, ich bin felbst mein Product, meine ganze geistige Thatigkeit hat sich in biefes Product versenkt, und es fehlt mir in biefem Buftande an einem Unhalte in mir felbft, um mich von meinem Probucte zu untericheiben. Diefe Unterscheidung (und mithin bas babei bauernbe Gelbftbewußtsein) ift blog moglich, wenn ich mich noch mahrend bes Unschauens von bem Producte ber Unichauung unterscheibe; ich fage, wenn ich mich, mein Sch, als ben Producenten bavon unterscheibe; biefes 3ch aber ift eben nur die productive Thatigkeit felbst (nach Sichte und Schelling ift ja bas Ich nur burch und burch und an fich felbst Thatigkeit) - also, wenn ich meine Thatigkeit vom Probucte unterscheibe; biefer Seitenblid auf meine Thatigkeit aber ift ber Begriff; also kommt bas bewußtvolle Erkennen ober Berfteben irgend eines Objects (einer Unschauung) nur burch bas Urtheilen ju Stande, b. i. eben fo fehr burch Bereimigung als Unterscheidung bes Denkens und bes Gebachten im Acte bes Erfennens.

Alle biese Momente bes Anschauens, Unterscheidens, Erstennens und Urtheilens sind aber im Bewußtsein simultan; nur in ber Betrachtung und Beschreibung erscheinen sie gestrennt, weil man nicht anders als successiv betrachten und beschreiben kann. Im wirklichen Seelenvorgange ist dieß Alles mit einem Schlage, alle diese Momente folgen nicht ausein-

ander, sondern sehen sich gegenseitig vorans, und man nuß auch in der Theorie nacher wieder vereinen, was man mit der geistigen Anatomie der Abstraction erst unnatürlich getrennt hat. Die Möglichkeit zu abstrahiren und zu urtheilen, woraus das Selbstdewußtsein hervorgeht, läßt sich zulegt nicht weiter als auf reine Selbstdestimmung, Freiheit des Geistes, zurücksähren. Diese Selbstdestimmung heißt Wille; die reine Form des Willens ist Freiheit; sie ist das Princip des Beswußtseins sowohl als des freien moralischen Handelns, und somit als gemeinsames Princip der theoretischen und der praktischen Philosophie aufgezeigt\*).

Benn bas, mas hier Begriff genannt worben ift, rudfichtlich feines Ursprungs eine freie Thatigkeit bes Ich, rudficht. lich feines Inhalts aber junachft nur bie mit Gelbftbewußtfein wieberholte Anschauung mar, so folgt baraus, bag auch in ber Anschauung fur uns burchaus weiter nichts liegen fann, als was nachher auch zum Bewußtsein, b. h. burch freie Reprobuction jum Begriff erhoben werben tann. In fo weit wir bieß nicht im Stande find, bleibt bie Anschauung fur uns blind, b. h. bewußtlofer Buftand. Aus biefem erheben wir uns aber graduell, je nachdem wir ihn mehr ober weniger in beutliche Begriffe verwandeln tonnen, burch bie Mittelzuftanbe ber Empfindung, bes Gefühls u. f. w. bis gur flarften Gelbftverständigung. Dhne alle Beziehung ober Reflerion auf mich felbft, b. h. ohne alle Trennung bes 3ch von feinem Buftanbe, ift gar tein Innewerben moglich, welches ben Namen eines Bewußtseins verdiente. Bie konnte ich in ber ursprunglichen Unschauung etwas nur vermuthen, wenn ich bieß nicht mit Bewußtsein, b. h. mit Reflexion auf mein 3ch , b. i. auf meine eigene Thatigkeit thate? Es folgt, bag in ber Unschauung fur uns jebesmal gerabe nur fo viel liegt, ober bag wir anfcauend immer nur fo viel bemerten, als wir uns bewußt find, als mithin im Begriffe liegt, ben wir von ber Unschauung Lage etwas mehr barin, fo konnten wir es boch nur haben.

<sup>\*)</sup> Bergl. über bieß Alles bie angef. Abhandlung in ben philof. Schrifsten Bb. 1. bes. S. 255—260 und Syftem bes transscenbenten Ibealissmus. Tabingen, 1800. S. 288.

durch Begriffe erst erfahren, und der Begriff ist mithin im Bereiche des Bewußtseins das, woran wir und einzig zu habten haben; durch ihn, d. h. in ihm erkennen wir erst, was in der Anschauung, oder was, wie wir sagen, in den Objecten liegt.

Dieß ist die Bedeutung des Begriffes als des reobjectis virten Bildes ober Abbildes einzelner bestimmter Anschauungen. Auf diesem Standpuncte des Bewußtseins also find die Begriffe immer noch mehr ober weniger bestimmte, individualisirte Bilber, bie als allgemeine Borftellungen im Bewußtsein vorkommen, und nun als solche ber Abstractionsthätigkeit und mithin ben bekannten logischen Urtheilen anheimfallen. Derlei Begriffsbilber ober Schemata werben uns allerdings gewissermaßen auf empirifche Beise zugeführt, b. h. aber nur so viel: wir bemachtigen uns ihrer zuerft als Abstractionen von ben individuellen bestimmten Bilbern bes factischen Bewußtseins, ben Anschauungen. — Hiermit ift aber nicht etwa zugegeben, baß fie uns mittels ber Anschauungen ursprunglich von außen jugeführt murben; vielmehr tann gar nicht jugeftanben merben, daß wir bie Anschauungen, von benen fie abstrahirt sein follen, lediglich ebenbaber bekamen. Die Anschauungen sind ja felbst blog innerhalb ber Seele vorhandene Bilber ober Mobificationen ber Seele, bie fie - wenn auch auf außere Unregung und vorerft fich felber unbewußt - boch immer felbftthatig hervorgebracht hat. Nur in fo fern entstehen uns Die Begriffe empirisch, als sie bie Wieberholungen ober Abbilder ber factisch im Bewußtsein sich findenden Unschauungen find, über beren außeren ober inneren Ursprung für jest noch nichts ausgemacht ift. Es wird nur zugegeben, bag bie Begriffe fo, wie fie im gewohnlichen Bewußtsein erscheinen, als lerdings abstrahirt werden von Anschauungen, daß sie auf Diefer Stufe des fich felbst noch nicht vollig klaren Selbstbewußtseins auch nur von einem bunklen Gefühle ber Gelbftthatigkeit bes Beiftes, in ber fie boch eigentlich gang bestehen, begleitet werden; benn bag fie bieg eigentlich ganz und gar find, zeigt fich bann erft beutlich, wenn man bahinter getoms men ift, daß jeber Begriff eben felbst nur die Thatigkeit bezeichnet, mit welcher ich erft bie Unschauung hervorgebracht habe.

Dieg freilich fieht gulent nur bas gelibte philosophische Bewußtsein ein. Es ift gleich beim erften finnlichen Gewahrwerben ichon die bestimmente Thatigkeit bes Geiftes, welche bie Bilber in ihre Bestimmtheit, gleichsam in ihre Umriffe, bringt, es ift ber Berftand, welcher die an fich gang ines Beite und Unbeftimmte ausgehende positive Thatigfeit bes 3ch innerhalb ber Sphare bes anschauenden Bewußtseins gu bestimmten Bilbern formt. Dieg ift bie beschrantenbe, beftimmende, trennende, unterscheidende Thatigfeit, von ber schon oben die Rede gewesen ift, und die wir hier bestimmter unter bem Namen bes Berftandes wiederfinden. Dieses wird aber die Reflexion felbft erft hinterher, nach ber Unfchauung, gewahr, und bas Bilb ift uns, wie gefagt, ba, ehe biefe Reflerion eintritt. Will man sich nun ber beim ersten Unschauen beobachteten Sandlungsweise bewußt werden, so erscheint nas turlich bas Object, bie Anschauung, als bas prius, als bas Borbild, nach welchem bei bem Wieberhervorbringen berfelben Borftellung die Thatigkeit eingerichtet werden muß; es erscheint als bas, wovon ber Begriff abstrahirt werben muß, und wovon er im gewöhnlichen empirischen Bewuftsein auch wirklich zunachft abstrahirt wird, obgleich ber mahre Hergang fich umgekehrt verhalt, und bas Object in ber That erft burch ben Begriff hervorgebracht worden ift, und gwar begmegen, weil ja eben ber Begriff bie Sanblungsweise ift, burch welche bas Object ber Anschauung überhaupt zu allererft erzeugt wirb.

Bir sehen also, daß wir eigentlich im Denken aus dem in uns zu Stande gebrachten Bilde durch Abstrahiren den Begriff unserer Selbstthatigkeit dabei nach und nach selbst wieder aus dem Producte, aus der Anschauung herausziehen, den Begriff der Selbstthatigkeit, mit welcher wir eben undewußter Weise das Bild selbst erst entworsen hatten. Bir gleichen beim abstrahirenden oder restectirenden Denken einem Maler, der vor seinem eigenen Werke steht, das er vermöge seines kunktlerischen Instinctes, er weiß selbst nicht, wie, glackslich zu Stande gebracht hat; nun aber zergliedert er es hinterher mit dem Verstande, um in diesem seinen Producte die Art und Weise seiner Thatigkeit, die Kunkgriffe

und Regeln wieder zu erkennen, mit welchen er, ohne es seibst zu wissen, erst das Werk geschaffen hat. Solche unwillkührlich geschaffene kleine Lunstproducte sind in uns alle Worstellungen und Anschauungen, die wir aber eben deswegen, weil sie unwillkührlich geschaffen sind, lieber Naturproducte, Producte unserer eigenen Natur nennen können; denn diese innere schaffende Natur ist es, die continuirlich aus dem Mitztelpuncte unseres Wesens hinausset, objectivirt, was potentiell in-ihr liegt. Und so sähen wir uns denn durch diese Theorie des Bewußtseins wieder auf den Punct zurückgeführt, von welchem wir oben ausgingen.

Es wird aus bieser Darftellung zugleich erhellen, worauf bie Migachtung ber Aristotelischen (gewöhnlich sogenannten) Logit bei ben speculativen Philosophen fich grundet; fie verwerfen biefelbe nur in fo fern, als fie gur Erklarung bes Grundproblems nicht tauglich ift, immer ichon fertige Begriffe voraussett, mit biefen außerlich combinirend und becomponirend verfahrt, nirgends aber in die Genesis berfelben ein-Sie verweisen baber bieselbe in engere Grenzen und an eine bestimmte untergeordnete Stelle bes Systems. Organon jur Lofung bes Grundproblems feben fie an bie Stelle ber Pfuchologie ober Logit vielmehr nun bie fogenannte speculative Methobe, Die bei Segel erft eine bestimmte Form annahm, aber auch schon bei Richte und Schelling als constructive Methode vorhanden ift und wefentlich auf ber fo oft und heftig beftrittenen "intellectuellen Anschauung" Diese besteht namlich in berjenigen Thatigfeit bes inneren Sinnes, vermoge welcher eine bestimmte Unschauung jugleich producirt, und jugleich auf die Art und Beise dieses Producirens geschaut mirb. Bir belauschen baburch gleichsam bie producirende Natur in uns und überrafchen biefelbe, fo gu fagen, in ihrer geheimsten Werkflatte. Speculation im engsten Sinne wird also bieles ichaffenbe Conftruiren in Gebanken felbft fein, woran ber menschliche Geift junachft feine eigenen Gesethe, mit biesen Gesethen aber auch zugleich die gefetmäßig hervorgebrachten Producte mahrnimmt. Da er fich aber im Mittelpuncte bes allgemeinen Naturbewußtfeins befindet, ober eben bas Bewuftsein felbst ift, ju welchem bie

allgemeine Naturthatigkeit kommt, fo erkennt er zugleich mit feinem Wefen auch alles Wefen und Gefet, fo wie allen befimmten Inhalt bes allgemeinen Ratur = vber Boltgeistes überhaupt; benn alles Reale ift Leben burch und burch; alles Les ben ift Anschauen, und bie intellectuelle Anschauung erkennt in ber Anschauung, also unmittelbar in fich felbft, bas Birt. liche. — Alles bieß wird spater noch ju größerer Deutlichkeit gebracht werben tonnen; so viel aber zeigt fich schon hier, bag bie fogenannte intellectuelle Unschauung nur bie allgemeine Grundlage ober vorauszusehende Bebingung ber Speculation ift und bebeuten tann; für fich allein ift fie gleich bem unmittelbaren tunftlerischen Produciren - baber auch biefer Standpunct und ber Begriff ber Runft eine lange Beit binburch als ber bochfte gelten follte - allein wie biefe einer Theorie, fo ift auch bie intellectuelle Unschauung einer beftimmten Methobit fabig und bedurftig, wenn fie nicht in ein unwiffenschaftliches Phantafiren ausarten foll.

Buerft und junachft alfo ift freilich bie Speculation ibealiftifch, fie beruht auf subjectiv ibealiftischen Beobachtungen und Grundfagen, benn ein unmittelbares, volles und burchbringenbes Bewußtsein tonnen wir nur von uns felbft, unferem eigenen Denken und Wirken haben; nur mas wir in Gebanten felbft entftehen laffen, ift uns volltommen tlar und begreiflich, sowohl feinem Wesen als seinem Ursprunge nach, nicht aber, mas uns nur noch in ber Unschauung als Dbject, als ein außerlich zu betrachtenbes frembes Wefen bafteht. Mun aber bat fich aus ber obigen Darftellung ergeben, baß fcon im Unichauen Berftanbesthatigfeit waltet, bag wir schon im Anschauen ober Sinschauen ber Objecte biefe Objecte felbft bilben - nur vorerft unbewußt und unwillführlich bag biefe Dbiecte nichts weiter find als bie aus uns, bem Subjecte, herausgestellte, entwidelte, objectivirte Natur biefes Subjects; wir tonnen uns alfo bes gangen inneren Befens ber Objecte, aller Naturgegenftande, ober vielmehr unferer Anschauungen von ihnen, bis auf die tieffte Burgel ihres Dafeins bemachtigen, uns alles objective Dafein im Grundwefentlichften burchfichtig machen, wenn wir nur jum Bewußtfein bringen, was ber Berftand erft bewußtlos anschauend

hineingelegt hat; benn weiter wird, bem Obigen zufolge, nichts barin anzutreffen sein. So bringt also, wie gesagt, der menschiche Geist mittels der intellectuellen Anschauung in's Innerste der Ratur, er durchdringt sie ganz, denn die Ratur ist die alleine, und der einzelne Mensch nur integrirender Theil von ihr, alle andere Theile sind ihm durch und durch nur dasselbe, was er selbst ist; sein eignes Wesen, obschon individuell, ist nicht bloß analoges Abbist oder Gleichnis des allgemeinen Wesens, sondern es ist dieses selbst mit; und das Wesen der Ratur ist Geist, od zwar auf vielen niederen Stufen der Selbst entwickelung noch schlummernder, traumender Geist; aber alle Thatigkeiten der Natur sind an sich nichts Anderes als die von uns objectiv als Bewegungeh betrachteten Thatigkeiten, welche wir subjectiv als Geistesthätigkeit in uns zum Selbst bewußtsein bringen.

In uns selbst haben wir also erkannt, was die Realitat, bas Wefen ober Sein überhaupt ist; bas Sein ist das Leben, welches sich unmittelbar selbst gewahr wird, selbstbewußtes Leben ist Denken, und Denken ist selbstbewußtes Sein; Sein ist der Gedanke, der sein Dasein unmittelbar selbst bejaht, sich als lebendig daseiend unmittelbar selbst ergreift (absolute Selbstbejahung). Das Sein, die Realitat ober das Leben ist jene allgemeine sich unablässig selbst auswirkende Natur, die natura naturans, die sich selbst entsaltend gestaltet und in allen ihren Gestalten nur ihr eigenes hervorgetretenes Wesen und Leben offenbart.

Dieses in sich selbst gebundene, d. h. sich selbst bindende und ausgestaltende Leben, welches seiner Natur nach immer nach Selbstentsaltung strebt, die Tendenz oder die unendliche Sehnsucht zur Selbstodiectivirung in sich trägt, werden wir als das wahrhaft Reale betrachten, und weil es als solches reale Kraftwirkung ift, ist es zwar wohl ein Sein zu nennen, ja das Sein überhaupt, aber es darf beshalb doch durchaus nicht gedacht werden als ein in sich ruhendes oder todtes Sein, oder als in sich tragend ein ruhendes unveränderliches Substrat, einen todten, substantiellen Kern; das, was es in sich trägt, oder vielmehr im innersten und tiessten Puncte selbst ist, das ist die oben bezeichnete absolute Ichbeit, das Wollen; der

innerste Rern ift ber lebenbige Grund ber Subjectivitat, ber Mles burch absolute Gelbstentwickelung aus fich beraussett, ber als Potenz und Macht continuirlich bas Mögliche in Wirkliches, bas subjectiv Implicitte in objectiv Explicittes verwanbelt. Diese ewige Evolution ift bie Natur, aber biese ift grabuell; bas emige Leben potenzirt fich felbft in ber Beit vom Unvollkommneren jum Bollkommneren. Potentiell grat, b. i. ber Möglichkeit ober bem Grunde nach, mar bas, was zuerst ba' mar, allerbings bas Bollkommenste, bie vollkoms menfte Macht, aber es war blog erft als Macht und Moglichkeit, b. i. potentia, vorhanden, actualiter wurde es erft aus dem actu unvollkommenen Buftande immer vollkommener. Bare bas Bolltommenfte in feiner ganzen explicirten Birtlichfeit, als eine Belt voll Objecte, gleich anfangs bagemefen, wie hatte bieses Bollkommenste sich spater wieder in Unvollkommneres verwandeln konnen? Die Evolution bes allgemeinen Naturwesens mußte also von Anfang an grabuell fortschreiten vom Niederen jum Soheren; baber treffen wir in ber Ratur eine gewiffe Gelbstperfectibilitat, einen ewigen Progreß ober Proceg, ein fich felbft von Poteng gu Poteng Soberempor-heben an, und die Natur hat mithin eine Geschichte in fich felbst, einen fortschreitenden Lebenslauf, den zumächst bie Naturphilosophie aufzuzeigen hat. Der hochfte Biel = und Endpunct biefer Evolution ift ber, wo biefes anfangs blind wirkende Leben in feiner vollsten Entwickelung felbit jum Bewußtsein von fich felber wirb. Das Gefet aber, ober, fo gu fagen, bie rhythmische Bewegung, wodurch fich bie Natur von Stufe ju Stufe hebt, ift auf allen Stufen biefelbe, nur auf jeber spatern hoher potenzirt als auf ben fruberen; es ift uberall, auf ber tiefsten, wie auf ber bochften, biefelbe Thatigkeitsweise, namlich ein Sich-feibst-objectiviren, erft ein Berausstellen, was im Subjecte liegt, und bann wieder ein von biefem objectiv geworbenen Inhalte Buruck-Reflectiren bes Subjects auf fich felbit, ein fich von feinem Object Unterfcheiben, während es doch eben mit diesem fortbauernd verbunden, und im Grunde baffelbe Befen mit ihm bleibt - ein Polatifiren zwischen Subjectivität und Objectivität, ein Dubfren von Erpansion und Contraction, aus sich Deraus- und auf fich Burudaehen; bieg ift bie ber Matur ber Gache völlig entfprechende philosophische Methode, die sich bei Schelling in quantitativen Gegenfagen eines plus ober minus von Realitat und Mealitat bewegt, und eben berfelbe Rhythmus ift auch bie allgemeine Form bes alleinigen Naturlebens, in welcher es auf ben niederen (materiell-realen) Stufen unbewuft wirkt, in welder es aber auf ber bochsten (jum Menschen potenzirt) sich felbft begreift und erkennt. In fo fern nun biefes im Menfchen fich felbft verftanblich geworbene Grundwefen boch auch in ber übrigen Ratur, gleichsam in allen feinen Gliebern, sein eigenes Leben und Wefen wiedererkennt, hier gegenständlich anschaut, was es in fich, im Menschen, unmittelbar subjectiv wahrnimmt, so hat alles Wiffen gleichsam zwei Pole, Gubject und Object, Biffendes und Gewußtes; und fo giebt es . auch eigentlich nur zwei Grundwiffenschaften, ober vielmehr nur zwei Unfichten eines und beffelben Lebens von zwei verschiebenen Gefichtspuncten aus: 1) die Philosophie bes Geiftes, bas Selbstbewußtfein bes Subjects - transscendentaler Ibealismus - ben Ibealismus bes fur fich betrachteten Biffens; und 2) bie Naturphilosophie, bas Sein ober Leben, objectiv betrachtet von seiner realen Seite und beren Selbstentwicker lung, b. i. als Naturleben.

Beibe Wiffenschaften muffen fich gegenseitig erganzen und seten sich voraus, wie ein Pol ben andern, und es muß unmoglich fein, von bem einen auszugehen, ohne auf ben andern getrieben zu werben. "Dieß," fagt Schelling, "und nichts Unberes liegt dem Bestreben zu Grunde, in die Naturerscheinungen Theorie au bringen. Die hochste Bervollkommnung ber Raturwiffenschaft mare bie volltommene Bergeistigung ber Raturgesete zu Gesetzen des Anschauens und Denkens. Die Phanomene (bas Materielle) muffen uns vollig verschwinden und nur bie Gefete, bas Formelle, übrig bleiben. kommt es, bag, je mehr in ber Natur felbft bas Gefehmäßige hervorbricht, besto mehr bie Hulle verschwindet, die Phanomene felbst geistiger werden und zulett vollig aufhören. optischen Phanomene sind nichts Anderes als eine Geometrie. beren Einien burch bas Licht gezogen werben, und biefes Licht felbst ist schon von zweideutiger Materialität. In bem Er-

scheinungen bes Magnetismus verschwindet schon alle materielle Spur, und von bem Phanomen ber Gravitation, welche felbft Naturforscher als nur unmittelbar geiftige Ginwirkungen begreifen zu konnen glaubten, bleibt nichts zurud als ihr Gefet, beffen Ausführung im Großen ber Mechanismus ber himmelsbewegungen ift. Die vollendete Theorie ber Ratur wurde biejenige fein, kraft welcher die ganze Natur fich in eine Intelligeng auflosete. Die tobten und bewußtlosen Probucte ber Natur find nur miglungene Bersuche ber Natur, fich felbft zu reflectiren, die fogenannte tobte Natur überhaupt aber eine unreife Intelligeng, weghalb in ihren Phanomenen noch bewußtlos ber intelligente Charafter burchblickt. bochste Biel, sich selbst gang Object zu werben, erreicht bie Natur erft burch bie bochfte und lette Reflexion, welche nichts Underes als ber Mensch — ober allgemeiner — bas ift, mas wir Bernunft nennen, burch welche bie Natur erft voll= ståndig in sich selbst zurückkehrt, und wodurch offenbar wird. bag bie Natur ursprunglich ibentisch ift mit bem, was in uns als Intelligentes und Bewußtes erkannt wirb \*)."

So urtheilte Schelling wenigstens in ber fruheren Periobe feines Philosophirens. Bekanntlich unterscheibet man biefe gewöhnlich unter bem Namen ber Ibentitats. ober auch ber Naturphilosophie schlechthin, von feinen spätern Unsichten. fann auch, will man ber Reihe seiner Schriften mit hiftoris scher Gewissenhaftigkeit nachgeben, brei, vier, ja vielleicht funf abweichende Modificationen feiner Behre successiv nachweisen. Im Ganzen genommen aber ftellt fich boch zulett nur ein wesentlicher Unterschied ber früheren naturpantheistischen und ber neueren jum Theismus jurudlentenben theosophischen Inficht als bas Wefentlichste heraus, so bag es wenigstens fur unsere 3wede vollkommen genügend scheint, wenn wir bei biefem einfachen Gegenfat bleiben. Dazu kommt, bag Schelling felbst wiederholt erklart hat, nur bie im ersten Bande ber neuen Zeitschrift fur speculative Physik vom Jahre 1802 gegebene Darftellung feines Spftems ber Philosophie werbe von ihm als bie "zur Reife gebiehene" anerkannt, fie enthalte aber

<sup>\*)</sup> Syftem bee transfcend. Ibealismus. S. 5.

nur ben ersten Theil seines Systems, namlich ben objectiven, ber mit der Natur sich beschäftige; die Geistesphilosophie, welche jenen voraussehe, aber nicht zurücknehme, habe er noch nicht in gleichem Umfange veröffentlicht, aber von jeher im Auge gehabt und festgehalten; es sei wohl auch in jenem Theile schon ein tieferes Princip vorhanden gewesen, aber verkannt und nicht zur Entwickelung gebracht worden, vielmehr habe man, sich nur an die Naturseite haltend, ein einseitiges System der Nothwendigkeit damit hervorgebracht u. s. w. Was es damit unseres Bedünkens für eine Bewandniß habe, werden wir später darzulegen versuchen, zunächst aber zu jenem "naturphilosophischen" Standpunct zurückkehren.

## Elfte Vorlesung.

## (Schelling's Raturphilosophie.)

Mehrere meiner v. 3. haben ben Wunsch ausgesprochen, am Anfange jedes neuen Vortrags durch eine kurze Wiedersholung der Resultate des Vorhergegangenen sich in den Stand gesetzt zu sehen, der Fortsetzung mit völliger Sammlung des Geistes solgen zu können. Meine an Wiederholungen ohneshin so reiche Darstellung fügt sich diesem Wunsche um so lieber, da wir uns auf diese Weise, wie ich hoffe, des Gegenstandes unter veränderter Form nur desto deutlicher und tieser bemächtigen können.

Die Natur mit Schelling's Augen zu schauen, wird uns nie gelingen, wenn wir uns nicht im Boraus von jener gewohnlichen Borftellungsweise losmachen, welche in allen ein= zelnen Dingen eben so viele fur fich bestehende und an fich tobte Rorper ober Substangen erblickt, bie aber, mit Rraften ausgestattet, auf andere und auf uns felbst einwirken. Aller= bings wirkt alles Einzelne auf anderes Einzelne, und bie ganze Natur ift ein folches gegenseitiges Wirken ihrer einzelnen Theile unter einander und auf fich felbst; aber bas Innere ber Dinge, die Materie berfelben ober ber Stoff, wie wir es nennen, ift gar tein folder Stoff, hat gar teine folden Rrafte, wie man sich gewöhnlich vorstellt. Was sollte benn ein folder Stoff an fich ober in fich felbft fein? Bie ift er zu benten, zu erklaren? Das ift gerade bie Saupt= Nimmermehr ift er anzusehen als ein in sich felbst tobter, regungelofer Rern, bem, wer weiß wie, nur lebendige Rrafte beigegeben maren, fonbern er ift felbft in fich und burch und burch lauter folche Krafte, ober richtiger Thatigkeiten, die sich in bem Raume, ben ber Rorper einnimmt,

begegnen, fich gegenfeitig halten, spannen und fo bas Refte hervorbringen, mas als Korper erscheint. Die Materie ift undurchbringlich, fagt man; b. h. fie leiftet bem außern Drucke Biberstand, und eben biefer Wiberstand, ben fie nach außen leiftet, ift in ihr eine Thatigkeit, eine Spannung, mit ber fie einen gewiffen Raum erfüllt, behauptet, und andere Rorper vom Einbringen abhalt. So muffen wir uns vorerft gewohnen, auch in bem Starren und Tobten nur ein - wenn auch gehaltenes und gefeffeltes - boch immer ein Streben und Dehnen lebendiger Thatigkeit zu feben. Nehmen wir nun bazu, baß biefe Materialitat nur bie niedrigfte Stufe bes allgemeinen Naturlebens ift, welches fich auf ben boberen Stufen, und namentlich auf benen ber organischen Befen mit immer größerer Energie, innerer Selbstbeweglichkeit und Freiheit entwickelt, fegen wir voraus, bag biefe Entwickelung vom niedrigften, ftarrften Dafein bes Steines an, bis binauf jum Spiel ber Gebanken im Saupte bes Menschen einem und bemfelben stetigen Entwickelungsgesetze folgt, in einer fich fort und fort hoher potenzirenden Selbstbewegung besteht, fo wird uns in biefer allgemeinen Gelbftbewegung und Thatigkeit ber Natur bas Gefet ber Welt, welches, wenn es fich auf ber hochsten Stufe felbst gewahr wird und erkennt, Bernunft heißt, auch schon auf ber niedrigsten als bewußter bumpfer Naturtrieb kenntlich und vorstellbar werden. Und vergessen wir nun bei bem Allen nie bie hauptsache, namlich, bag es außer biesem lebenbigen Triebe, Bewegen und Thun nichts Materielles ober Reelles gebe, woran ober worin biefe Rraftaußerungen vorgeben, sonbern bag eben bas Reale und Materiale felbft burch und burch nur in bem Spiele biefer fich gegenseitig bestimmenden Thatigkeiten besteht, so konnen wir nun schon ben Grundfat bes gangen Syftems verftanblich und anschaulich faffen: alles ift Eins und Daffelbe feinem Befen nach. Dieses Wefen felbst ift an fich Leben; es heißt Natur (natura naturans) in bem Sinne, als es nur vorerft als Poteng, als Möglichkeit, Alles und Jebes zu werben, aber noch nicht als Mes feiend, gebacht wird; und es heißt Belt ober Univerfum (natura naturata), in fo fern es continuirlich wird ober geworben ift, was es jener Natur nach zu werben bestimmt 17\*

Beibes, bie Ratur als Grund, und bie Natur als Erscheinung von fich selbst, ist Daffelbe, Ginige, Bange, Abso-Die explicirte Natur, b. i. - alle einzelnen Naturmefen ruben in jener Natur, als in ihrem Grunde und Wefen; benn fie find alle nur Formen ober Gestalten biefes Befens, bas in biefen Gestalten fich objectivirt und offenbart hat; fur fich felbft betrachtet, maren fie nichts als bloge Gestalten, b. i. an fich leere Kormen ohne Sinhalt und Bestehen; in fo fern aber in alle biefe Geftalten jenes Befen felbft eingegangen ift, und das innere berfelben ausmacht, ftellen fie eben auch bas Absolute felbst bar, und so ift bas absolute, unendliche Befen ober Sein gar nicht getrennt von ber Natur, über ober außer berfelben (etwa im himmel, und biefe auf ber Erbe). sondern fie, diese Naturdinge und wir selbst, - Alles in und um uns ift bas allgegenwartige ewige Sein und Befen in feiner Entfaltung. Deffwegen tann auch in ber Entfaltung jebes einzelnen Dinges bas Befen und Gefet bes Abfoluten, fo zu fagen, im Rleinen angeschaut werben; bas Ginzelne ift qugleich ein Gleichniß ober eine Wieberholung bes Bangen.

In jedem einzelnen Keime von Thieren und Pflanzen ersscheint die Lebenskraft anfangs gefesselt in einem Zustande der Nichtentwickelung, in einer noch in sich verschlossenen Subjectivität. Diese gleichsam auf einen Punct zusammengedrückte Elasticität des Lebens muß sich aus dieser Gebundenheit bestreien, aus dem mathematischen Puncte, als ihrer indisserenzten Mitte, sich mit ihrer Thätigkeit herausdreiten und so in ihrer Entsaltung, ihrem Producte, welches die Selbstdarstellung ihres eigenen Wesens ist, sich selber zum Objecte werden; die befreite Kraft muß durch ihre eigene Wirkung in den Umstreis treten; was ursprünglich virtuellement oder potentiell in jenem punctum saliens lag, erscheint erst durch diese Selbstsobjectivirung seines eignen verschlossenen Inhalts.

So hat z. B. ber betrachtenbe Naturforscher ben Keim bes Huhnchens im Gi als ein Object vor sich, welches boch an sich selbst ein Subject ist, und ber Hergang ber Ent-wickelung wird ihm burch objective Anschauung klar in der Stetigkeit der Verwandlung, die lediglich aus dem Innern, dem Inbegriff dieses Lebenspunctes, allein ausgeht; — denn

bie von außen hinzugebrachte Barme tragt nichts Unberes zur Entwidelung bei, als bag fie bie Starrheit ber Banbe aufhebt, in welchen ber lebendige Keim lag. Noch weniger thut ber Naturforscher bingu; biefes Innere wirkt fich aus, um real, actu, bas ju werben, mas es ber Doglichkeit und Rraft -- was es seiner Natur nach schon ift. Es bewirkt fich mit blindem Triebe, und ohne felbst zu wiffen wie, als ein organistrendes Leben, gleich als schwebte ihm eine Ibee, ein Mufter vor, bem es gleich werben follte; - biefe Ibee ober biefer Begriff liegt aber gar nicht außer, fonbern als feine ursprüngliche Natur in ihm - es strebt aus ber blo-Ben Reimgestalt, es behnt und gliebert sich, bis es benn enblich in ber That ausgebilbet, objectivirt hat, mas zu werben, es Bestimmung, Moglichkeit und Kraft in fich hatte, was es sein sollte und wollte, aber an sich nicht ift, sonbern nur mirb.

Bener Reim bes Suhnchens im Gi, fagte ich, ftrebt fich ju entfalten zu einem gemiffen vollständigen Gebilbe, gleich als hatte er ein Mufter vor fich, nach welchem er fich bilben follte. Dieses Muster aber hatte bas Suhnchen in ber That nicht vor fich, sonbern es war die eigne innere Natur, welche biese Bewegungen und Bilbungen vorschrieb; die eigene Natur als natura naturans hier in einem einzelnen bestimmten Naturmefen, in ber Gattung bes huhns. Das, mas in ber Ibee fich wieberspiegelt, bas reale Grund : und Lebensprincip, ift also jenes Reale felbst, aber noch im unentwickelten Buftanbe bes Wefens, es ift bas, mas ber Thatigkeit bie beftimmte Richtung giebt, ober vielmehr biefe lebendige Richtung und Bestimmung felbft, aber nur noch implicite, unentwickelt, in ber ursprunglichen Contraction bes Wefens. So ertennen wir die Idee als die innere Naturbestimmung jedes Objects, welches fich lebendig entwickelt. Bufte bas Suhnchen bei feiner Entwickelung etwas von fich felbst, ober konnte ber außenftebende Beschauer fich felbst in die Subjectivitat, ben Gefichtspunct bes fich entwickelnden Objects verseten, mit feiner bewußten Thatigfeit an bie Stelle bes fich bewußtlos entwickelnden Lebenskeimes treten, so wurde er die Ibee bes entwickelnben Lebens, die Geftaltung, ju ber es erft noch tommen soll, wie ein Worbild, eine Idee, ein Muster vor sich haben, und danach freithätig trachten; aber er müßte doch auch zugleich wieder sich darauf besimen, daß dieses Vorbild eigentlich und in Wahrheit nur sein eigner innerer Naturtried, jener Begriff nur seine eigne innere Bestimmung sei, die als Gedankending vor ihn hintritt, und daß die Verdindlichkeit, die er als ein Sollen sühlt, so zu werden, eben jene sich im Gesühl als Drang ankundigende eigne lebendige Natur ist. Wie genau dieß mit der oden gegebenen Theorie des Wissens zusammenhängt, und in wie sern hier mit der Kantischen Zwecktheorie Ernst gemacht, d. h. wie dieselbe zu einer objectizven Wahrheit gemacht werde, ist klar.

Es zeigt sich also hier im Einzelnen wie im Allgemeinen ein Gefet, eine blind wirkende innere Nothwendigkeit, die aber nur barum als Nothwendigkeit erscheint, weil wir fie von außen, als objective Erscheinung, betrachten. Der Reim mußte sich auswirken zu bem, was in ihm lag, bewußtlos, blind; er konnte nicht anbers. Setzen wir uns an bie Stelle bes Reimes, und beginnen bier biefes Birten, als unfer Birten, gang fo wie es unfrer Natur gemäß ift, und bagu mit bem Bewußtsein, daß wir felbst (keine andere Dinge auf uns) wirken - fo erscheint uns baffelbe Wirken vom subjectiven Standpuncte aus in fo weit als vollig frei, als wir ungehinbert unsere eigne Natur entfalten konnen, benn bieg ift unfer eignes Wollen, bas Eigenste, mas wir haben, ober eigentlich, was wir im Grunde unfres Wefens felbft find. Es zeigt fich. fagte ich, ein Geset; allein bieses Geset ist kein aufgebrungenes; es ift die eigne Entfaltungsluft bes Reimes, es ift die Reberkraft ber eignen Natur; ihr Wirken ift bie successive Selbstbefreiung, Selbstbefriedigung und somit Bethatigung ber Freiheit; und so zeigt fich schon hier vorläufig, wiefern Freiheit und Nothwendigkeit an fich eines und baffelbe bebeuten konnen.

Doch zu den hohern Stufen des Selbstbewußtseins und der Freiheit entwickelt sich, wie wir sahen, das allgemeine Wesen, die Natur nur geschichtlich, d. i. successiv in der Zeit, von Stufe zu Stufe; und obgleich keine Zeit gedacht werden kann, wo das Absolute nur als unwirklicher Naturgrund allein und ohne die wirkliche Natur, ohne alle Welt, jemals existirt

hatte — einem solchen Grunde allein und für sich kame ja noch gar nicht das zu, was wir Dasein oder Eristenz nennen — obgleich also die Welt und der Weltgrund oder jenes uransängliche Absolute gleich ewig gedacht werden mussen, so wird doch hiermit nicht eine successive Perfectibilität in der Art des Eristirens der Welt oder natura naturata ausgeschlossen, sondern dieselbe vielmehr aus den früher angeführten Gründen gefordert und nicht einmal, sondern zu aller Zeit ein fortgehender Process des Werdens angenommen.

Da ber Weltgrund niemals war, ohne zu wirken, und ba bieses Wirken eben bie Eristenz ber Wesen ober bie Natur felbst ift, so muffen wir bei bem Bersuch einer Conftruction ber Welt ben Gebanken einer bestimmten Schopfung in ber Beit vorerft gang entfernen. Gben fo halten wir hier, wo wir in bie Naturphilosophie selbst eingehen, vor ber hand noch die Gebanken an die Gottheit gang ab; benken wir bei bem MI-Einen, bem Absoluten, womit wir es hier zu thun haben, lieber nur noch an Natur und sparen uns jenen Ausbruck bes hochften Befens bis zu einer fpatern Stelle auf. Innerhalb ber Natur bricht zwar überall und nicht blos im Menschen allein, Geift und Bewuftfein mehr ober weniger hervor, allein wir finden die Bemerkung gleich im Voraus in ber Ordnung, bag Bewuftsein und Denken - was wir im engern Sinne Geist nennen — boch immer nur in und an einem reellen Dafein fich zeigen, nur verbunden mit realen Befen, nie in abstracto allein für fich fein, gleichsam als ein reines Denten im Leeren schweben konne. Mit Befeitigung aller biefer vorgreiflichen Ibeen von Gott, Schopfer und Beift — haben wir es, wie gesagt, hier vorerst nur noch mit ber Natur in ihrer vollkommenften, erften, fo ju fagen, robeften Geftaltung ju thun.

Wie nun in jedem einzelnen Keime, so wirkt die Natur auch im großen Ganzen. Wie dort im Keime des Eies eine blindwirkende Kraft, ein Trieb angenommen wurde, der, gleich als ob er seine Bestimmung kennete, sich zur Wirklichkeit orgas nisitte, so ist auch hier im Ganzen eine Natur vor der Natur, d. i. Trieb vor der Gestaltung, ein Gesetz vor der Ausführsung, eine Möglichkeit vor der Birklichkeit, also eine natura

naturans vor ber natura naturata ober vielmehr in ihr überall als machtvolle Substanz zu Grunde liegenb.

Run kann man aber einem solchen Grunde als bloker reiner Potenz ober Möglichkeit, bevor er zu wirken angefangen hatte, noch gar tein Sein beimeffen. Er tann wohl abstracte gebacht werben, aber er fann, getrennt von feiner Birfung, gar nicht fein; - bas blog Mogliche ift noch nicht wirklich. Ein wirklicher Grund ift ein wirkender Grund, alfo nicht mehr ber reine Begriff ber blogen Poteng fur fich allein, fonbern ber Poteng in actu. Aber eben fo wenig als bie reine Potenz fur fich allein ift, eben fo wenig ift auch bas Birten für sich allein; ein Wirken ohne einen wirkenden Grund, und ein Grund ohne Wirken - beibes ift nicht; es ift ober eriftirt blog ein Wirken, mas ben Grund feiner Bewegung in fich felbft hat, ober: es existirt blog ein Grund, ber im Wirten begriffen ift. Das alfo, mas mahrhaft existirt, die Eristenz ober bas Sein, ift ein feinen Grund in fich felbst habenbes Wirken, d. i. ein absolutes Wirken. Natur in jenem ersten Sinne mar also bas noch nicht Eristirenbe = reine Potenz. Natur in diesem zweiten Sinne aber bezeichnet die wirkliche fichtbarlich vor uns ausgebreitete Welt, ober bas allgemeine Sein, zu dem wir selbst mit gehoren, und biese wirkliche Natur ift nun nicht mehr bloß jene Urpotenz in abstracto, fonbern fie ift Poteng und Wirken gusammen, ungertrennlich, fie ift bie erste Identitat. Diese Gate, welche Schelling, so viel bekannt, auch in feiner neuesten Darftellung nicht verläugnet, fondern nur weiter zu bestimmen bemuht ift, finden fich schon in feinen fruhern Schriften ausbrudlich als Grunbfage vor.

Dieses Sein, welches wir vor ber Hand noch ganz allgemein und unterschiedlos fassen, besteht also in einer unendlichen Eristenz, b. h. in einem continuirlichen Ex-sistere, Auftauchen und Zumvorscheinkommen bes Grundes in der Wirkung; es ist burch und durch Thatigkeit, und zwar Selbstthätigkeit, denn es hat seinen Grund nicht außer sich, sondern in sich, ist Grund und Wirkung von sich selbst. So liegt also der Grund der Welt nicht außer und nicht vor ihr, sondern in ihr; wir können keinen Schöpfer annehmen, der eher gewesen ware, als die Welt; denn zu einer solchen Annahme wurde uns nur der

Trugschluß verleiten, daß der Grund eher da sein musse, als die Wirkung; ein Grund, der für sich selbst schon ist, ehe er wirkt, heißt eine Ursache; ist aber die Frage nach dem Grunde der Welt, d. h. des Seins überhaupt, so kann nicht ein anderes schon Seiendes der Grund davon sein, sons dern jedenfalls ein Nichtseiendes, das ist jene Urpotenz, die aber für sich und qua Potenz noch gar nicht war, ehe sie wirkte, die also selbst erst mit ihrem Wirken in die Eristenz einstrat, und von dieser ihrer wirksamen Eristenz nicht verschieden, nicht für sich sestzuhalten ist. Daraus folgt, daß die Welt und ihr Grund beide gleich ewig sind, denn in so fern sie sind, sind sie basselbe.

Das Sein also ist das Absolute, Uransángliche und in sich selbst unendliches Wirken = Natur. In so fern nun die Poztenz in der Natur zur Wirklichkeit gekommen ist, heißt sie die Subjectivität, und in so fern das Sein oder die Eristenz als das Bewirkte von jener gedacht wird, heißt es die Objectivität; das Sein, in so fern es Grund von sich selbst ist, ist Subjectivität; das Sein, in so fern es von diesem innern Grunde gleichsam getragen oder bewirkt wird, heißt Objectivität; deis des ist in der Wirklichkeit nicht von einander real verschieden, sondern dasselbe: das Sein ist und bleibt die Identität von Subjectivität und Objectivität: a = b.

Nun aber benke man sich bieses bisher als unendlich und unterschiedsloß aufgefaßte Sein in sich gegliebert und bestimmt jur größtmöglichen Mannigfaltigkeit. Go jeber Theil fur fich betrachtet und mit andern einzelnen Theilen verglichen, wird einer mehr als ber andere entweder vorzugsweise ber subjectis ven ober ber objectiven Seite bes unendlichen Befens anzugehoren scheinen. Es wird zwar in keinem Theile bes Univerfums weber abfolute reine Subjectivitat, noch absolute reine Dbjectivitat anzutreffen fein - benn reine, absolute Subjectivitat mare - ber blogen Urpotenz (bie als folche nicht ift), und reine, absolute Objectivitat mare = einem Sein ohne alle Potenz in sich, also einem unmöglichen Sein. Was ift, ift auch beibes zusammen, aber es kann bas Gine ober bas Anbere überwiegend fein, namlich im Bergleich mit andern Theilen, alfo nur im Gingelnen und Endlichen, wo Bergleich:

ung flattfindet; nicht im Allgemeinen und Sanzen, wo ein absolutes Gleichgewicht — absolute Sventität herrscht.

Auf jenes "überwiegenb" muß als auf einen quantitativen Unterschied aufmerksam gemacht werden, um die Methode zu bezeichnen, vermöge welcher das Potenziren begreislich werden soll, wodurch das Niedere zu Höherem, und überhaupt das Einsache zu der Mannigsaltigkeit sich gliedern könne, als welche die zahllos verschiedenen Dinge der Belt sich darstellen. Aller Unterschied im Sein kann nur auf einem relativen Uebergewicht der Subjectivität oder Objectivität beruhen. Denke man sich nun das Sein überhaupt unter dem Schema einer Linie:

so wird die Seite a — c die überwiegende Subjectivität, die Seite c — b die überwiegende Objectivität der gesammten Identität darstellen, welche die ganze Linie C ist, so daß durch diesen Buchstaden auch zugleich der Indisferenzpunct oder das Aequisibrium beider Seiten bezeichnet wird. Nun ist aber das ganze Sein weder an dem Puncte a reine Subjectivität, noch an dem Puncte b reine Objectivität, weil diesen beiden Bezgriffen, wie wir sahen, gar kein Sein zukommt, sondern überall ist Subjectivität und Objectivität verbreitet: Nun läßt

fich die Linie a — b in unendlich viele Theile getheilt denken; in allen Theilen, welche zwischen a — c liegen, wurde relativ mehr Subjectivität herrschen, als in denen zwischen c — b; aber in jedem einzelnen Bruchstücke der Linie wurde sich so-gleich wieder ein Pol mit relativer Subjectivität a und ein entzgegengesetzer mit relativer Objectivität b, und eben so auch zwischen beiden ein besonderer Indisserenzpunct c ergeben, welcher zugleich der Ausdruck für eine Ganzheit — dort absolut, hier im Einzelnen für eine relative — ist. Somit ist also die Möglichkeit, d. i. Denkbarkeit einer Berendlichung des Unzendlichen dargestellt, welche Berendlichung jedoch nur in einem Sich-selbstwon-sich-selbstwurterscheiden besteht, also in einer Thätigkeit des unendlichen Seins in sich selbst, wobei es immer ein und dasselbe Wesen in und für sich bleibt.

Sein also ift Selbstthatigkeit; nun haben wir Menschen tein anderes unmittelbares Wiffen von Selbstthatigkeit, als bie

Selbsthatigteit unseres Dentens. Bollen wir alfo Die Gelbftthatigfeit bes absoluten Subject-Objects, ber Ratur, begreifen, fo benten wir und biefe Gelbstthatigteit als ein Denten, Borftellen bes absoluten Subjects; wir verfeten uns fomit in ben innern Mittelpunct bes MIS, und fo wie unfere Gebankenbilber bloge nichtige Objecte sind, fo find die Gebankenbilber ober Producte bes allgemeinen Raturgeiftes Gestalten, die ebenfalls als folche freilich feine Befenheit in fich haben; allein ba fie in Babrheit nur ber geftaltete Geift fetbit find, ber Geift, ber in fie eingegangen, und in ihnen feiend fich barftellt - fo find sie boch auch wirklich und wahrhaft, - gleich wie unfre menschlichen Gebankenbilber auch etwas find, namlich ber fo gestaltete Beift, ber fich innerlich in uns, indem wir fie benten, in biese Geftalten gießt. Demnach kommt bem blogen menschlichen Gebanken eben so gut ein Sein zu, wie ben realen Dingen außer und; fur und, die Denkenden, freilich scheint unfer eigner Gebanke keine Realitat ju haben, weil wir es find, bie ihn benken, und es wissen, daß er außer und abgetrennt von unserm Denten feine Gelbstiffanbigfeit haben wurde; furg - weil wir die Subjectivitat unfrer Gedantenobjecte burchschauen. So durchschaut bas unendliche Besen bie Subjectivis tat aller feiner Creaturen, b. h. die Identität berselben mit ihm felber, und weiß (wenn es überhaupt Bewuftsein hat), bag biefe Gestalten, Die wir Naturdinge nennen und außer uns erblicken, nur feine eignen von ihm nicht getrennten Gebanfen find.

Alles Reale also ist subjective ober objective Thatigkeit, je nachdem es sich selbst erblickt ober nicht; eine Thatigkeit, die sich selbst erblickt, d. h. sich ihrer bewußt ist, ist sich subjectiv, d. h. ist das, was sie überhaupt ist, auch für sich selbst; eine Thatigkeit dagegen, die sich nicht selbst erblickt, ist nur an sich; sie ist das, was sie ist, nicht für sich selbst, ist nur an sich; sie ist das, was sie ist, nicht für sich selbst, ist nuch nicht zu sich selbst gekommen, sie kann sich weder als subjective noch als objective Thatigkeit selbst selbst sehen. An sich ist sie aber diesselbe Thatigkeit, die sie ist, auch wenn sie sich erblickt. Eine Thatigkeit, die sieh selbst erblickt, erscheint sich als Selbstthättigkeit; eine Thatigkeit aber, die nur von andern Augen erblickt wird, erscheint als objective Bewegung. Nun ist zwar

in allen Dingen — in der ganzen Natur — wie wir sahen — Subjectivität; benn die Natur ist in sich absolute Gelbstbewegung, aber nicht jeder einzelne Theil oder jedes Organ dieser Natur kann, als Einzelheit, sich in dieser Selbstbewegung gewahr werden; es giebt Einzelwesen, in denen jene Selbstbewegung noch nicht die zur Selbstanschauung gediehen ist, die also mit überwiegender Objectivität gesetzt sind im Bergleich mit anderen, welche das, was sie sind, auch für sich selbst sind, d. h. in welchen die Selbstthätigkeit der Natur sich selbst erblickt.

Die Natur, ehe sie zum Selbstbewußtsein kommt, ist aber boch schon Selbstthatigkeit; die Form oder Bewegungs-weise dieser Thatigkeit ist, wie wir gesehen haben, ein constinuirliches Objectiviren dessen, was implicite in ihrer Subjectivität liegt, dieses Objectiviren geschieht wirklich, ist ein reales Sich-selbst-objectiviren, aber kein freies geistiges, d. h. die Thatigkeit geht vor, kann sich auch wohl dabei selbst zum Objecte werden, d. i. sich innerlich auf gewisse Weise anschauen, aber noch nicht völlig zum Bewußtsein kommen, weil sie hier überhaupt noch mit überwiegender Objectivität gesetz, d. i. noch nicht selbstständig und frei ist, wie im menschlichen Geiste; denn nur die wirkliche actuelle Freiheit oder Geistigekeit ist es, wie wir früher sahen, welche den Grund des Selbstsbewußtseins ausmacht. Etwas, was mehr bewirkt wird, als selber wirkt, kann das, was es ist, nicht für-sich selbst sein.

Es findet also im Reiche der Objectivität dasselbe statt, was im Reiche der Subjectivität, aber bewußtloß; die Thätigkeiten der Natur gehen parallel und sind dieselben, welche die des Geistes oder Denkens sind, ohne daß sie jedoch qua Wissen oder Denken vorgehen. Die Theorie des Bewußtseins belehrte uns, daß die geistige Thätigkeit zuerst in einem Ansschauen bestehe, und daß dieses Anschauen ein Werden des Subjects zum Object sei; in der Anschauung ergießt sich der Geist ganz in eine bestimmte Form, und erst wenn er sich selbst in diesem seinen Ergießen oder Thun gewahr wird, wenn er sein Anschauen wieder anschaut, sich selbst zum Object macht, schaut er sich selber an und wird sich seiner bewußt, bekommt er den Begriff von dem, was er ist. Dasselbe Verhältniß,

welches hier ideell und subjectiv, findet sich auch in der Ratur, aber real und objectiv.

Das urfprungliche Sein, welches, subjectiv betrachtet, icopferische Selbstthatigkeit ift, kann objectiv nur betrachtet werben als Bewegung, und zwar als eine Duplicitat von einander entgegengesetten Bewegungen. Der objectivirenden Thatigkeit, burch welche auf ber ibeellen Seite bas erfte Unschauen bewirkt wird, entspricht auf ber objectiven bie erpanfive Bewegung; ber begreifenben Thatigkeit, welche bort auf bas Subject jurudgeht, entspricht hier die contrabirende Bewegung; Erpansion und Contraction find bie beiben Ractoren bes materiellen Seins, ober ber Materie. Die Materie ift bas Sein in feiner erften Geftalt, bas primum existens, bie Burgel aller Dinge; aber fo fehr es auch scheinen mag, als sei sie ein Starres und Tobtes, so ift sie boch burch und burch nur zu benten als die Einheit ober bie polare Spannung jener nach entgegengesetten Richtungen thatigen Rrafte Daß biefe in ber materiellen Belt als Erober Kactoren. pansion und Contraction thatigen Krafte an sich basselbe find, was auf ber ibeellen Stufe Anschauen und Begreifen, ergiebt fich auch noch aus Kolgenbem. Die ervandirende Kraft muß betrachtet werben als ber erfte positive Factor, benn fie erzeugt bie Raumlichkeit und Ausbehnung, ober vielmehr fie ift felbft ein Sich = ausbehnen gleich bem Unschauen. Diefes Unschauen wurde, real und objectiv betrachtet, in's Unendliche fich verlieren, benn bie Richtung biefer Thatigkeit geht auf bas unenblich Große. Eben so murbe ber ausschauenbe geistige Blid, bas Sehen ober Schauen selbst, in's Unenbliche ausgehen, ohne bag es zu einer hemmung, Bestimmung und Gestaltung tame; ein foldes unbegrenztes geistiges Schauen ober Denten erzeugt nur bas Unterschiebslofe, Leere, ben Raum ift weiter nichts als bie bloffe Thatigkeit bes Schauens, objectiv gesett; bas Ausbehnen gesett als Aus-Dieser positiven Thatigkeit nun fteht entgegen bie negative, bas Beschranten, Begrenzen, hemmen und eben baburch Bestimmen und Bilben. Diefer Thatigkeit entspricht bie Beit. Beit ift die continuirliche Negation bes Raumes, bas Retarbirende in ber Bewegung, die Succession in ber

Thatigkeit, sie giebt Maß und Ziel, führt die Tendenz des Denkens oder Anschauens in sich selbst zuruck und bildet es zn bestimmten Umrissen und Begriffen; eben so setzt sie in der materiellen Welt den reellen Begriff; d. h. so wie jene positive, raumerzeugende Thatigkeit auf's unendlich Große gerichtet ist, ist die negative auf's unendlich Kleine gerichtet; wie jene objectivirend, ist diese subjectivirend, zuruck auf die Subjectivität gerichtet; wenn jene das Expliciren des verborgenen Grundes ist, ist diese das In-sich-begreisen und zum bestimmten Inbegriff Einigende sowohl in der Sphäre des Ideellen als des Reellen.

Diese negative Thatigkeit ift - kann man auch fagen bas allgemeine Binden ober bas allgemeine Band (copula), welches fich burch bas Universum zieht; burch fie bestehen alle Umriffe, Gestalten und Grenzen in ber Natur, fo wie im Denken alle Umriffe ber Bilber und Begriffe; fie ift bas Infichsbegreifen, Saffen und Ginigen im großen Gangen, wie im Durch fie erhalt bas MII Ginheit, bas Ginzelne Ginzelnen. Abgrenzung, bas All Emigkeit, bas Ginzelne relative Dauer; aber waltete diese negative Rraft allein, so wurde aller Raum verschwinden, Mues jum Punct in fich und bie vielen Puncte zu einem mathematischen Punct einschrumpfen; und waltete jene positive Rraft allein, so wurde es in unendliche Leere gerfliegen; in beiben gallen murbe nichts fein. Reine von die= fen Thatigkeiten eriftirt also jemals ober irgendwo rein für fich allein, sondern jebe nur in und mit ber andern, nur relativ überwiegend.

Als relativ überwiegende Kraft in der objectiven Natur heißt sie Schwere und erscheint als Materie. Bezeichnen wir den positiven Factor mit a, den negativen mit b, fo kann +

die Schwere ober die Materie bezeichnet werden mit a—b. Dieses vorwaltende negative Princip ist also die Mutter (materies) aller Gestaltung im Einzelnen, aller Verendlichung des positiven unterschiedslosen Seins, sie ist, als das Bindende, auch das Schaffende und mithin eigentlich das allein Reale ober Realissirende; denn das Reale ist nicht das Gebundene (ber Inhalt), sondern das Bindende; die bindende Thatigkeit — der reale Begriff — ist die wahrhaft und allein schöpfers

ische Kraft, in welcher alle Dinge bestehen. Db es bemnach gleich wibersprechend klingen mag, wenn bas Regative bier als bas Reale bezeichnet wird, so verschwindet doch biefer Bis berspruch sogleich, wenn man sich erinnert, bag bas Negative bier bie auf's Bestimmen und Gestalten gehende wirkliche Thatigfeit bezeichnet. Dit biefer vereinigt, von ihr beherricht, aber in innerlichem Gegenfat ju ihr fteht ber positive Factor a, nun als ber ibeelle. Diese Thatigkeit, obschon an fich auf bas Unenbliche gerichtet, kann boch hier, wo fie mit in bas Reich ber Endlichkeit (ber Schwere) eingegangen, fich auch nur partiell hervorthun, in so weit fie sich überhaupt hervorthut, b. i. mit ben Producten ber Schwere in Opposition tritt. Sie verhalt sich als die subjective und ideale Thatigkeit als Anschauen - gegen jene objectiv reale und heißt in ber Natur bas Licht. Das Licht ift bas. Denken ber Natur, ober vielmehr bas Sich-felbft-anschauen berfelben; fur uns Menichen, bie wir auf einer hoberen Stufe fteben, erscheint bas Licht noch als eine Bewegung, die wir objectiv vorgehen feben; biefe Bewegung aber ift fur bie Natur, also in ber Objectivitat überhaupt, basjenige, mas fur uns bas Denken, bas uns felbst Betrachten ift. Das Licht ift bie Seele, Die geistige (obwohl unbewußte) Thatigkeit ber Belt, ein Denken, bas noch einen Raum erfüllt, aber ein raumliches Sich-selbst-anschauen ift. Go wie namlich in ber ibeellen Sphare ober im Bewußtsein die sinnliche Vorstellung ichon ein gemeinschaftliches Product bes positiven Sinschauens und des negativ begrenzenben Berftanbes mar, bas eigentliche Bewuftwerben aber baburch ju Stande kam, bag wir biefes unfer Anschauen wieber anschauten, bag bie Thatigkeit bes Unschauens fich fur fich felbst wieder zum Objecte machte, und so fich über fich felbst erhob - so ift es auch hier in ber materiellen Die positive Thatigkeit ging, vereinigt mit ber negativen, mit ein in bas Product und war, in bemfelben gleichfam abforbirt (bie Materie), fich in biefem Buftanbe noch nicht felbst Object; allein sie erhebt sich uber sich felbst und macht fich in diesem ihren Buftande jum Objecte fur fich felbft, schaut fich felbst an — bas Licht ift bas fich und auch Anderes Erleuchtende und Offenbarende. .

Unter Licht muß man hier freilich nicht allein die Ericheinung verfteben, bie fich als Feuer ober Connenftrabl uns geigt, es ift vielmehr auch ber Rlang (bas innerliche Ergittern ber Materie), die Barme und als eigentliches Licht nur amvollkommenften; überhaupt aber zeigt fich biefe Thatigkeit in ber Natur, wo ein Sichetrennen und Befreien bes positiven Factors von bem negativen vortommt, g. B. beim Berbrennen, in demischen Wirkungen u. f. m. Es tritt überall jenes pofitiv wirksame Wefen auf, welches bie Alten Aether genannt und als bas allgemein verbreitete, positive Urelement betrach-"Das Dunkel ber Schwere und ber Glanz bes Lichtwefens bringen erft jusammen ben iconen Schein bes Lebens hervor und vollenden bas Ding zu bem eigentlich Realen, mas mir fo nennen +)." In ber feienden Natur alfo verhalt fich bas Licht als Subject; bie Materie, bas in fich felbft befangene finftere Befen, als bas Dbject fur bas Licht, ober richtiger: die Natur felbst, bas allgemeine Befen, verhalt fich hier als Licht und Schwere, und als Licht ift fie bas Unschauen ihrer felbft. Das Licht entfaltet erft. bas Band ber Schwere, sett bie Rube in Bewegung, und ift in ber Natur bas innere Leben - mit Plato zu reben: bie konigliche Seele des Ganzen, die allgemeine Weltseele. Aus bem gegens feitigen Kampfe bes Lichtes und ber Schwere ift bie ganze Geftaltung ber gegenwärtigen Ratur hervorgegangen. Defimegen hat bie Natur eine mahre Geschichte, (wird hier gesagt) und biefe Naturgeschichte ift ber Anfang ber Beltgeschichte, weil in ihr ein ewiger Fortschritt fattfindet; ein ewiger Fortschritt aber fest voraus, daß früher ein unvollkommnerer Buftand wirklich einmal gewesen ift, als ber jegige; ohne Fortschritt ift fein vernunftiges Leben, fein Leben ohne Rampf.

Der Proces, in welchen Licht und Materie zunächst einzugehen hatten, um sich zur Welt zu gestalten und die Materie in ihre verschiedenen Formen zu seten, ist der magnetischeelektrisch schemische. Der chemische Proces ist der nur noch

<sup>\*)</sup> Schelling's Abhandt. über bas Berhaltniß bes Realen und Ibealen in ber Natur S. XXXVI. (Borgebruckt ber Schrift von ber Beltseele 2c. britte Aust. Hamburg, 1809.)

angehaltene organische Process und somit schon die Borftuse ber beitten und hochsten Potenz, welche die materielle Natur erreichen kann, ber Potenz des organisch selbstständigen Lebens.

Auf der Stuse der Materialität, bis zu welcher wir die Entwickelung des Naturwesens verfolgt haben, oder auf der Stuse der Endlichkeit trat das Licht als Subjectivität zweiter Potenz, als ein inneres, aber noch blindes und uneigentlich sogenanntes Anschauen hervor. Die Natur auf dieser Stuse ist zu betrachten als ein Wesen, dessen Seele oder bewegendes Princip das Licht ist; dieses unterwirft und beherrscht die Materie, in soweit die Schwere dieß gestattet; in diesem Kampse entfaltet es die Materie und sich in derselben zu der ganzen Mannigsaltigskeit der Unterschiede, die, im Einzelnen betrachtet, endliche, unorganische Stücke oder unbelebte Dinge, im Ganzen aber als die belebten Glieder des unendlichen Naturleibes oder der ganzen materiellen Welt sind.

In so fern nun die Schwere als einigendes Princip in biesen endlichen Dingen waltet und als allverknupfendes Band fich um und burch alle Wefen (ale Band um bas Verbundene) zieht, außern bie einzelnen Theile bas Bestreben, sich gegenseitig zu fassen und an einander zu hangen; Die Schwere erscheint also zwischen einzelnen Korpern als Cohafionekraft, ober, was eben fo viel ift, als Magnetismus, b. h. als ber Musbrud ursprunglicher Ganzheit und Einheit bes Wesens in jedem Puncte seines Dafeins. Das allgemeine Band sucht alles Einzelne zusammenzufassen und so die Materie überhaupt als eine Continuitat, als Die Ganzheit bes materiellen Seins alfo Ganges barguftellen. konnte man fich vorstellen unter bem Schema eines unenblichen Magnets, b. i. einer Linie, beren Pole bie Eriftenz, b. h. bas Bervortreten ber ervansiven und contractiven Rraft in ihrer Birtfamkeit barftellen.

In wirklicher raumerfüllender Eristenz aber ist die Materie nur darum, weil sie mit dem negativen Factor zugleich auch den positiven, raumgebenden, in sich hat, und weil sie in jedem Puncte des allgemeinen Magnets, den sie darstellt, wiederum Materie, d. h. Magnet ist, oder weil jeder einzelne Theil der Materie potentiell, moglicher Welse, wo es nur ist, zum wirklichen positiven Chalphans, histor. Entwidel. d. Philosophie.

und negatisen Pol mit einem Indisserenzpuncte sich constituiren kann, und mithin jeder Theil, weil sethst Materie; auch so gut wie die Materie im Ganzen, das Bestreben haben wird; sich einzeln für sich zum Magnete zu machen, wie sich dieß besonders deutlich in dem Bestreben der Masse zum Krystallistren zeigt, Abe besondere Materien oder Körper der Belt also werden das Bestreben zeigen, sich für sich zu vollkommenen Magneten zu gestalten, d. h. als Materien selbstständig zu sein. In so fern ist der Magnetismus das Princip, welches die Materie überhaupt als ein Ganzes, in diesem Ganzen aber wieder Theilganze setz, also das Princip der Verlatung, der Vereinigung in sich, im Ganzen wie im Einzelnen.

Nun aber bestehen, wie wir uns erinnern, alle einzelne Materien, ober was uns fo erscheint, nur in bem relativen Plus ober Minus von Positivitat und Negativitat, wodurch fie sich als Einzelnes von andern Ginzelnen unterscheiden und im Begenfate, erhalten; will nun jebes fich jum Magnet, b. h. jur Gangheit conftituiren, fo wird ein relativ Positiveres einem relativ Regativeren so viel Negativität entreißen — und umgekehrt — bises fich in fich gleichsam in's Gleichgewicht und als Ganzes gesetzt Differente Rorper werben alfo fich zu vereinigen ftreben, fich attrabiren; indifferente bagegen, b. h. folche, bie beibe entweder vorwaltend negativ ober positiv find, werden einander abftogen, und fo ericheint baffelbe Gefet, welches bort als Magnetismus fich aussprach, hier im Conflict bes Ginzelnen mit Ginzelnem als Eleftricitat. Die Gleftricitat ift bas ewige allgemeine Band, welches in den Einzelnen die Unvollftanbigkeit jebes Einzelnen als folches, und mithin nur bie Bangheit von zweien Entgegegengesetten manifestirt, mahrend bet Magnetismus als bas zeitliche Band in ben Ginzelheiten Ganzheit zu erfaffen Bei eleftrischen Erscheinungen ift ber ju vereinigenbe Gegensat bes Positiven und Regativen an zwei verschiedene Individuen vertheilt, und bei ber Berichrung verliert einer an ben anbern basjenige, mas er fur fich Befonberes hat, und moburch er ein Besonderes, Unterschiedenes für fich mar. Bwei verschiedene Korver, von benen einer positiv, ber andere negathe ift, verhalten fich gegenseitig wie bie beiben Pole eines Magnets, aber fie verhalden fich in ber Trennung von einander

elektrisch, so wie fie sich in ber Bereinigung magnetisch verhalten Bereinigt man fie, so entsteht in ber Berührung ein gemeinschaftlicher Inbifferenzpunct, und fie ftellen wieber ginen Magnet - eine Ganzheit bar. In ber ganzen Linie, welche vorbin als bas Schema ber Materie, also bes allgemeinen Magnets, aufgestellt wurde, nimmt jeder einzelne Theil berfelben feine Stelle entweber naher bem positiven ober naher bem negativen Pole ein: jeber Sheil ift in fich wieder ein kleiner Magnet, aber jeber folche partielle Magnet; als ein Ganges für fich betrachtet, verhalt fich wieber zu anbern folchen als relative Positivitat ober Regativitat, je nachbem er feine Stelle im gangen Magnete naber biefem ober jenem Pole hat. giebt, fo zu fagen, relativ positivere und negativere Magnete. bie, wenn fie fich berührten, jufammen nur wieber bie beiben Pole eines Magnets ausmachen wurden, und biefe Erscheinung ift bie Elektricitat. Elektricitat alfo ift ber Ausbruck ober bie Darftelbung ber Duplicitat von dem an fich Ginen; Magnetismus ift ber Ausbruck ber Ginheit von zwei Entgegengesetten. er ift bas in einem, mas Elektricitat in zwei Korpern ift.

Die Cohassonserhöhung der Theile eines Körpers ist zugleich ein vollkommneres Magnetischwerden desselben; die Körper werden vollkommnerere Magnete in sich, je sester sie zu einem Ganzen (d. i. eben zum Magnete) gebunden werden; dieses Binden ist die Wirkung der Schwerkraft in der Materie. Die Cohassonerminderung dagegen oder die Lösung ver Gebundenheit wird die Wirkung des positiven Princips sein, des Lichtwesens. Das Lichtwesen, als das losendeupandirende Princip, ist dem bindenden Magnetismus feindlich; es loset bessen Bande, wo es kann; wo dagegen die Cohassonskraft mächtig wird, wird das Lichtwesen vertrieben, und zeigt sich freigeworden als Wärme; daher Wärme ober sogar Lichte entwickelung bei jedem elektrischen Processe.

Da ber Magnetismus im Ganzen und Einzelnen nur unter ber Form ber Ibentischt, die Elekricität aber nur unter ber Form ber Duplicität existict, so tritt das reelle Gesetz der Natur, Einheit im Gegensatz und Gegensatze in der Einheit zu sein, weber im Magnetismus allein, noch in der Elektricität allein vollständig hervor, sondern die Ganzheit des dynamischen Pro-

40

ceffes (die Ibentität ber Indifferenz und Differenz) zeigt sich erst in demjenigen Worgange, welcher beide Erscheinungen verbindet, im Galvanismus oder in dem auf ihm beruhenden Shemismus.

Im chemischen Processe also entsteht ein Drattes, namlich ein boheres Band zwischen jenen beiben Birtsamteiten, und in biesem Dritten vereinigen ober gleichen fich beibe aus, inbem fie beibe von ihm beherricht werben; fie verhalten fich zu biefem Hoheren wie die Theile gur Gangheit, ober wie Accibengen zu Substanz (Substanz ift nicht von ben Accidenzen verschieden, existirt nicht außer benselben, sondern ift nur der reale Inbegriff, bas Band berfelben). Magnetismus und Elektricitat alfo conftituiren ben chemischen Proces, in welchem jeboch tein absotutes Schaffen, sondern nur Bermandeln stattfindet; jeder Theil ber Materie verliert babei als folder feine Selbstständigkeit und wird jum Object, gleichsam jum Spiel einer freier geworbenen hoheren Thatigkeit ober erhohten Selbstbeweglichkeit ber Ra-Alles chemische Erennen in eine auseinander gehaltene Duplicitat besteht nach Schelling in einem Potenziren ber Materie zu Sauerstoff und Bafferstoff: alle chemische Bufammensehung ift bagegen ein Depotenziren ber Materie gur Inbiffereng bes Baffers. "Im Reiche ber Schwere ift als Ausbruck biefes britten Banbes, ber eigentlichen Ibentitat, basjenige, in welchem bas Urbild ber Materie am reinsten bargeftellt ift, bas Baffer, bas furnehmfte ber Dinge, von bem alle Productivitat ausgeht und in bas fie zurudläuft. Schwere, als bem Princip ber Berendlichung, kommt ihm bie Tropfbarkeit, von bem Lichtwefen, bag auch in ihm ber Theil wie bas Ganze ift \*).

Im Reiche ber Schwere überhaupt namlich ist ber Abbruck ber Schwere als solcher, b. h. als überhaupt vor bem Lichte vorherrschender Potenz, die eigentlich sogenannte Materie, b. i. das Starre; ber Abbruck des Lichtwesens als solches, d. h. überall, wo es relativ im Reiche der Materialität vorwaltet: die Luft; hier namlich zeigt sich im Einzelnen das Ganze entfaltet,

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhaltnis bes Realen und Ibeaten &. XIII.

ba jeber Theil absolut von ber Ratur des Ganzen ift, während bas Dasein des Starren eben darauf beruht, daß die Theile relativ von einander verschieden, sich polarisch entgegengesetzt seien." Die Indissernz von beiden also, das wahre Medium ber materiellen Natur, ist das Wasser.

In fo weit hatten wir es mit bem Sein ber Natur als etementarischem, b. h. unorganischem, zu thun; ift biefes auch tein Chaos, so fehlt boch noch bie Individuation ber einzelnen Theile, b. h. bie organische Ausbildung berfelben; auf Individuation aber geht die Natur burchgangig aus. Fortschreiten im Großen und Gangen mar ein Unterscheiben bes uranfanglich Ununterschiedenen, ein Entfalten bes Unentwidelten und in ber Gubjectivitat Busammengenommenen, mitbin ein Individualisiren zu unterschiedenen Theilen, und bieser Theile wieder in fich selbst, so jedoch, daß bas positive Wefen in allen und jeben ewig bas einige bleibt, fo wie bie Ratur felbst als unfichtbares ewiges Band alles und jebes umschlingt und zum Ganzen vereinigt. Go gliebert bie Ratur in ihrer Eriften, fich überhaupt jur Belt, b. h. gur Totalität (ber Theile) in ber Einheit (bes großen Ganzen): ihre Erifteng ift als biefes lebendige Sich gliebern ihr allgemeiner Selbstzwed. Betrachtet man fo bie Natur im Allgemeinen als einen unenblichen Organismus, fo ift jeber Theil in ihr nur bem Ganzen bienstbar, hat tein Dasein und teinen 3wed für fich, sonbern ber 3med seines Daseins ift nur, eine beftimmte Aunction fur bas Gange zu erfüllen; jeder hat feinen 3weck außer fich, ift nicht Gelbftzweck, nicht Organismus fur Da nun aber bie Natur, vermoge ihres Endamedes, ihr eigenes Wefen selbst immer vollständiger zu entfalten und in biefer Entfaltung fur fich felbst jum Objecte ju machen, auf immer größere Individuation der Objecte auch im Gingelnen ausgeht, fo ftrebt fie eben fo febr, auch in bem Ginzelnen relative Ganzheiten barzustellen, wie fie anderseits alle biese Ganzheiten wieber als Theilganze in ben einen großen Organismus verfehingt. Das allgemeine Band also erweiset ober bejaht fich selbst auch verhaltnigmäßig wieder im Ginzelnen und stellt in biesem bie Korm ber Sanzheit bar. aber biefelbe hohere Copula fich felbst bejaht im Einzelnen,

ba ift Mikrokokmus, Drganismus, wollenbete Darstellung bes allgemeinen Lebens der Substanz in einem besonderen Leben. Dieselbe, Ales enthaltende und vorsehende Einheit, welche die Bewegungen der Allgemeinen Natur, die stillen und stetigen; wie die gewaltsamen und plotslichen Beründerungen nach der Idee des Ganzen mäsigt und Alles stets in den ewigen Areis zurücksührt, dieselbe göttliche Einheit ist es, welche unendlich bejahungslustig, sich in Thier und Pstanze gestaltet und mit unwiderstehlicher Macht, ist der Moment ihres Hervortretens entschieden, Erde, Lust und Wasser in lebendige Wesen, Wilsder ihres Allebens, zu verwandeln sucht."

So bleibt die Natur oder das allgemeine Wesen dabei nicht stehen, sich dis zum Lichtwesen potenzirt zu haben, sondern es will sich nun auch in dieser seiner neuen Duplicität und Wirkssamkeit selbst wieder Object werden; es will Licht und Materie, wie sie mit einander im Kampse liegen, und diesen Kamps selbst wieder vor sich haben, zum Objecte herabsehen, und sich als neues Subject über diesen Kamps erheben und denselben beherrschen. Dies aber geschieht, wenn die Natur sich zum Leben potenzirt. Als Lebensprincip, Lebens – oder Bildungstrieb (wie man es zunächst nemen mag) spielt sie sich war, mit Bicht und Materie, als sie früher, da sie noch Licht war, mit der Materie waltete. Sie wird also jeht — A der dritten Posenz.

Si ist zu zeigen, wie die Entwickelung der Natur bis zu bieser dritten Stuse gelange. Wir verließen sie ohen in ihrer Activität als chemischen Proces. Dieser konnte selbst schon augesehen werden als ein Organisiren, aber noch gleichsam continuirisch mistlingend, deshald, weil die Natur hier im continuirischen Bewegen und Metamorphosiren ihrer selbst noch vollig in diesem Schwanken, wie das Meer im allgemeinen Ebben und Ruthen begriffen und desangen ist, an keinem Puncte sich gleichsam selbst erfassen und halten kann, weil das Schwanken jedes einzelnen Theiles einem Gesetze gehorcht, das für jeden außer ihm liegt. Die Natur also kommt hier in keinem ihrer Producte zu dem, was sie eigentsich ist, und als was sie

1, 1

<sup>\*)</sup> Berh. bes Realen u. Ib. XLV.

fich barftellen will, fie erfcheint nitgend als seibfiffanbiges Lesben in sich selbst. Diefes gelingt ihr enft, wo sie sich im Ginszelnen als Gelbstfifinbigkeit, b. i. Organismus, offenbart.

Es ift also bie Rrage: wie mirb ber chemische Proces zum organischen? Es ift in voraus flar, bas in den chemischen Proces noch etwas eintreten muffe, was in ihm bisber nicht lag; eben fo klar ift es, daß biefes Etwas nirgend anderswoher kommen Kann. als aus ber Tiefe ber unenblichen Natur felbft, b. b. potentiell fcon vorhanden fein muß. Hingutreten muß erftlich etwas ju bem chemischen Processe, weil biefer, sich felbst übertaffen, fich alsbalb zur Rube verfügen wurde, indem bie beiden, nach Gleichgewicht ftrebenden Drincipien, in beren Action er besteht, alsbalb ihr Gleichgewicht finden und zu einem gemeinschaftlichen Producte sich neutralifiren murben. Renes Etwas muß bennach als ein continuirlich außerer Ginflug fich geltend machen, um ben chemischen Proces in ben Organismen (Vflangen und Thieren) burth flets ermeute Storung bes Gleichgewichts aufzuhalten und fo bem Procen felbft Dauer zu verleihen. Es gehoren also jum organischen Leben wiederum zwei Kactoren; ber eine (an fich fetbit ichon eine Duplicitat von Kactoren ober Kraften) in ber individuell bestimmten Materie, der andere aufferhalb berfelben im Allgemeinen, in bem Alles umfließenben Aether — ober er gehort bem allgemeinen positiven Wesen ver Natur überhaupt an. Die Dinge verhalten sich zu diefem positiven Ractor als bas Regative; in ihnen waltet das von ber Schwere bertommenbe, geftaltenbe, bas urfprungliche Mifdungeverhaltwiff bestimmente Princip (ber materielle Beariff bes Dinges als levendige Bilbungsnorm ober als mut: tertiches Princip. Das andere Princip aber liegt außer ben einzelnen Dingen; es ift bas continuirlich auregende, ben Protell unterhaltende. jum vaumlich wirklichen Dasein entwickelnde Princip, alfo bas vaterlich zeugenbe, und entfpricht bem Aether ober Lichtwefen. Das Licht also ift als positiver Factor ber Bater, bie Comere, als negativ, bie Mutter aller Dinge, Diefe liegt ale Grund und gestoltenber Begriff in bem Wefen ber einzelnen Dinge beschloffen und macht das individuelle ABr Ten felbft aus; es ift ein Dheil jener unenblichen Potent, Die fich im Enblichen felbft bejaht. 9 1 7 39 W.

Run aber sind gar nicht die sertigen tobten Producte, die Dinge als sormirte Materie (als das Gebundene) die Hauptsache, sondern das Bewegen und Bilden selbst; nicht das Product, sondern das Productren ist das Leben der Natur, d. h. ist die wahre Natur selbst; sodald es zum sertigen (neutralissisen) Product gekommen, ist auch das Caput mortum sertig, und das Leben hat ein Ende. Die ganze materielle Natur, so weit sie in dewegungslosen Producten besteht, ist nur der in seinen Producten bereits erstordene Geist, gesormter Stoff in seiner Starrheit überall nur ein Monumentum der Bergangenbeit. Der Process selbst ist die Hauptsache, denn er ist das Leben, und das Leben ist die continuirliche Eristenz; weiter giebt es kein Dasein für das Einzelne als dieses Werden in der Zeit; die Form dieses Werdens oder das Geset dieser Bewegung ist das lebendige Sich-selbst-darstellen und Begreisen der Natur.

Das Leben und Dafein ber organischen Befen hangt alfo bavon ab, bag ber in ihnen ablaufende chemische Proces immer wieder erneut, daß in ihnen ein antagonistischer Proces continuirlich bem ersteren Processe entgegengesett werbe, und so ift bas organische Leben ein Proces von Processen, Die fich in ihrer Aufeinanderfolge wechfelseitig immer wieder von Reuem Die uns bekannten Organisationen gerfallen in Thiere und Pflanzen. Die Pflanze ftellt ben organischen Proceff noch auf einer nieberern Stufe bar, als jenes. Der chemische Proceff, worin bas sogenannte Pflanzenleben (bie Begetation) besteht, ift eine continuirliche Berlegung in Bafferftoff und Sauerftoff; erfterer, als bas Brennbare, bleibt in ber Pflanze (als Kohlenftoff) zurud, bas Orngen wird ausgeathmet, und bie Organe ber Pflange, ihre Blatter, find weiter nichts, als bas in biefer Aunction bes Ausathmens gleichsam verhartete Werk. (Go wie man etwa fagen konnte, ein Rrystall ift nichts als die gleichsam geronnene, Bewegung bes Krpstallisirens.) Go schreitet die Pflanze immer fort zu einem 316ftanbe größerer Desorphation, und bas Product ift endlich basjenige, mas ben Korper ber Pflanze als vollig besornhirtes Combustibile gurudläßt. Das Leben ber Pflange also fann nur baburch eine Beit lang unterhalten werben, bag ihr immer neues Orngen jugeführt wirb, welches fie ihrer Ratur nach ausscheiben muß, und dieß geschieht burch bas Licht; bas Licht entwickelt in derfelben immer neues Orngen und ruft baburch u. a. auch die bekannte Erscheinung der Färbung hervor, welche verschwindet, sobald die Pflanze dem Lichte entzogen wird.

Im animalischen Processe bagegen findet gerade bas Um-Die thierische Nutrition besteht in einem continuivlichen Aufnehmen und in fich Burudhalten von Sauerftoff. Die Lebensluft (Sauerftoffgas), welche bie Pflanze aushaucht, wird in ber thierischen gunge zerset, b. i. in bas Blut aufger nommen, mit bem Blute burch die Arterien in die verschiebes nen Organe bes Korpers vertheilt, hier wieber von Neuem abforbirt, so daß das Blut besorndirt burch die Venen wieder jurudftromt, um hier von Neuem Orggen aus ber Luft aufzunehmen und ben Rreislauf zu beginnen. In ben Organen also muß eine gewisse Anziehungskraft und Capacitat für bas aus bem Blute zu absorbirenbe Orpgen unterhalten werben, bamit ber Proces nicht still stehe. Dieses continuirliche Berstellen der Capacitat in den Organen besteht in der ihnen verlies benen Irritabilitat, melde fich als Beweglichkeit kundgiebt.

So hat also bie organisirende Ratur bem animalischen Proceffe im Thiere selbst die Erritabilität entgegengesett und daburch verhindert, daß ber erstere stillstehe oder sich mit wenis gen Athemaugen erschopfe. Sie hat bemnach in bem Thiere vereinigt, mas in andern Producten nur gesondert erscheint, fie bat bem chemischen Processe einen Gegenfat in sich selbst verlieben, ber in einem und bemfelben Subjecte fein Stillfteben selbst verhindert. Daburch wird vorerft schon die Gelbstbewege lichkeit begreiflich, durch welche fich bas Thier vor ber Pflanze auszeichnet. Das Syftem feiner Bewegungen ift ein in fic fetbit abgeschlossener Mechanismus, und eben beghalb, weil er in einem Individuo abgeschlossen ist, konnte er zur freien, b. h. jur Selbftbewegung fommen. Es fonnte baju fommen, allein daß es wirklich bazu kommt, hangt noch von einem britten Bermogen ber animalischen Natur ab, welches ber Irritabilität eben so wie diese bem demischen Processe (ber Reproduction) entgegengesett ift; namlich von ber im Thiere zuerft erwachenben Gensibilitat. Erft in biefer Triplicitat ber Aunctionen (eine Partie bes Spftems, Die vorzüglich Efchen:

mener bearbeitete) stellt fich bas Leben als ein organisches Ganzes in fich abgeschloffen bar. Die Irritabilität kann vorgestellt werben als Trieb nach Bewegung, und als folder vertritt fie das positive, raumlich anschauende, eppandirende Moment. Diefer Erleb aber ift an fich ohne alle Bestimmungen, gleichsam vollig formlos; Form und eigenthumliche Beftimmung bekommt er erft burch bas negative Moment, als weldes hier die Senfibilitat eintritt. Diefe ift ihrerfeits gang burch bie innere individuelle Natur bes Gubjects bestimmt; von diefer namlich hangt es lediglich ab, welche Eigenthimelichkeit jebwebe Wirkung von außen auf bas Subject annehmen wird; fo ift z. B. die Erschutterung ber Luft nur fur ein borenbes Dhr Schall, bas Gufe nur fur bie Bunge fuß, bas Licht nur für bas Auge Licht u. f. w., und fo find alle Bewegungen bas, als was fie erscheinen, nur in und fur bas organische Wefen, von welchem fie aufgefaßt werben. Nur burch die bestimmte Art von Reaction, welche ein Befen feiner Ratur gemäß bem Eindrucke entgegenseht, wird biefer Einbruck bas, mas er fut baffelbe ift — nur durch eine bestimmte Art von Reaction also burch eine Activitat im Conflict mit Paffivitat, burch eine innere specifische Bewegung, und zwar durch willtichtliche Bewegung; biese aber beruhte auf bet Fritabilität, und fo beftimmen fich Freitabilität und Senfibilität gegenseitig, inbem jene, fo gu fagen, ben Stoff, bas Positive, biefe bie gorm, bas Negative', giebt, beibe zusammen alfo erft bie Geftaltung hervorbringen, welche als bas eigenthumliche Leben organischet Befen betrachtet werben kann. "Faffen wir endlich," fagt Schelling \*), "Irritabilität und Senfibilität in einem Begriffe jusammen, so entfleht ber Begriff bes Inflinctes (benn ber Erieb zur Bewegung, burch Senfibilität bestimmt, ift Infinct); und so waren wir benn burch allmählige Trennung und Biebervereinigung entgegengefetter Eigenschaften im Thiere auf bie hochste Synthesis gekommen, in welcher bas Billtuhrliche und Unwillführliche, Bufallige und Rothwendige ber thierischen Functionen vollkommen vereinigt ift."

<sup>\*)</sup> Weitsetle &. 292.

## Zwölfte Vorlefung.

## (Fortfegung.)

. . Wir waren, m. H. H., am Schlusse bes letten Bortrags bahin gelangt, die innern Borgange ber thierischsorganischen Ratur als bie Einheit von Reproduction, Irritabilität und Genfibilität jufammen ju faffen. Irritabel ift die thierische Matur, in fo fern fie auf erhaltene Reize in Gelbftbewegung ausbricht; bas Thier erscheint vermoge ber Abgeschloffenheit feines Drganismus hier zunächst als vollkommenes Automat, es wird nicht mehr blos, wie morganische Maffen, mechanisch von außen bewegt, sondern es bewegt sich bynamisch aus fich fubft; und wenn auch biefe Sethstbewegung nur auf Anreiaungen von außen erfolgte, fo mare und bliebe fie trot beffen immer lebendige, b. i. organisch felbstige Bewegung. Diefer Brritablitat nun war bie Senfibilitat beigegeben und innerlich Unter dieser konnen wir uns jeboch vor ber entaeaenaesebt. Hand noch nicht bas vorftellen, was man bei bem Menfchen Empfindungsvermögen nennt; denn insgemein mischt fich bierbei fchon ber Begriff bes Bewuftfeins ein, ben wir gur Beit noch nicht abgeleitet haben. Senfibilität bebeutet uns hier in bor Sphare ber Objectivitat eben auch nur eine gewiffe Antvon Bewegungen, die ben Bewegungen ber Jwitabilität entgegengeset find, fo. bag, wenn wir biefe als bie positiv erpanfiven (die Capacitat ber Organe vermehrenden) betrachten, wir bie Actionen ber Genfibilitat als bie negativ einschrantenben und befimmenben ansehen muffen. Die Genfcbilität ift also bie normirende und bestimmenbe Thatigkeit bes Inbivibuums, fie legt allen von ber Breitabilitat ausgehenden Bewegungen bas Gefet ober bie Form an, giebt ihnen biejenige Qualitat, bie fie haben muffen, um ber realen Ibee bes Sanzen zu entsprechen, ober biese Ibee zeit-raumlich barzustellen; sie bringt also in die Sphare der Irritabilität, und durch diese in die ganze Reproductionssphare das Specifische der Gattung, und prägt den Begriff derselben in dem Sein des Individuums aus.

Senfibifitat und Irritabilitat jufammen geben bemnach ben Begriff bes Instinctes, b. h. eines Naturtriebes, ber burch Empfindung bestimmt wird — burch Empfindung — b. h. hier aber noch nicht durch ein mehr ober weniger beutliches Bemußtsein, sondern es brudt nur bas Materielle ber Empfinbung aus, namlich basjenige, mas wir früher ichon als bie im leiblichen Organ vorgehenden Bewegungen und vorhandenen Bestimmungen kennen gelernt haben. M. v. Buborer werben fich erinnern, bag wir in ber Theorie bes Bewußtseins bavon ausgingen, bas unreflectirte bewußtlose Wirken ber Geelentrafte ftebe auf gleicher Stufe mit dem Birten ber fogenantten blinden Naturkrafte, und dag nichts Anderes den Unterschied zwischen bewußtlosen und bewußten Thatigkeiten ausmache, als nur der Mangel an Reflexion auf sich felbst, die erft in einem Subjecte eintreten konne, welches wirklich an fich felbst individuelles Subject, b. h. organisches Ganzes, und nicht wiederum bloger Theil von einem Andern fei. Rur in einem solchen Subjecte, wie wir es hier bereits in ber Raturphiloso: phie von Stufe ju Stufe herangehoben und conftruirt haben, nur in einem folchen für fich felbst ein lebendiges Ganges ausmachenden und mit willfurlicher Bewegung ausgestatteten Subiecte ift bie Thatigfeit ber Ratur jur individuellen Gelbftthatigfeit geworden, und hat einen Grad von Sethstbeweglichkeit und Freiheit erlangt, bei welchem es erft moglich ift, die lette und hochste Reflexion zu vollbringen, und baburch ben schlagenben Blit bes Bewußtseins, b. h. bes Gelbft bewußtseins, dem Naturmesen zu entlocken.

Irritabilität und Sensibilität, wie wir sie bisher kennen gelernt haben, gehoren noch ganz ber Sphare jener blinden Phatigkeit an, die auch in den niedern (thierischen) Regionen des menschlichen Lebens waltet; sie sind an sich bewußtlos. Der Act des Bewußtwerdens aber bestand, wie wir sahen, darin, daß die vorenst ganz in ihr Product eingegangene und berin gleichsam absorbirte Thatigkeit sich vom Producte los-

macht, sich frei für sich selbst wiederholt, als Whatigkeit ansschaut, und sich dadurch ebenso zum Selbstobjecte wied, wie sie früher Object nur für einen außenstehenden Beschauer war. Wurde also die Thätigkeit, welche instinctmäßig blind vors geht, sich in sich selbst auf diese Weise auß Neue zum Obsjecte machen, so würde aus der bewußtlos vorhandenen Zuckung und Regung — aus dem Empfundenen — Empfindung und Regung — aus dem Empfundenen — Empfindung, d. h. der erste Grad von Bewußtsein, entspringen. So lange die Thätigkeit des lebendigen Subjects noch ganz mit eingeht in ihr Product, ist keine wirkliche innere Entgegenstellung von Idealem und Realem, von Subject und Object, mithin kein Bewußtsein. Das Thier empfindet, aber wie im Traum; es empfindet nicht, daß es empfindet, es sieht nicht, daß es sieht.

Die neue Stufe, welche das Naturwesen erst im Menichen gang ersteigt, wird wiederum auf bemfelben Processe, wiederum auf jener inneren Spaltung und Gegensetzung (bei zugleich festgehaltener Einheit) beruhen; wobei benn nun endlich ganglich und auf einmal Alles, was bisher immer nur als Objectives - als das ganze Reich ber bewußtlos wirkenben Natur, ober julest als Subject-Object, aber in ununterschiebener Durchbringung mar, entschieben auf bie andere Seite, auf die ber Objectivitat tritt, und bieffeits nur die reine Subjectivitat aurudlagt. Das Subject, welches während biefes Processes als Leben, A3, fich verhielt, wird nun auf ber Stufe bes Bewußtseins Geift A4 ju nennen fein; biefes Subject steht nun als bentenbes Biffen ober idealiftisches Moment ber gangen vorigen Sphare als bem Realen und Objectis ven, gegenüber, es eriftirt nur als Biffen, und hat alles Uebrige als seiende Welt gleichsam fich gegenüber. Mit biefer Stufe find wir in eine andere Region eingetreten, in bie bes Geiftes, mopon fpater ein Mehreres. hier aber wird es junachst klar, daß Alles, was uns nun als objectiv erscheint, ebendarum auch für bas Reale, Alles, was als subjectiv qu= rudbleibt, für bas Ibeale, für ein bloges Denken und Biffen als foldes, gilt. Auch bas Objectivgewordene, wiffen wir nun, ift an fich nichts als Thatigkeit ober Bewegung burch und burch; bas, mas als gegenstandliches Gein, Stoff ober

Materle und Sten ber Erscheinungen bem gewöhnlichen Berfande vorschwebt, ift nichts als jene Setbstthatigkeit ber Das tur, die fich felbst fo lange fur fich felbst wiederholt, bis ihr biefe ihre Thatigfeit in ihrer reinen Form, ober bis gulett bloß biefe reine Form, bas Gefet biefer Alles ausmachenben und bestimmenden Thatigfeit, ihr felber vorschwebt; bis fie alfo erfemet und burchfchaut, dag alles Seiende nur Thatigkeits: bestimmung, nur gorm ihrer felbst ift, und bag fie fetbst, bie schaffende Natur, eins und baffelbe mit ihrer Korm ift und nur in dieser Korm wirkt - b. i. wirklich ift. fich benn am Schluffe biefer überfichtlichen Darftellung, wie ich hoffe, mit ausreichender Klarheit ergeben, bag bas Ibeale und Reale, mas fich bem gewöhnlichen Berftanbe als zwei unvereinbare Gegensate barftellt, ober bas Wiffen (Denken) und Sein, in ber That nur wie zwei Pole eines und beffelbigen an fich Indifferenten verhalt, ober daß Real und Ibeal ibenhiermit waren wir benn aber tisch find im Absoluten +). anch burch ben Lauf ber Untersuchung zu unserem Ausgangspuncte zurückgekehrt, und ich wiederhole nicht weiter, was fich aus meinem vorletten Bortrage hieran von fetbst wieder anknupft.

Wenn das Resultat der Naturwissenschaft darin bestand, daß alle Kräfte des Universums zuletzt auf vorstellende Kräfte zurücksommen, wenn alles Entstehen und Leben, wenn also die ewig sich selbst gebärende Natur zwar ein in sich blinder Dynamismus (um nicht zu sagen Mechanismus) ist, aber ein Dynamismus oder Organismus, der mur das underwuste Denken, dieses aber auch ganz in seiner Realität darstellt; dasselbe geistige Thätigsein, welches auch in uns Monschwuguerst undewust und unwillkührlich vorgeht, ehe es sich in seinem eignen Resser erscheint und bewust wird — so wird auch eben um dieser Identität willen alle Thätigseit der Natur nicht blos uns zwecknissig erscheinen, sondern auch an sich zwecknissig sein, ob sie gleich an sich blind ist, und keine Wossssellung von den Iwecken hat, die sie unwillkührlich versolgt

<sup>\*)</sup> Bergi. u. A. Scheffing's Borlefungen über bie Methobe bes acabem. Stabingen , 1803. S. 11 fgb.

und erreicht. Die Natur wirkt durchaus zwedmäßig, aber nicht absichtsvoll, alle ihre Producte werden also zwedmäßig sein, ohne doch von ihr mit dem Bewußtsein eines Zwedes, d. h. mit Absicht, hervorgerusen zu sein. Mithin kann man auch sagen: die Natur wirkt ohne Bewußtsein vernünftig, oder: das ganze in der Natur sich darstellende System des Birkens und Lebens ist die eristirende Vernunft; ein Sah, den späterhin Hegel über das Ganze, auch das geschichtliche Gebiet bahin erweiterte: "Alles, was wirklich ift, ist vernünftig."

Im menschlichen Bewußtsein, wo Wissen und Sein sich schon getheilt haben, geht vor der Handlung der Gedanke und die Absicht vorher, die Handlung realisitet diesen Gedanken; das Product wird vorher als Idee, dann erst als Gegenstand fertig. In der Natur ist dies anders, hier wird das Product fertig, ohne das eine deutliche Borstellung davon vorherzegangen; es wird — sagen wir — gedankenlos, instinctartig geschaffen, d. h. nach Gesetzen, welche die Gesetze des Denkens sind, aber nicht als solche restectirt und erkannt werden. In der ganzen Natur also wird sich und zwar Iwecksmäßigkeit und Weisheit zeigen, aber bloß deswegen, weil die bewußtlose Thatigkeit der Natur — das Traumleben des Naturgeistes in seiner Bewußtlosigkeit — nothwendig harmonirt mit der bewußtvollen Thatigkeit; oder eigentlich, weil sene an sich dasselbe ist, was diese für sich geworden ist.

Dieß ist der Unterschied der immanenten Bwedmäßigkeit von der außerlichen, wie die gewöhnliche Theologie sie zu nehmen pslegte. Iener neueren Unsicht zusolge soll man die Natur nicht betrachten als das blinde Wertzeug oder als die todte Materie, womit ein sethstbemußter Weltbaumeister bestimmte, dentlich vorgesehene Absichten realisit, die der Materie an sich fremd wären, ihr gleichsam nur äußerlich aufgebrückt würden. Bei einer solchen Unsicht würde einerseits der Gott, der dieß thate, zwar außerweltlich, aber auch nur ein Weltbaumeister, ein Demiurg, nicht aber wahrer Weltzurheber dem Stosse und der Form nach sein, und anderseits bliebe die Weltmasse ein todtes Substrat oder Chaos, und wäre das, als was sie dem verschlossenen Sinne gewöhnlich erscheint, ein lebloser, kraftloser Teig, der nur für die Hand

eines Runftlers ba lage, von bem man aber gar nicht begreifen konnte, wie und durch was fur Kraft er nur fo fur fich allein zur Eristenz gekommen sei und fortbauere. man ber Natur allen Bauber, ben fie fur uns nur baburch hat, daß wir fle als ein uns homogenes, felbftlebendes Befen betrachten, in ihr einen, freilich im tiefen Schlummer liegenben, aber boch athmenden und geheimnisvoll wirtenden Beift ahnen, ber wie bie Seele bes Sauglings, bie an ihrem eignen Korper webt, lebendig und ber unfrigen gleich ift in Mlem; nur bag bort Alles noch in ber innern Rulle ber Anlage (Ibee) verborgen liegt, mas fich uns bereits zu unüberfehbarem Reichthume erschloffen hat. Daher die Sympathie bes finnigen Beobach= ters mit bem fcummernben Rinde; baher ber Reig ber Natur für ben sympathifirenden Menschen, welche teine Dichter iconer als bie beutschen, und unter ben beutschen teiner finniger ausgesprochen hat, als Ludwig Tieck, besonders in mehreren Studen seines Phantasus, im Berbino u. a. Alle gaben biefes ahnungsvollen Mitgefühls und Mitverftebens find gerriffen, sobald die bewußtlose Natur zum bloßen Mechanismus einer außerweltlichen Intelligenz gemacht wird, fobalb wie ein anbercr Dichter fagt, "feelenlos ein Feuerball fich breht, wo porher Lebensfulle in ber Schopfung flog."

"Durch das Bestreben," sagt Schelling\*), die Natur aus einer zweichmäßigen, d. h. absichtlichen, Production zu erklären, wird der Character der Natur und eben das, was sie zur Natur macht, ausgehoben. Denn das Sigenthumliche der Natur beruht eben darauf, daß sie in ihrem Mechanismus, und obgleich sethst nichts als blinder Mechanismus, doch zweismäßig ist. Hebe ich den Mechanismus auf, so hebe ich die Natur selbst auf. Der ganze Zauber, welcher z. B. die organische Natur umgiebt, beruht auf dem Widerspruche, daß diese Ratur, obgleich Product blinder Naturkräfte, doch durchaus und durch ein zweitmäßig ist. — Ist die Natur uns gegenüber nichts mehr als ein Aggregat toder Gegenstände, die der Zusall zusammengewürselt, oder — was hier eben so viel ist — eine ihr fremde Nacht geordnet, damit wir Nahr-

<sup>\*)</sup> Syftem bes transsenbentalen Ibealismus. G. 446 fgb.

ung und Unterhalt finden sollen, so ift sie dem philosophischen so wie kunftlerischen Blicke verhullt. Dem begeisterten Forscher allein ist sie bei heilige und ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werkthätig hervorbringt \*)."

Das immanente Leben in ber Natur ift eben fene unreflectirte Unschauungsweise, welche bewußtlos boch wie Bewußtsein, und als blinder Raturtrieb um fo ficherer gweds maßig wirkt, ba 3wed und Richtung noch nicht frei geworben, fonbern noch gleichsam gebunden in ber Rraft felbft liegen. Sollen wir aber von biefem bewußtlofen Birfen ber Natur in und außer uns einen beutlichen Begriff haben, und verftanblich bavon sprechen, fo tommt Alles barauf an, bag man die Schwierigkeit lofe, wie man fich von einem bewußtlosen Buftande ober Wirken eine bewuftvolle ober boch menigstens analoge Borftellung machen konne. Um also bas Birten ber Ratur volltommen begreifen ju tonnen, mußte fich in unfrer eignen Intelligeng eine pfochische Erfcheinung, namlich eine folche Art bes Anschauens aufzeigen laffen, bei welcher bas Ich fur fich felbst zugleich bewußt und auch bemußtlos handelte - bemußtlos, um ber Ratur gleich ju ftehen, aber boch auch zugleich bewußt, um eben biefes Das turmirten in fich felbft jugleich beobachten ju tonnen. einer folden Thatigkeit mare ohne 3weifel bas gange Problem ber Transscendentalphilosophie geloset, und wir waren vollkommen hinter das Geheimniß gekommen, welches die Ratur und wir uns felbst find.

Dieser Wiberspruch aber wied wirklich für uns gelöset burch das Borhandensein der productiven Einbildungskraft und der dichterisch = künstlerischen Wirksamkeit in uns. Diese fast in sich, was in der Natur und im Denken sonst nur getrennt erscheint, namlich die Identität des bewußten und bewußtlosen Wirkens im Ich, mit dem ausbrücklichen Selbstbewußtsein dieser Identität. Resterion und Anschauung, oder das freie, sich selbst beobachtende Denken und hinwiederum das traum-

<sup>\*)</sup> Abhandl. über bas Berhaltniß ber bilbenben Runfte zur Ratur. Philos. Schriften Bb. 1. S. 346.

Chalpbaus, biftor. Entwidel. b. Philosophie.

abnilche Singegebensein an die Phantafie, welche ihr Spiel mit unfern Geiftestraften zu treiben icheint - biefe beiben Buftanbe icheinen unvereinbar, ber eine icheint ftete in bem Mage zurudzumeichen, wie der andere fich einstellt, gleich ben beiben Eimern, von benen es heißt: "und bringft bu diefen an ben Mund, fcwebt jener an bem tiefften Grund." Rur bem Dichter ober Kunftler gelingt es auf wunderbare Beife; indem er die Natur feines Geiftes, bes gottlichen Genius in ihm, blindlings wirken läßt und fich ihr hingiebt, ift er es boch felbft, ber ba wirkt und bis auf einen gemiffen Grad vorbedachter Beife, nach Begriffen, mit Abficht und Berechnung wirkt. Er fühlt sich begeistert, b. i. wie von Beiftern befeffen, ein daguorios im alteften Ginne bes Bortes; er fühlt ein Streben und Leben in fich, ein Unendliches, meldes fich, faft ohne fein Buthun, hervordrangen und barftellen will, dieß aber nur kann in endlichen und begrenzten Formen. Er mird fich beffen bewußt, und spricht es aus mit hochft treffenber Sicherheit; aber er spricht es niemals gang aus; es bleibt bem mahren Runftler immer unendlich viel zurück in ber unergrundlichen Schopfertiefe seines Beiftes. biefem Wiberfpruche bes an fich Unendlichen, Unausbenklichen, welches boch in bie Grengen einer Unschauung gefaßt, bes unerfaglich Bewußtlofen, welches boch in einer Unschauung begriffen werden foll, bavon muß nun auch jederzeit das echte Runftwerk Beugniß geben, benn biefes ift ein willfuhrlich-unwillkührliches, gewolltes und geschaffenes und boch nur wie burch ein Wunder gelungenes - es ift bas Product beffen, was man - entsprechend bem Inftincte bes Thieres - im Rreise ber bewußten Bernunft eigentlich mit bem Worte Genie bezeichnet.

Um ben Unterschied und bas Verhaltniß von Natur- und Kunftproduct noch deutlicher zu machen, kann ich mich nicht enthalten, diesen Abschnitt mit einer Stelle aus der classischen Rede zu beschließen, welche Schelling im Jahre 1807 in der Akademie zu Minchen "über das Verhaltniß der bildenden Kunste zur Natur"\*) gehalten hat.

<sup>\*)</sup> Philos. Schriften Bb. 1. S. 347-57.

"Soll bie Runft die Rachahmerin ber Ratur fein, fo muß fie biefer ichaffenben Raturfraft nacheifern, nicht bas hohle Geruft ihrer außeren Formen muhfam architektonisch auffaffen und bavon ein eben so leeres Bilb auf die Leinwand Rur ben finnbegabten Bellenen, welche überall bie Spur lebendig wirkenden Befens fühlten, konnten aus ber Natur mahrhafte Gotter entstehen. Benn wir bie Dinge nicht auf bas Befen in ihnen ansehen, sonbern auf bie leere abgezogene Form, fo fagen fie auch unferm Innern nichts." - "Betrachtet bie ichonften Formen, mas bleibt übrig, wenn ihr das wirkende Princip aus ihnen hinweggebacht habt? Nichts als lauter unwesentliche Eigenschaften, bergleichen Ausbehnung und raumliches Berhaltniß find. Dag ein Theil ber Materie neben und außer bem andern ift, trägt dieß irgend etwas ju feiner inneren Befenheit bei, ober tragt es vielmehr gar nichts bei? Offenbar bas Lettere. Nicht bas Nebeneinandersein macht die Form, sondern die Art beffelben; biefe aber kann nur burch eine positive, bem Außereinander vielmehr entgegenwirkenbe Rraft bestimmt fein, welche bie Mannigfaltigkeit ber Theile ber Ginheit eines Begriffs unterwirft, von ber Kraft an, die im Rryftall wirkt, bis zu ber, welche wie ein fanfter magnetischer Strom in menschlichen Bilbungen ben Theilen ber Materie eine folche Stellung und Lage zu einander giebt, burch welche ber Begriff, die wefentliche Einheit und Schonheit, fichtbar werben fann." - "Aber nicht blog als thatiges Princip überhaupt, als Geift und werkthatige Wiffenschaft muß uns bas Wefen in ber Form erscheinen, damit wir es lebendig fassen. Rann boch alle Einheit nur geiftiger Art und Abkunft fein, und wohin trachtet alle Forschung ber Natur, wenn nicht bahin, selbst Wiffenschaft in ihr zu finden? Denn bas, worin kein Berftand ware, konnte auch nicht Vorwurf bes Verftanbes fein, bas Erkenntnifflose felbst nicht erkannt werben. Die Biffenschaft, burch welche die Natur wirkt, ift freilich keine ber menschlichen gleiche, die mit der Reflexion ihrer felbst verknupft ware; in ihr ift ber Begriff nicht von ber That, noch ber Entwurf von ber Ausführung verschieben. Darum trachtet bie rohe Materie gleichsam blind nach regelmäßiger Gestalt, und 19\*

nimmt unwissend rein stereometrische Formen an, die doch wohl bem Reiche der Begriffe angehören und etwas Geistiges sind im Materiellen. Den Gestirnen ist die erhabenste Zahl und Meßkunst lebendig eingeboren, die sie ohne einen Begriff derselben in ihren Bewegungen ausüben. Deutlicher, obwohl ihnen selbst unfaßlich, erscheint die lebendige Erkenntniß in den Thieren, welche wir darum, wandeln sie gleich besinnungslos dashin, unzählige Wirkungen vollbringen sehen, die viel herrlicher sind als sie selbst: den Vogel, der, von Musik berauscht, in seelenvollen Tonen sich selbst übertrifft, das kleine kunstbegabte Geschöpf, das ohne Uedung und Unterricht leichte Werke der Architektur vollbringt, alle aber geleitet von einem übermächtigen Geiste, der schon in einzelnen Bligen von Erkenntniß leuchtet, aber noch nirgends als die volle Sonne, wie im Menschen, hervortritt."

Wir waren im Berfolg bes bynamischen Naturprocesses fortgeschritten bis zu ber Stufe, wo bas Subjective als A ber vierten Poteng fich emporgerungen hatte jum reinen Biffen, ober zur Geiftigfeit. Auf biefer Stufe alfo ift es weiter nichts als Wiffen; als Geift in biefem Sinne ift es also nicht irgend ein materielles Subftrat, mit Bemuftfein ausgestattet, fondern es eristirt, hier endlich von allem Materiellen gereinigt, in seiner vollkommenen Subjectivität bloß als reine idealistische Thatigkeit, als Wiffen, welches bie ganze reale Welt bes Seins als etwas ihm Entgegengesettes, als Sein, vor fich hat: es ift bas Unschauen von seinem Unschauen selbst geworben. Als folches eriftirt es in ber irbischen Natur nur in ber Gattung des Menschen. Mit diesem Wissen steht das Unendliche, namlich bas Geiftige, bas Biffen ber Natur und (in so weit ber Mensch selbst reales Naturproduct ist) ber Mensch sich selbst gegenüber; in ihm felbst aber eroffnet sich ein neuer Proces, ben bas Ibeale für sich allein eingeht. Das Denken namlich macht sich felbst wieber in immer hoheren Inftanzen zum Gegenstande ber Selbstbeschauung ober Besinnung auf sich felbft. So wird 3. B. die an sich schon ibeelle Anschauung ober Borstellung als Gebankenbild wieder jum Object einer boberen

Selbstanschauung bes benkenden Subjects; die gesammte That tigkeit steigert sich im Individuum sowohl theoretisch als praktische von der Stufe des Fühlens und Empfindens zur Stufe des Anschauens, Borstellens und Begehrens und von dieser endlich zur Vernunft im Denken und Thun, weil auch das Individuum vermöge seiner eingeborenen Natur in keiner Art von Befangenheit und Unfreiheit bleiben will, und so erreicht denn der menschliche Geist, wie eine wahre Psychologie lehrt, nach und nach in sich selbst die Stufe des hellsten Selbst eine wahre hafte Selbstbefreiung der geistigen Thatigkeit in sich selbst ist, wie früher gezeigt wurde.

In dieser Periode, wo ber Mensch zuerst nur fich felbst fühlt und als selbstständiges Befen handelt, ift er gleichsam in ber weiteften Ferne von Gott, als bem Centralwefen, ober mit feiner Freiheit vollig losgeriffen von ihm, und mit diefer Bahrnehmung ift auch zugleich bas Ginlenken zur Rudkehr gegeben. Das Unendliche aber, bas als Ibeales, als Wiffen ober Bewußtsein in ihm, bem endlichen Menschen, ift, und Theil an feiner Endlichkeit nimmt, verhalt fich zu Diefer feiner praktifchen Freiheit als Nothwendigfeit, Gefet, Gemiffen; es ent= fteht also in ihm ein Gegensat von Nothwendigkeit und Freis beit, und baraus ein neuer Proceg: dieg ift ber Proceg ber Geschichte. Der Mensch erkennt ein Wiffen, eine Borfebung uber feiner Freiheit an, einen Geift, bem er fich unterwirft und zum Werkzeug wirb. Er als Freier fieht biefe Bewalt noch außer fich, und fett fich als felbstftanbiges Wefen ihr im Gelbstbewußtsein entgegen, ober unterwirft fich ihr, aber noch als einer außern, ihm fremben Macht. Er fieht noch nicht bas mahre Berhaltniß, namlich, bag er felbst ein integri= render Theil dieser Macht, ober bag bas Absolute nicht real von ihm geschieben, sondern daß das Unendliche auch in ihm, bem Endlichen, fei. Diefe Ibentitat erkennt er noch nicht. Dennoch findet fie ewig und immer flatt, ber unendliche Beift wirkt in ihm und durch ihn, aber zuerst fo, daß der Mensch bei ben herrlichen Dingen, die jener burch ihn hervorbringt, fich felbft nur noch halb und halb als Organ ober unwillkuhrlich verhalt; also burch Offenbarung in verschiedener Abstufung wird bie

Rudfehr eingeleitet und vollbracht; biefe ganze Periode ift bie. wo sich bas menschliche Wefen als Berkzeug bes Sochsten zeigt. Dieß mar zuerft, wie mir ebenfalls schon gesehen, bie Stafe Die Poefie, die Begeisterung, bas Damonifche, was hier im Menschen thatig ift, ift ber unendliche Geift, ober es ift der Geift des Menschen selbst, ber fich, ohne felbst gemahr zu werben, wie, als ber unendliche, also in ber Endlichfeit seiten seiner Unendlichkeit offenbart. Die erfte Offenbarung bes Unenblichen ift also bie Runft, wie fich biefes Berhaltnig namentlich im Sellenenthum zeigt. Eine zweite Stufe ift bie bes religiofen Glaubens, ber ben Alleinigen allerbings als bas MI-Gine in hochster Abstraction bes Befens gefaßt hat, bem aber auch barüber alles finnlich Endliche, alle Creatur als ein bloges Moment bes All-Ginen, und an fich felbst burchaus Nichtiges, zulett völlig verschwindet (wie in mehreren morgenlanbischen Religionen, namentlich bem Bubbhaismus). britte und hochste Stufe endlich ift bie Einficht in bas mahre Berhaltnig bes Subjectiven und Objectiven, bas absolute Bifsen, oder die mahre Philosophie, welche die Objectivität der Runft mit ber Subjectivitat ber Religion vereinigt.

Dieß ist ein vorläufiger Ueberblick über die Glieberung bes ganzen Systems. In ihm entrollt sich bas großartigste unenbliche Weltbrama als eine Geschichte, beren Anfang in die Ewigkeit vor ber jesigen Weltschöpfung fällt.

Werfen wir hier zunächst noch einen Blid auf die bisher bekannte Schelling'sche Lehre von dem Entstehen der endlichen Wesen in oder aus dem Absoluten, d. h. auf den Hergang, welchen man gewöhnlich mit dem Worte Schöpfung bezeichnet. Nach allem bisher Vorgetragenen ist es klar, daß der Naturphilosophie zusolge von einer eigentlichen Schöpfung der Dinge nicht die Rede sein könne, wenn man darunter ein Bewirken derselben versteht, wobei das Urwesen die Dinge in's Dasein riese, ohne selbst mit in dieselben einzugehen, und darin zu versweilen. Ginge das Absolute, welches Alles in Allem ist, nicht mit in die Creatur ein, so müßte die Creatur, um unabhängig vom Absoluten bestehen zu können, ein Sein für sich und einen Grund dieses Seins in und für sich selbst, ganz unabhängig von dem Urgrunde des Alls haben; dann wäre es selbst absolut

und stande dem ersten Absoluten gegenüber, so vaß duch dieses wieder von jenem begrenzt und beschränkt wurde, mithin selbst gar nicht mehr als das Unendliche betrachtet werden könnte. Soll die Identität beider, und mit dieser das ganze speculative System erhalten werden, so muß das ureine, absolute Wesen auf irgend eine Weise selbst mit in das Endliche eingehen, und immanent in ihm sein; hiermit aber hatten wir den vielberüchtigten Pantheismus Schelling's, was ein zweiter Punct ware, der nahere Erklarung verlangte.

Bas erstlich die Schöpfung anbelangt, so wurde man nach ben Grundfagen ber Raturphilosophie bas ganze Berhaltnig umtehren, wenn man fich, wie gewohnlich, erft ben ewigen Beift, und bann bie materielle Belt, als von jenem mit Bemußtfein hervorgebracht, vorstellen wollte; vielmehr muffen wir allem Bisherigen zufolge eine reale Belt zuerft voraussetzen, in ober außer ber fich sobann ber Geift als folcher erhebt und Die Materie mar bas primum existens, und ber biefer wieder vorangehende, b. h. nicht ber Beit nach, sondern nur logisch vorauszusetenbe Grund war bie noch nicht eriflis rende potentia. In der Materie erhob fich bas Subjective immer fiegreicher von Stufe ju Stufe, als Licht, Leben, Geift - bis zur abfoluten Subjectivitat, b. h. zur reinen Joealitat, ber alles Andere objectiv, b. h. nun so viel als real geworden In ber That also war ber Geift nicht bas Erste, sonbern bas Lette, mas entstand, und in biefem Sinne ton= nen wir benfelben nicht als Schopfer ber Welt betrachten.

Das absolute Subject ober das Weltich auf seiner hochsten Stuse ist der Weltgeist, also dasjenige im Makrokosmus, was das menschliche Bewußtsein im Mikrokosmus ist. Gleichwie der menschliche Reim, einmal befruchtet, sich unwissentlich aus-wirkt dis zum vollendeten Organismus und zuletzt sich auf sich selbst besinnt, so wirkte die unendliche Natur in der Welt sich aus und trat auf die Stuse der Geistigkeit, d. h. sie erkannte, objectivirte sich selbst in ihrem eignen vollendeten Werke, was sie zugleich immer selbst ist und bleibt. Auf der Stuse der Geistigkeit, also im Menschen, hort die Naturthätigkeit auf, eine real producirende zu sein, sie ist als Denken nur ideell; sie ist rein subjectiv geworden, und eben deshalb sind ihre

Producte nur fubjective Producte, Gebanten, Ibeen, nur formelle Wieberholungen ber real schaffenben Thatigkeit, ohne bas Geschaffene, weil fie fich rein fur fich felbft wiederholt und nicht mehr in bas Product eingeht; fo unterscheibet fie fich als Denken von der real, d. i. außerlich, objectiv, etwas bewirkenben Lebenskraft. Als biefe rein ibeelle fich felbst ibeell wiederholende oder betrachtende Thatigkeit, alfo als Wiffen, eristirt diese Thatigkeit in so fern für sich und abgesehen vom Product, als fie nicht mehr, wie fruher, im Product felbft absorbirt und gefangen ift. Sie eriftirt als eine befonbere Runction ber Lebensthatigkeit, namlich als eine hobere (in boherer Poteng), b. i. als Ichheit ober Gelbstbewußtsein für fich, ohne daß fie jedoch an fich und real von ber Lebenskraft verschieben, gleichsam eine andere und zweite Seele neben biefer ware. So ift die menschliche individuelle Seele augleich ber blindwirkende, fich felbst gestaltende Lebenstrieb und zugleich in hoherer Function bas fich felbst betrachtenbe Denken ober Gelbstbewußtfein = Beift. Bersuchen wir es, uns nach biefer Analogie auch bas allgemeine Befen, bie Beltfecle, ju benken, zu beren Productionen alle Dinge, auch unsere menschlichen Seelen felbst wieder als integrirende Theile oder Beftimmungen gehoren. Als Weltsele, bewußtlos sich auswirfende Natur, haben wir fie zeither kennen gelernt; wir fahen, baß fie fich felbst zur Stufe bes Bewußtseins erhebt im Menichen, benn in biefem ihrem letten Producte bat die Natur vollkommen als Object vor sich, mas implicite in ihrem Wefen und ihrer potentia lag; ber Mensch ift ber Gebanke ber Natur, in welchem fie fich felbst vorstellt, bas vollkommene Abbild bes Absoluten, benn er ift selbst absolut, b. h. frei, er hat das Princip der Ichheit in sich und reprasentirt in so fern die absolute Ichheit des Weltich. In allen realen Probucten ber Natur ift bie producirende Natur (b. i. bas Abfolute) eins und baffelbe mit biesen ihren Producten, und von benselben auf keine Beise geschieden; es bestehen ja biese Probucte, die Naturdinge gar nicht als besondere Wefen fur sich felbst, sondern fie sind nur bie in ihrem Wirken sich firirende Naturthätigkeit selbst. Wie solche einzelne Firationen ober Gegenfate im allgemeinen Aluidum moglicher Beife entfteben tonnen, ift in ber Theorie bes Magnetismus und ber Schwere Das Abfolute und Gine, in fo fern es als manachgewiesen. terielle Schwerfraft wirft, ift bas allgemeine Band, welches eben so wohl jede einzelne Position im MI fur fich sett, als auch zugleich alle zusammen zum Ganzen verbindet, bie Alles burchstromenbe, haltenbe und tragenbe Kraft, bie materiell und real alles Einzelne, als Gebundenes, in fich, in ihrer eignen In fo fern war bas Absolute, bas fich in fich Sphare sett. selbst zu Licht und Schwere bifferenzirende urfprunglich Gine, auch eines und baffelbe mit ber materiellen Belt. Potenz ber bloß real-objectiven Sphare giebt es fein einzelnes wahrhaft felbstständig eristirendes Wesen. Allein hiermit ift auch bas Absolute noch nicht am Ende feines Processes; biefer Proces ift eine aus ber Ratur bes Absoluten felbft hervorgebende Rothwendigkeit, das potentiell Mögliche, bas verborgene Anfich bes Abfoluten, immer mehr zu objectiviren, zum Fürfich zu machen. Bur Bollenbung alfo gelangt biefer Proces erft bann, wenn fich bas Absolute gang, b. h. als absolutes, felbstftanbiges, freies Schaffen felbft anschaut, und gwar anschaut in feinem Gegenbilbe, in ber Belt. In dieser aber gelangt es zu biefer Selbstanschauung nur auf ber Stufe ber Menschheit, oder — was eben so viel sagt — der als solche fich wiffenden Bernunft, bes vollendeten Selbstbewußtseins, ber Selbstständigkeit und Freiheit. Im Menschen also ift bas Absolute erft vollkommenes Subject, b. h. es ift wirkliches Biffen, nicht mehr blog reales Birken. Es ift und bleibt amar im Uebrigen zugleich noch reales Wirken, in bem es als organisirende Beltseele ober reales Lebensprincip wirkt; in feiner hobern Aunction aber, als Geift, ift es Biffen, hat bie gange Belt als Object fich gleichsam gegenüber, und erkennt fich zulett (in ber Philosophie), indem es fich als die Identitat von beiben erblickt, vollkommen felbst - im realen Birken als unbewußtes Denten, im ibealen als bewußtes.

Das Absolute, sagte ich, gelangt in ber Menscheit erst zum wahren Selbstbewußtsein; benn Bewußtsein setzt voraus ein geistiges Abbild von bem, was der Geist an sich ist; nur in dem vollkommenen Rester seines Wesens erkennt sich das Urwesen. Soll diese Erkenntniß eine wahre sein, so muß das

Bito bem Original volltommen entsprechen, so entsprechen, baff es das gesehene Driginal felbst ift. Das Abfolute nun ober bie allgemeine Natur ift auch in ihrer blinden Wirksamkeit nie etwas Unberes, ober wirkt nie anders, denn als das leibhaftige Gefet ber Vernunft, fie mar bisher bie blind mirkenbe Bernunft felbst; nirgends aber kommt bie Ratur; b. h. alfo biefe Bernunft, im gangen Umtreis ber Dinge eher ju fich felbft, als im Menschen; mithin ift ber Mensch im Allgemeinen, b. h. bie Idee des Menschen (nicht dieser oder jener einzelne) der erfte Reffer ber absoluten Bernunft, in dem fie fich felbst erblickt; benn in ihm kam bas Absolute zuerst zu biesem Gegensate bes Wissens und Seins. Der Mensch selbst eristirt als Perfonlichkeit, b. h. fur fich als freies absolutes Indivibuum, blog in und durch fein Gelbstbewußtsein; blog biefes reißt ihn aus der allgemeinen blinden Raturverkettung los, und so ist sein eigenstes Wefen, bag und wodurch er als folder eriftirt, ein ideales Princip; er ift feinem eigenften Befen nach nichts Underes als das actuelle Selbstbewußtsein; und biefes Princip ber Perfonlichkeit und bes fur fich felbft Beftehens ift im innerften Grunde unfres Wefens eben jenes Abfolute, welches fich in ber Form bes eignen Lebenstriebes, und spater als Freiheit und Gelbftbewußtsein erft felbfttbatig aus ber allgemeinen Naturverkettung ausscheibet, und zwar vollkommen erft in ber Genefis bes menschlichen Selbstbewußtseins, welche ichon Richte als die Urkraft ber Ichheit beschrieben hat.

Wie ist diese Ausscheidung aus dem Continuum des allsemeinen Seins zu denken? Der Weltgeist ging in dem ewisgen Processe so lange fort, die er die Stuse des Selbstbewußtseins errang. Das Sichseinersselbste bewußtwerden des stand aber in einer Gegensehung der Subjectivität und Obsjectivität; das letzte Object, zu welchem es kommen mußte, damit das absolute Subject sich vollkommen selbst darin erskenne, war die Idee des Wenschen, d. h. der sich selbst erkennenden Vernunft, der Vernunft qua solcher. Diese Idee war das wahre Sendild des Absoluten; sollte sie aber die Absoluteheit des Absoluten wirklich in sich repräsentiren, so mußte sie selbst absolut sein, d. h. sie konnte nicht als bloßes Object noch als ein bloßes Prädicat des Absoluten vorgestellt werden

(fonft hatte fie eben nicht bas absolute Rursichbestehen abgebilbet), fonbern fie mußte im Absoluten fo gefest fein, baf fle fahig war, für sich felbft ju fein. Da Mles in Wahrheit ein Denten ift, alles Seiende also entweder ein Denten ober ein Gebachtes (Subject ober Object), bas Gebachte aber bas Abhangige, bas Denken bas Absolute, so kam es hier barauf an, bag bas urfprunglich von Gott Gebachte fo gebacht murbe, bag es auch ein Gelbfidenkenbes fein konnte, bag bas Rurfichfelbftbestehende auch als solches vor= und hingestellt murbe. wahrhaftes Gelbstbenken ift Subject, und so wird die Idee (bas Gebachte) felbst in sich jum Denkenben, b. i. jum volls kommen Gelbstthatigen und Freien, und fangt mit biefem Acte an für fich felbst zu fein. So muß Alles, mas aus ber Ginbeit bes absoluten Seins hervorgeht ober von ihr fich loszureißen icheint, in ihr ichon bie Doglichteit, fur fich ju fein, haben; bie Birklichkeit aber bes abgesonberten Dafeins kann nur in diesem Abgesonderten selbst liegen; und diese Absonderung kann auch nur eine ibeelle fein, und nur in bem Mage stattfinden, als ein Wefen burch seine Art, im Absoluten ju fein, fühig gemacht ift, fich felbft bie Ginheit ju fein \*).

Hiermit foll nun fur's Erste die Hauptschwierigkeit beseitigt sein, auf die wir nothwendiger Weise bei jeder Schopfungstheorie stoßen, namlich die schon oben berührte: wie etwas sur sich bestehen, also absolut sein konne, außer dem allgemeinen Absoluten. Verdankt alles Bestehende sein Entstehen und sein Fortbestehen dem alleinigen Absoluten, wurzelt und webt es nur in demselben und durch dasselbe wie ein Theil im Ganzen, so ist es nur zu sassen als Accidenz von einer Substanz und hat kein Bestehen für sich selbst. Ist es dagegen absolut sur sich selbst, so ist es außer der Einheit des Absoluten, es gabe demnach viele Absolute, und über alle diese könnte kein Absolutes, Hochstes, kein Band weiter sein, sonst hörten diese wiederum auf, als Verbundene, absolut zu sein. So lange die Betrachtung nur in der Reihe der selbstlosen Raturproducte

<sup>\*)</sup> Bruno ober über bas gottliche und naturliche Princip ber Dinge. Berlin, 1802. S. 131. Bergl. Philosophie und Religion. Tubingen, 1804. S. 20 fab.

fortgeht, tritt diese Schwierigkeit nicht hervor, sie zeigt sich aber in ihrer vollen Starke, sobald wir bei dem Gegensage der menschlichen Freiheit zur Freiheit des Absoluten anlangen. Dieß mußte daher auch für Schelling der Punct des Anstoßes werden. Um diese Klippe, bei welcher die Trümmer so mancher früheren Systeme in der Tiese des Zeitstromes versenkt liegen, sehen wir auch ihn eine Zeit lang vorsichtig umherkreisen; der gerade Lauf des Fahrzeuges ist gehemmt, es scheint noch ungewiß, wie und wohin es die Segel von Neuem aussehen werde.

Die Alleinheitslehre, wie schon Spinoza und im Alterthum die Eleaten eine solche aufstellten, scheint, wenn nicht jeden reelelen und qualitativen Unterschied, doch ein wahrhaftes Für-siche selbsteben des Besonderen völlig auszuschließen. Hierüber ließ sich nun Schelling zunächst in den 1809 herausgegebenen philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlischen Freiheit folgender Gestalt weiter vernehmen.

Wenn das Absolute Alles ift, und die Dinge nur die temporaren Formen sind, welche das Absolute annimmt, so sei klar, sagt man, daß die Dinge an sich selbst eigentlich gar nichts Wesenhaftes seien; es eristire dann blos ein Absolutes, sich ewig auf unerschöpsliche Weise verwandelnd, aber außer diesem weber eine materielle noch geistige Welt. Dieses System hebe mithin die Individualität der Weltwesen und namentlich der Wenschen ganz auf.

Allein, fagt Schelling, bem ift nicht fo. Die Dinge enthalten allerdings in fich felbst etwas Positives oder Besenhaftes, wenn auch nicht ursprunglich, fonbern nur abgeleiteter Beife. Rimmt man namlich an, bag bas einzelne Wefen in fich auch zugleich mit die unendliche Substanz sei, namlich eine besondere Modification berfelben, ober, mas eben so viel sagen will, baß Die unendliche Substanz sich in irgend einem Puncte ihrer selbst so modificirt habe, daß biefe ihre Gestalt ober Modification als einzelnes Ding erscheine, so ift bie Substanz als ber immanente Grund im Gingelmefen zu benten, burch welchen baf-Rahme man ferner felbe in biefer feiner Beftalt fortbauert. an, daß das Absolute ober die Substang in einigen biefer Geftalten (bie man, weil bas Absolute ein Geiftiges ift, auch Begriffe nennen kann), &. B. im menschlichen Geiste nicht tranfie torifch, fonbern ewig verweile, fo wurde biefe Geftalt und bas in ihr verharrenbe Absolute auch ewig von bem allgemeinen Absoluten geschieben sein. Freilich ift biefe Geftalt und mitbin bie Eriften, bes Ginzelwefens, weil fie ihren Grund nur im Absoluten hat, von bemselben abhängig und in ihm begriffen. "Aber Abhangigkeit" — fahrt Schelling fort — "hebt Gelbftftanbigkeit, hebt fogar Freiheit nicht auf. Sie bestimmt nicht bas Wefen und fagt nur, bag bas Abbangige, was es auch immer (an fich) fein moge, nur ale Folge von bem fein konne, von dem es abhangig ift; fie fagt nicht, mas es fei, und mas Jedes organische Individuum ift als ein Geworbenes nur burch ein Anderes und in fo fern abhangig bem Werben, nicht bem Sein nach." "Es ift 3. B. kein Wiber= fpruch, bag ber, welcher ber Sohn eines Menschen ift, felbft 3m Gegentheil, ware bas Abbangige ober Folgende nicht felbstständig, fo mare bieg vielmehr widersprechend. Es ware eine Abhangigfeit ohne Abhangiges, eine Folge ohne Rolgendes (consequentia abeque consequente) und baher auch teine wirkliche Folge, b. h. ber gange Begriff hobe fich felber auf. Daffelbe gilt vom Begriffensein in einem Anbern. Das einzelne Glieb, wie bas Auge, ift nur im Ganzen eines Organismus moglich, nichts besto weniger hat es ein Leben fur sich, ja eine Art von Freiheit, bie es offenbar burch bie Krankheit beweifet, beren es fahia ift. Bare bas in einem Andern Begriffene nicht felbstlebendig, so ware eine Begriffenheit ohne ein Begriffenes, b. h. es mare nichts begriffen \*)."

Schelling also behauptet im Allgemeinen, daß die Kategozieen von Grund und Folge, und von Substanz und Accidenz, auf das Absolute und die Welt, angewendet, nicht verhindern, daß dassenige, was als Folge der Accidenz des Absoluten detrachtet werde, nicht in anderer Hinsicht selbst wiederum als Grund und Substanz detrachtet werden könne; und durch Wegzaumung dieses logischen Hindernisses such er sich den Wegzu einer Schöpfungstheorie zu bahnen, nach welcher namentlich der Mensch, obschon seinem Wesen nach im Absoluten wurzelnd, dennoch der Form seines Seins nach als absolut für sich

<sup>\*)</sup> Bon ber m. Freiheit. G. 413.

besiehend betruchtet werden konne, und anderfeits bas Absolute, obschon in alle seine Productionen felbst mit eingehend, bermoch als Absolutes (ber Form nach) über und außer benfelben für fich bestehend erscheine. Man muß hier, fagt er, genau auf bie Bebeutung ber Copula im logischen Sate achten; fie bebeutet nicht eine Einerleiheit bes Gubjects und Prabicats. Wenn ich z. B. sage: diefer Korper ift blau, so meine ich nicht, biefer Korper fei weiter nichts als bas, mas man blau (blaue Farbe) nennt, sonbern: biefer Korper fei unter anbern Eigenschaften, Die er hat, auch blau. Eben fo, wenn es heißt: bas Absolute sei die Dinge, ober alle Dinge seien bas Absolute, fo heiße bas nicht so viel als: bas Absolute sei weiter nichts als die Dinge, sondern nur so viel: es sei unter andern auch die Dinge, mas es aber außerdem noch fei, und wie fein Begriff vollständig bestimmt werben moge, werbe baburch noch nicht gefagt.

Es ist also nicht die Meinung Schelling's, die Dinge ober selbst die Menschen seiten ihres realen Wesens ganz von dem Absoluten loszureißen und aus dem Verband der allgemeinen Kräfte zu losen; er sagt vielmehr, es sei möglich, d. i. denkbar, daß der Mensch seiten seines realen Wosens im Absoluten integrire, und dennoch dabei in einer Form des Seins verharre, welche ihm den Charakter des Absoluten oder der Selbstständigeit gebe; er werde zwar mit Recht eine Folge und Modification des Absoluten genannt, aber er sei und bleibe dieß bloß in seinem einseitigen Verhältniß zum allgemeinen Absoluten; in anderer Beziehung sei er vielleicht gerade das Gegentheil, gleichwie z. B. ein Sohn das consequens seines Baters, an sich aber selbst wieder vielleicht Bater ist.

Daraus also, daß wir den Menschen als sortwährend seinem Wesen nach integrirend in dem Absoluten werden denten mussen, folgt nicht, daß er überhaupt und in jeder Rücksicht unselbstständig und unfrei sei. "Es folgt vielmehr," sährt Schelling fort, "gerade das Gegentheil daraus. Die Immanenz des Absoluten in uns, oder unsere Immanenz im Absoluten ist das einzige Mittel, unsere Freiheit zu retten." "Die Meisten, wenn sie aufrichtig waren, wurden gestehen, daß, wie ihre Vorstellungen beschaffen, die individuelle Freiheit ihnen

fast mit allen Eigenschaften eines horbsten Wefens im Biberfpruch scheine, g. B. mit ber Allmacht. Durch bie Freihelt wird eine bem Prineip nach unbedingte Macht außer und neben ber gattlichen behauptet, welche jenen Begriffen gufolge unbenkbar ift. Wie bie Sonne am Firmament alle himmelslichter ausloscht, so und noch vielmehr die unendliche Macht jede endliche. Absolute Causalität in einem Befen läßt allen andern nur unbedingte Passivitat übrig. hierzu kommt bie Dependens aller Beltwefen von Gott, und bag felbft ihre Fortbauer nur eine ftete erneute Schopfung ift, in welcher bas endliche Wefen boch nicht als ein unbestimmtes Allgemeines, sondern als diefes bestimmte, einzelne, mit folchen und teinen andern Gebanten, Bestrebungen und Sandlungen pro-Sagen, Gott halte feine Allmacht zurud, bamit ducirt wird. ber Mensch handeln konne, oder er laffe die Freiheit zu, erklart nichts; zoge Gott feine Macht einen Angenblick zuruck, so horte ber Mensch auf zu sein. Giebt es gegen biese Argumentation einen andern Ausweg, als ben Menschen mit seiner Freiheit, ba fie im Gegensatz ber Mumacht undenkbar ift, in bas gottliche Wefen felbst zu retten, zu fagen, bag ber Mensch nicht außer Gott, fondern in Gott fei, und dag feine Thatigkeit selbst mit jum Leben Gottes gebore?" - "Go wenig widerspricht fich Immanen, in Gott und Freiheit, bag gerabe nur bas Freie und fo weit es frei ift, in Gott ift, bas Unfreie, und so welt es unfrei ift, nothwendig außer Gott \*)."

Alles dieß hier Angeführte enthält freitich noch keinen directen Beweis, daß sich der Mensch wirklich also zum Absoluten verhalte; denn aus der obigen logischen Deduction ging bloß hervor, daß es nicht unmöglich, d. h. nicht undenkbar sei, daß der Mensch immanent im Absoluten und doch dabei auch zugleich selbständig sei, und die zuleht angezogenen Stellen enthalten mehr einen apagogischen als directen Beweis für die Sache, indem sie nur auf die Schwierigkeiten der gewöhnlichen Lehre von der Freiheit hinweisen, welche allerzdings wohl zu einer eutgegengesehten Ansicht hintreiben, welche jedoch damit vorerst nur noch als ein Postulat ober

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 403, 415.

ein Maubensartitel bafteben wurde, für welchen bie begreifliche Rorm und die Losung bes Wiberspruche noch zu suchen ift.

Abgesehen aber von einer solchen allgemeinen logischen Formel, zeigen sich auch noch andere unerwartete Schwierigeteiten, zumal wenn man sich von diesem philosophischen Standpuncte aus nach dem Inhalte der christlichen Theologie umssieht. Diese nämlich faßt die Freiheit des Menschen sogleich von der Seite der Sundhaftigkeit, und sobald wir mit Schelling diese hervorziehen, verwickelt uns die Lehre von der Immanenz der Dinge in Gott in andere, noch unauflöslichere Wiedersprüche, indem dieselbe mit der notorischen Unvollkommenzheit der Welt und namentlich mit der Eristenz des Bosen zu streiten und indem sie Alles vergöttert, Alles gut zu heißen und das Bose ganz zu leugnen scheint.

Bier nun war einer befinitiven Antwort auf Die Frage nach einer naberen Bestimmung bes Pantheismus nicht langer So viel geht aus Allem hervor, bag Schelauszuweichen. ling eine Immanen, bes Absoluten und, in wie fern wir bieg Gott nennen, Gottes in ben endlichen Dingen lehre, mithin auch eine Ibentitat ber Creatur mit Gott in einem gewissen Sinne, jedoch nicht in bem ber Ginerleiheit; benn wenn man fich auch benkt, daß die ewige, in fich einige Naturkraft alle Gebilbe ber Belt burchstrome, sie als ihre Gestalten trage und erhalte, so bag ohne diese Rraft die Dinge felbst nichts waren, fo tann man boch beghalb noch nicht fagen, alle Dinge aufammengenommen feien Gott, ober bas hochfte Befen fei nichts weiter als ber Inbegriff, bas Collectivum aller eriffiren-Das absolute Befen fann allerdings, obicon es auch die Dinge ober in ben Dingen ift, bennoch zugleich anderseits noch viel mehr sein, namlich Geift, b. i. absolut Ranben wir nicht baffelbe vernünftiges Wiffen und Wollen. im menfchlichen Mitrotosmus? Das Lebensprincip unfres Leibes und die Intelligenz sammt Gewiffen und Bernunft find nicht zwei verschiebene neben einander wohnende Seelen, sondern ein und baffelbe Princip ber Personlichkeit; und boch unterscheiben wir es genau, oft nur zu scharf in seinen Functionen, nennen es in ber einen Geift, in ber andern Lebenstrieb, Sinnlichkeit, Begierbe u. f. w. Es zeigt fich und eriftirt in Dieser und in jener Form als doffelbe, ellein es sest sich auch gleichsam polarisch sich sether gegenüber, und erhebt sich auf die oben dargelegte Weise im Proces vom blinden Instincte hinauf dis zur reinsten Vernunft, ohne daß, wenn es diese geworden ist, es aufhörte, anderseits zugleich noch als blinder Instinct zu wirken.

So kann auch das Absolute in seinen tiefen Potenzen, z. B. als Licht und Schwere, der Träger oder die Substanz der Weltwesen sein, und zugleich in seiner höchsten, in seiner Function als sich selbst wissende Vernunft und Freiheit, über alle Welt und Creatur sich erheben, und dieselbe als Objecte, oder in diesen Objecten sich selbst gegenüber haben. Mit Recht nun wird dem Absoluten erst auf diesem Gipfel der Geistigkeit, also gerade im Gegensate zur Creatur, der Name Gottheit beigelegt werden, den wir ihm zeither in den niedern Potenzen noch vorenthalten mußten.

Versteht man also unter Pantheismus weiter nichts als biese Art von Immanenz der Dinge in Gott, so ist Schelsling's Lehre allerdings pantheistisch, und das System wird sich von dieser Immanenz nie lossagen können, ohne sich selbst ganzlich aufzugeben. Anderseits ist die also modisicirte oder näher bestimmte Identitätslehre, wie eben gezeigt, so wenig Materialismus und Fatalismus, als es nur immer die Sichtische war.

Dennoch fanden sich in Schelling's System noch bedeutende Anstoße. Abgesehen nämlich von der Cardinalfrage, zu der es hier noch gar nicht kommt, ob überhaupt ein sich Potenziren des Niederen und Unvollkommneren zum Höheren und Bollkommneren logisch denkbar sei, — siel es zunächst auf, daß durch jene Immanenz der Welt in Gott die Welt ihrem Wesen und Gesehe nach mit der alleinigen und mithin auch mit der höchsten und göttlichen Natur identissiert, also für absolut vollkommen und vernünftig erklart werde, womit die empirisch sich ausdrängenden Unvollkommenheiten, die Uebel und die Sünden der Menschen unvereindar schienen. Sos Chalvbaus, bistor. Entwidel. d. Abillosophie.

barin, wenn bie Retur unvordenklicher Weife erft als: bien (blind) eriffirende Bernunft ober Ratur an fich felbit wirfte und nach einem gewiffen Processe (im Menfchen) als biefelbe Bernunft zu fich felbst tam, jur wiffenden Betnunft wurde, fo mußte fich boch bas gange Beltfuftem nothwendig in ein logisches Bernunftspftem verwandeln, in einen rein togischen Mechanismus ober Rationalismus, nach welchem alles Sein und Werben nicht anders benn als Gefet in unfehlbarer Roths wendigkeit eriftirte - eine Confequent, welche Begel nachher verfolgte; und endlich wurde trot aller Berfchiebenheit, welche bas Absolute auf ber Stufe ber Geiftigfeit von ber Welt haben mochte, bennoch bas Absolute selbft einem Processe unterworfen, wodurch es erft jur Gottheit murde, Die es fruher nicht mar; ein geworbener Gott aber, ober eine Perfectibilitat ber Gottheit ift und bleibt eine unserm Gefühle und ber drifflichen Religion burchaus widerftrebenbe Borftellung.

Diese drei mit einander auf's Genaueste zusammenhangenben Schwierigkeiten mußten gehoben werden, wenn das System sich mit dem empirischen Leben und dem religiösen Gefühle vollkommen versöhnen, dem Zwecke der Weltweisheit entsprechen, d. h. das hochste Weltbewußtsein vermitteln, und somit den Triumph allgemeiner Ueberzeugung selern sollte.

Es ist klar, daß es, um mich so auszworücken, ohne Depotenzirung der Bedeutung des zuerst bekannt gewotdenen Systems zum Theilganzen nicht füglich abgehen kann, wenn dieser Zweck erreicht werden soll. Noch hat es dem Meister nicht gefallen, sich über jeden dieser Puncte schriftlich auszussprechen; aussuhrlich ist nur der erste, die Eristenz des Uebels, von ihm in der Schrift von der menschlichen Freiheit behanz belt worden, womit man die 1812 erschienene Streitschrift: "Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen" vergleichen kann. — Ueber den zweiten Punct haben wir die kategorische Erklarung von ihm in der Vorrede zu einer Uebersehung der bekannten Schrift Cousin's\*), daß er sein System als das

<sup>\*)</sup> Bictor Cousin ober frangosische und beutiche Philosophie. Aus bem Frang. v. Dr. Dubert Becters, nebst einer beurtheilenben Borrebe bes S. G. v. Scheffing. 1834.

System der Freiheit und als positive, geschichtliche, mit der Ersahrung hand in hand gehende und zum Theil sogar auf ihr beruhende Lehre von dem leeren logischen Rationalismus oder dem System der Nothwendigkeit, zu welchem sich unter Hegel's handen der Anfang seines Systems, namentlich die Naturphilosophie, gestaltet hobe, — geradezu entgegensehe. Ueber den beitten Punct aber, daß die Vernunft einen nicht gewordenen, sondern uranfänglich bewußten, freien und mithin persönlichen Gott fordere, der auch als freier Schöpfer der Welt zu betrachten sei, haben sich zur Zeit nur Schelling's unmittelbare Schüler, namentlich Beckers, in bedeutsamen Winken vernehmen lassen !).

Aus diesem Allen geht aber auch, meines Erachtens, wiesberum so viel hervor, daß Schelling's neueste Sehre keinestweges der früher bekannten geradehin entgegengesetzt und auf ein ganz neues Fundament gedaut sei; daß sie zwar der Naturphilosophie allerdings eine andere Stellung und Bedeutung im Spsteme anweisen werde, als diese früher einnehmen zu wollen schien, daß aber die noch zu erwartende Darstellung — wenn nicht Alles trügt — übrigens im Wesentlichen wohl nur eine wissenschaftlichere Aussuhrung dessen enthalten werde, was school in mehreren bereits erschienenen Schriften und namentlich in den Untersuchungen über die menschliche Freiheit in unverkennbaren Grundzügen und Winken angedeutet ist.

Ein Bersuch, dieses bereits Bekannte mit bem neuerdings bekannt Gewordenen zu combiniren, wurde also, wenn man sich babei nur an das Allgemeinste halten will, wohl nicht allzugewagt und vorgreiflich scheinen.

<sup>\*)</sup> Dr. hubert Becters, über C. F. Goldel's Bersuch eines Erweises ber person. Unsterdlichkeit u. s. w. hamburg, 1836. Was neuerlichst seit Schelling's Auftreten in Berlin in Flug= und Beitschriften berufener und unberufener Weise bem Publicum mitgetheilt worden ist, kann nur mit größter Vorsicht zu hülfe genommen werben.

## Dreizehnte Vorlesung.

## (Schelling's neuere Anfichten.)

In der Abhandlung über die menschliche Freiheit, der inhaltreichsten Schrift speculativen Inhalts, bie wir von Schelling aus ber fpatern Periode ober wenigstens aus bem Uebergange zu berfelben befigen, fagt er felbft (S. 419), gleichsam summirent und abschließend über sein früheres Gyftem: "Bechselburchbringung bes Realismus und Ibealismus war die ausgesprochene Abficht meiner Bestrebungen. Der Begriff ber absoluten Substanz, die bei Spinoza noch als eine unregfame und leblofe (gleichfam bas noch unbefeelte Bild bes Phamalion) erschien, erhielt in ber boberen Betrachtungsweise ber Ratur und ber erkannten Ginheit bes Dynamischen mit bem Gemuthlichen und Geiftigen eine lebenbige Basis, woraus Naturphilosophie erwuchs, die als bloße Physit awar fur fich bestehen konnte, in Bezug auf bas Sanze ber Philosophie aber jederzeit nur als ber eine, namlich ber reelle Theil berfelben, betrachtet wurde, ber erft burch bie Erganzung mit bem ibeellen, in welchem Freiheit herricht, ber Erhebung in bas eigentliche Bernunftspftem fabig murbe. In bieser (ber Freiheit), wurde behauptet, finde sich ber lette potenzirende Act, wodurch sich die ganze Natur in Empfinbung, in Intelligenz, endlich in Billen verklare. Es giebt in ber letten und hochften Inftang gar tein anberes Sein als Bollen. Wollen ift Urfein, und auf biefes allein paffen alle Pradicate beffelben, Grundlofigkeit, Unabhangigkeit von ber Beit, Gelbstbejahung. Die ganze Philosophie ftrebt nur bahin, biefen Ausbrud zu finden."

Run ober ist es nicht hinreichend, bas nur bas Absolute als universelles Ich und freies Wollen begriffen werbe, sowdern es ist eben so nothwendig, zu zeigen, daß auch das Einzelne, die Raturwesen und namentlich das individuelle Ich der Menschen diese Freiheit, als den Grund ihrer seibst in sich tragen. Dieß ist bereits früher dadurch geschehen, daß die Identität des menschlichen Ich mit dem absoluten Urwesen aufgezeigt wurde.

Das positive Besen ber menschlichen Freiheit aber, wie fie fich im unmittelbaren Bewußtsein und in ber Geschichte manifestirt, besteht barin, baß sie ein Bermogen bes Guten und Bofen ift; jeber andere Begriff, g. B. von Unabhangigkeit u. f. w., ift nur negativ und befagt nichts von threm eigentlichen Wefen. "Dieß ist aber auch," fagt Schelling, "ber Punct ber tiefsten Schwierigkeit in ber ganzen Lehre von ber Freiheit," und mithin, ba Freiheit ber positive Begriff bes Wesens an fich überhaupt ift, auch die größte Schwierigkeit in ber Philosophie überhaupt; benn "es ift nicht einzusehen, wie aus Gott, ber als lautere Gute betrachtet wird, ein Bermogen jum Bofen folgen konne. also auch mit ber Ableitung ber menschlichen Rreiheit aus Gott wohl nicht feine Richtigkeit haben, fondern fie muß vielmehr eine von Gott unabhangige Burgel haben, wenigstens in so fern fie ein Bermogen jum Bofen ift." Ift bas Abfolute ober bas freie Befen überhaupt auch bas immanente Befen ber Dinge und namentlich ber menschlichen Seelen, fo ift unvermeiblich, entweber bas Bofe in bas unendliche Befen, die Substanz ber Gottheit, ben Urwillen felbst mitzufeten, wodurch aber ber Begriff eines allervolltommenften Befens ganglich aufgehoben wurde; - ober es mußte bie Realitat bes Bofen überhaupt geläugnet werben, mas eben so unzulaffig und aller Erfahrung wiberfprechend ift, auch ben Begriff ber Freiheit felbst wieber aufhobe. Zwar längnen Einige, wie z. B. Leibnis, bie Eriftenz bes Uebels und moralifchen Bofen in ber Belt nicht geradezu, aber fie fegen es nur in eine Privation, in einen Mangel bes Guten und in eine Beschränkung ber Kraft bazu; allein auch hiermit ift bie Schwierigkeit nicht verminbert, benn ben Grund einer

folchen Privation ober Befehrankung bes Guten in ben Weltwesen wirde man boch zuleht wieder nur in der allgemeinen und ursprünglichen Weltordnung und mithin in bem Urheber betfelben finden konnen. Rurt, um bas Bermogen zu einer gottwiderftrebenben That in gottgeschaffenen Wesen zu erflaren, muß ein anderer Weg, als ber bisher betretene eingeichlagen werden; es barf und tann nach allem porbet Ge fagten die Immanenz bes Absoluten in bem Endlichen nicht aufgegeben werben, bas aber, mas vom Abfoluten ober Gottlichen in bem enblichen Wefen immanent ift, tann nicht bas gange abfolute Befen ber Gottheit, es tann namentlich nicht basjenige fein, mas in bem 216foluten gerabe bas Gottliche ausmacht. aber führt auf eine Unterscheidung von etwas in Gott felbft, was auch in ihm nicht gottlich genannt merben tonnte, ober auf eine Seite bes Absoluten, von welcher betrachtet, es felbft nicht gottlich ift; benn "follen bie Dinge von Gott auf irgend eine Beise geschieden, und boch die Immanen, berfelben beis behalten werden, fo muffen fie ihren Grund in bem haben, mas in Gott nicht er felbft ift."

Was ist nun dasjenige in Gott, was nicht er seibst ist? Ober von welcher Seite betrachtet ist das Absolute nicht Gott zu nennen? Dieß führt auf eine neue ober doch anders als bisher modificirte Theorie des Absoluten zuruck, deren Grundzüge wir ebenfalls in der genannten Abhandlung sinden. Betglichen und combinirt mit dem, was anderwarts hierüber bestanat geworden ist, läßt sich dieselbe, wie ich meine, etwa auf folgende Art näher bezeichnen.

Bei der Beantwortung obiger Frage ist es darauf abgesehen, zu zeigen, daß bas Bose nicht in Gott, sondern nur in der Creatur eristire, das moralisch Bose nur im Menschen. Die creaturliche Welt soll beswegen eine gewisse Unabhängigkeit von Gott haben, in welcher es ihr moglich ist, zu eristiren, ohne an dem Willen Gottes Theil zu nehmen, aber benselben nur unwillführlich ausdrücken zu mussen, werden, woraus Alles hervorging und worin Alles sein Reskehen hat.

Diefer Grund war und bleibt fortweihrend in Gott ju fuchen - in Gott - aber Gott ift, fo wie er ift, nicht bloß vieler Urarund, sondern er hat benfelben in fich und ift außer bemisthen noch etwas Anderes. Die Welt hat benfelben Urgrund in fich und ift berfelbe, also mit Gott in biefer Sinficht baffelbe, aber fie ift ebenfalls nicht biefer Urgrund allein, fondern fie ist außerdem noch etwas Unberes. Wir haben also hier zwei Begriffe: Urgrund und Erifteng. Bisber hatten wir biese correlaten Begriffe nur so genommen, bag wir Die Belt als die Existenz bes Grundes und beibes jusammen als Gott betrachteten, der als Welt eriffirt; die Welt mar bie zeitraumliche Eriftenz Gottes felbft; baburch aber tame Gott - abgefehen von feiner Erifteng, ber Welt - an die Stelle bes blogen Grundes ju fieben, und biefes genügte und nicht mehr fur bas mabre Befen Gottes - Gott kann nicht bloffer Urgrund, bloffe Potenz ober Macht fein, sombern wir hatten bereits den Begriff fo weit entwickelt, daß wir ibn als Freiheit, Wille, Geift anerkennen mußten; foldes war er in feiner Eriften und Birklichkeit, als mahre Gottbeit. Bare die Belt ber eriftirende Gott, fo mußte fie ein burchaus geiftiges und vollkommenes Wefen fein, mas fich wenigstens von unserer jegigen Belt nicht fagen lagt. Laffen wir also einstweilen die Eristenz und Beschaffenheit dieser jetigen Welt bei Seite, und verfolgen die Theorie ber Erifteng Gottes für sich als Gottheit, damit sich zeige, ob wir in berfelben einen Punct oder Quell finden, aus welchem die Eriftens ber Belt hergeleitet werben konnte, ohne bag fie mit ber eriffirenden Gottheit selbst identificirt murbe.

"Da nichts vor oder außer Gott ist," sagt Schelling (S. 429), "so muß er den Grund seiner Eristenz in sich selbst haben; dieser Grund aber ist nicht Gott, absolut betrachtet, d. h. so fern er eristirt;" denn jener ist ja nur der Grund zu Gottes Eristenz und noch nicht zugleich diese Eristenz selbst mit, obgleich keines ohne das andere gedacht werden kann, und sie sich gegenseitig voraussehen, so daß der Zeit nach kein prius und posterius stattsindet. "Sollte nun die Welt von Gott verschieden sein, so müßte die Welt aus einem von Gott verschiedenen Grunde entstehen; da aber doch nichts außer dem

Abfoluten (welches in Gott ift) sein kann, so ist biefer Wiberfpruch nur baburch aufzuldsen, daß die Welt ihren Grund in
bem bloßen Urgrunde habe, ber zwar auch ber Grund der gottlichen Eristenz ist, nichts besto weniger aber auch der ber Dinge
werden konnte.

Bollen wir uns diesen Grund, ben wir fruber ichon unter bem Namen ber absoluten Poteng ober Natur (naturans) haben kennen gelernt, "menfchlich naber bringen, fo konnen wir fagen, er fei bie Sehnfucht, bie bas ewige Gine empfindet, sich felbst zu gebaren. Sie ift baher fur fich betrachtet, auch Wille, aber Wille, in bem fein Berftand ift, und darum auch nicht selbstständiger und vollkommener Bille," eine Ratur, die fich und ihre Bestimmung felbst noch nicht im Bewußtsein erblickt hat; es ift blinder Trieb. "Bir reben aber von bem Befen ber Sehnsucht, an und fur fich befrachtet, bas wohl in's Auge gefaßt werben muß, ob es gleich langst burch bas Sohere, bas fich aus ihm erhoben, verbrangt ift, und obgleich wir es nicht finnlich, fonbern nur mit bem Geiste und ben Gebanken fassen konnen," b. h. abstract, einseitig berausgeriffen und abgetrennt von feinem nothwendigen Correlat -- benn nur abstracter Beise tann ein Grund für fich in Gebanten festgehalten werben, in ber Birklichkeit ift er ftets zugleich mit und in feiner Folge, ber Eriftenz. Sat biefer Grund ober Trieb fich geaußert, ift er in Thatigkeit übergegangen, so hat er in feiner That (bem Eriftirenben) fich felbft offenbart, und nun kann er als Subject und Object auch die Ginheit von beiben, Geift und Bewußtsein, Mein an sich betrachtet und abgesehen von dieser Eristenz, ift biefer Grund ober Trieb als bas Berftanblose au betrachten, mas in ben Dingen bas materielle Ansich, "bie unbegreifliche Basis ber Reglitat, ber nie aufgehende Reft, bas, was fich mit ber größten Unftrengung nicht in Berftanb auflosen laßt, sondern ewig im Grunde bleibt." "Alle Geburt ift Geburt aus Dunkel an's Licht; bas Samenkorn muß in bie Erbe versenkt werben und in der Kinsterniß sterben, bamit bie icone Lichtgestalt fich erhebe und am Sonnenstrahle fich entfalte. Der Mensch wird im Mutterleibe gebilbet, und aus bem Dunkeln bes Berftanblofen (aus Gefühl, Sehnfucht,

ber herrlichen Mutter ber Erkenntnis) erwachfen erft bie lichsten Gebanken."

Das also ist ber ewige Sang ber Natur, aus Finsternist zum Sicht, aus bem Unentschiedenen in die Besonderung, aus dem Keime zur Entsaltung. Somit hatten wir dem für's Erste einen "hunkten Grund," den wir als gemeinschaftliche Wurzel der Sottheit sowohl als der Welt betrachten könnten, und der an sich keines von beiden, weder die wirkliche Gottheit, noch die wirkliche Welt ware; aus dem sich also etwas ableiten ließe, was doch darum noch nicht von der Gottheit abgeleitet heißen könnte.

Im "Denkmal," welches wir junachft ju Bulfe nehmen, wird jenen Philosophen, welche eine gottliche Intelligenz und ein fittliches Wollen allein und ohne allen Realgrund an bie Spite bes Ganzen "Allem vorausgehend" gefett wiffen wollen, bie Frage vorgelegt, ob benn biefe reine Intelligenz auch ber Intelligeng felbst in Gott vorausgehen folle; ob eine bloge Intelligen, so blank und baar auf sich felbst beruhen, als bloge Intelligenz fein konne, "ba boch bas Denken bet gerabe Gegensat bes Seins und gleichsam bas Dunne und Beere ift, wie biefes bas Dicke und Bolle. Was aber ber Anfang einer Intelligenz (in ihr felber) ift, kann nicht wieber intelligent fein, indem fonft feine Unterscheidung mare; es tann aber auch nicht schlechthin nicht intelligent fein, eben weil es die Möglichkeit einer Intelligenz ift. Also wird es ein Mittleres fein , b. h. es wird mit Beisheit wirten, aber gleichsam mit einer eingebornen, instinctartigen, blinden, noch nicht bewußten Weisheit, fo wie wir oft Begeisterte wirken seben, die Spruche reben voll Verftand, reben fie aber nicht mit Befinnung, fonbern wie durch Eingebung \*)." erkennen hierin wieder jenes absolut Identische, Real = ideale, wie es ift vor aller Entwickelung, ober wie es allem Gewordenen vorauszusegen ift, als bas, mas birimirt werben ober fich birimiren foll und will, aber eben barum als noch nicht Entschiedenes vorangestellt, ein Sein, welches allem Unterschiedlichen zuvorgesett werben muß, vor welchem felber

<sup>\*)</sup> Denkmal ber Schrift 2c. S. 84.

aber nichts, gebathemwechen kaurt, auch melstes nedensburum Schelling jest mit dem Ausbrucke des "Unvordenklichen" ber zeichnet.").

Diefes kindordenkliche kommt aber nitht bloß allen wis ihm bervorgegangenen ober in ihm gefehten realen Ainterschieden que por, fondern auch bem Denken felbft : es ift bas Dofitine Stiende, mas fich mit aller Anftrengung bes Dentens nicht in Denken selbst auflosen läßt, bas Urseiende. Es ift eben beswegen tein Product bes Denkens, ober es ift tein Gefchopf bed Geistes, weil man ben benkenden Geist nicht als ihm zuvorfeiend seben kann, sondern es ift ungeschaffen, ewig, zugleich mit bem benkenben Geiste ba. Wir in unferm psychologischen Gebankengange muffen vielmehr bas Denken aus jenem Gein hervortretend begreifen, als daß wir biefes Sein aus einer schepferischen Intelligenz ableiten konnten. Rurg, Dieses Sein ift in Gott mit Gott zugleich gefett, es ist Gottes reale Seite ober Urgrund eben sowohl, als es auch Grund der Welt werben fann; es ift somit gottlich, obschon nicht Gott felbft, und fann ber Grund einer Welt werben, ift aber biefelbe noch nicht nothmendiger Weise selbst schon. Es ift also als bie materielle Moglich teit, Poteng, einer Schopfung in Gott ans aufehen, und vermoge seiner Ratur (unmittelbaren Ibentität von Realitat und Ibealitat) wird es bie Gehnsucht in fich em= pfinden zu werben, was es werben tann und foll, eine Sehnfucht, die nicht Gott als Gott — dem ewig Ueberseienden jutommt \*\*), fondern nur biefem, in Gott nicht Gott Geienben. Diefe potentielle Ibeal-realitat ober ibeal-reale Potentialitat, ber sehnsuchtsvolle Grund, kann baber auch jett wieder von Schelling als bie inflinetmäßig waltenbe, vor Gott gleichfam spielende apolrophische Weiheit bezeichnet merben, welche Gott gleichsam bie Möglichkeit einer Schopfung zeigt, zu ber er fich bann frei entschließt, nur ift es schwer abzusehen, aus welchem logisch-nothwendigen Beweisgrunde bann noch in Gott eine emige Intelligen, zugleich mit jenem Realgrunde voraus.

<sup>\*)</sup> Auf biefen absoluten Grund hat u. a. Ch. H. Beife hingewiesen in ber Schrift: bas philosophische Problem ber Gegenwart. Leipzig, 1842.

<sup>\*\*)</sup> Mugemeine Beitschrift von Deutschen fur Deutsche 1. 1. S. 94.

sufeten ist, wenn dieser Realgrund selbst und an und für sich allein schöpferische Potenz sein kann, ohne daß die Inselligenz babei thatig ist. Rommt ihr babei nichts als nur das Zusehen zu?

Es kommt nur barauf an, sagt Schelling weiter, "dieses Spiel der Weisheit," oder die Genesis der Ideenwelt, in welcher Gott die Vorbilder der Schöpfung, die Stusenreihe der Gattungen erblickt, in ihrem Werden darzustellen, zugleich aber auch Gott selbst, den Ueberseienden, aus diesem Proces heraus zu halten, der doch gleichwohl in ihm selbst, in seinem Grunde vorgeht, und wodurch er selbst erst im eminenten Sinne Gott ist, Gott-Vater wird, nur daß dieser lebensvolle Urgrund nicht mit ihm, dem Vater selbst, verwechselt werde, da dieser Grund nur die zeugende Potenz, das onespua row Feov ist. Der Proces geht in Gott für ihn vor; Gott ist allerdings davon die letzte Ursache und der letzte Zweck überhaupt, aber diese reale Region in Gott hat zugleich ihr eignes Leben.

Dieser Proces ist bas, was Schelling jest burch seine neuere "Potenzlehre" begreiflich zu machen fucht, die, wenn wir recht verstehen, bie Stelle einer allgemeinen grundlegenden Erkenntnistheorie bes Absoluten vertreten foll. Diese Stelle hatte bisher in ber neuern Spftematik die Naturphilosophie ein-Allein biefe Naturphilosophie, wie Schelling fie früher felbst aufgestellt und als ben ersten Theil seines Systems veröffentlicht hatte, bekam bamit eine amphibolische Bebeutung, man konnte nicht wiffen, ob bamit pantheistisch ber Entftely ungsproces und bas Wefen ber wirklichen Natur, bas Sichpotenziren ber natura bruta bis hinauf jum absoluten Geifte in Bahrheit gemeint, alfo gemeint sei, Gott entstehe aus ber Ratur; ober ob biefe Darftellung nur bie Entwickelung, ben psychologischen Gang bes fubjectiven Denkens bedeute, ber als ber logisch nothwendige betrachtet wird, wodurch das Denken endlich in den Besit ber Ibee bes Absoluten sich zu setzen, bann aber, wenn es erft bei bem angelangt fei, mas ber mahre positive Unfang und Urquell ber realen Schopfung fein konne, jenes Geruft gleichsam wieder unter fich abzuwerfen habe, um nun von jenem Unvorbenklichen zu einer Theorie ber freien Schöpfung fortzugehen. So Schelling. Hegel aber war und blieb ber entgegengesetzten Ansicht.

Che wir in die Darftellung bes neufchelling'ichen Spfteins felbft eingehen, burfte bie Auseinanderfetung und Abtrennung beffelben von ber entgegengefetten Begel'ichen Auffaffung ber Naturphilosophie füglich an ihrer Stelle fein, so wie Schelling fie felbst gegeben hat \*). "Diejenige Philosophie," fagt er, welcher man in neuerer Beit am bestimmteften ihre Uebereinstimmung mit bem Spinozismus vorgeworfen, (b. i. bie Schelling'sche) hatte in ihrem unenblichen Subject-Dbject, b. h. in bem absoluten Subject, bas feiner Natur nach fich objectivirt (jum Object wird), aber aus jeber Objectivitat (Endlichkeit) siegreich wieder hervor- und nur in eine hobere Poteng ber Subjectivitat jurudtritt, bis fie, nach Erichopfung ihrer gangen Möglichkeit (objectiv zu werben) als über Alles siegreiches Subject stehen bleibt; an diesem also hatte jene Philosophie allerdings ein Princip nothwendigen Fortschreitens. Wenn aber bas rein Rationale, nur nicht nicht zu Denkenbe, reines Subject ift, fo ift jenes Subject, melthes, auf die angenommene Beise fich fleigernd, von jeder Dbjectivitat nur zu hoherer Subjectivitat fortschreitet, bas Subject mit biefer Bestimmung ift nicht mehr bas bloge nicht Bu Denkende, rein Rationale, fonbern eben biefe Bestimmung war eine burch lebendige Auffassung ber Wirklichkeit, ober burch bie Nothwendigkeit, sich bas Mittel eines Fortschreitens au versichern, biefer Philosophie aufgebrungene empirische Dieses Empirische hat ein spater Gekommener Beftimmung. (Begel) baburch hinweggeschafft, bag er an die Stelle bes Bebenbigen, Birklichen, bem die fruhere Philosophie bie Eigenschaft beigelegt hatte, in bas Gegentheil (bas Object) uber = und aus biefem in fich felbft gurudzugehen, ben logis fchen Begriff fette, bem et burch bie feltsamfte Riction ober Spoftatirung eine ahnliche nothwendige Selbstbewegung Bufdrieb. - Das Princip ber Bewegung mußte er beibehalten, benn ohne ein folches war nicht von ber Stelle gu kommen, aber er veranderte bas Gubject berfelben; biefes

<sup>\*)</sup> Bictor Coufin u. f. w. S. XIII.

Subject wart, wie gesagt, ber logische Beguiff, und - bie erfte Boraussehung ber angeblich nichts voraussehenden Bhis losophie warb, daß biefer reine logische Begriff als folder bie Eigenschaft ober Natur hat, von felbft (benn die Gubjectivität des Philosophirenden sollte gang ausgeschloffen fein) in fein Gegentheil umzuschlagen (fich gleichsam überzustürzen), um bann wieber in fich felbft zurudzuschlagen; was man von einem Lebendigen, Wirklichen benten, von dem blogen Begriff aber weber benten noch imaginiren, fonbern eben nur fagen tann. — Diefer Berfuch, mit Begriffen einer fcon weit entwickelten Realphilosophie (an einer solchen mar feit Cartefius gearbeitet worben) auf ben Standpunct ber Scholaftit gurudzugehen und die Metaphyfit mit einem rein rationalen, alles Empirische ausschließenden Begriff anzufangen, wiewohl felbst biefer nicht gefunden ober richtig erkannt mar. und bas von vorn abgewiesene Empirische burch bie Sinterthur bes Unbers : ober Sich-untreu-werbens ber Ibee wieber eingeführt wurde; biefe Episobe in ber Gefchichte ber neuern Philosophie also, wenn fie nicht gebient hat, biefelbe weiter au entwickeln, hat wenigstens gebient, auf's Reue zu zeigen, bag es unmöglich ift, mit bem rein Rationalen an bie Birklichkeit beranzukommen. — Gleich wie alle jene Rormen, Die man als apriorische bezeichnet, eigentlich nur bas Regative in aller Erkenntnig (bas, ohne welches keine möglich ift), nicht aber bas Positive (bas, burch welches fie entsteht) in fich schließen, und wie baburch ber Charafter ber Allgemeinheit und Rothwendigkeit, ben fie an fich tragen, nur als ein negativer sich barftellt, so kann man in jenem absoluten Prius, welches als bas schlechthin Allgemeine und Nothwenbige (als bas überall nicht und in nichts nicht zu Denkenbe) nur bas Seienbe felbft (autd to ov) fein fann, ebenfalls nur bas negativ MIgemeine erkennen, bas, ohne welches nichts ift, aber nicht bas, woburch irgend etwas ift. man nun aber bas Lette, b. h. verlangt man bie positive Urfache von Mem, und baber auch positive Biffenschaft, fo ift leicht einzusehen, bag man ju bem positiven (aber ben negativen in fich tragenben) Anfang weber auf bem Bege bes Empirismus allein (benn biefer reicht nicht bis zu bem Be-

miffe bed allgeme in en Befens, welcher ber feiner Ratur nach apriorifche, nut im reinen Denten moglich e Begriff ift), noch auf bem bes Rationalismus (ber feinerfeits über bie biebe Benknothwendigkeit nicht hinaus kann) zu gelangen vermag." Unter bem., was jum epriorifchen Denten noch hingutonunen muff, ift aber meber eine empirische Phibosogie, noch - fahrt Schelling fort - ein folder Empirismus zu verfteben, "wie ihn die Frangofen und wohl ber größte Theil der Deutschen bis jest allein verstehen, als Senfualismus und als alles Allgemeine und Rothwendige in der menfchlichen Erkenntnig leug = nendes Softem; er wird in dem hohern Ginne genommen fein, in welchem man fagen kann, daß ber mahre Gott nicht bas bloße allgemeine Befen, sondern felbst zugleich ein befonberes ober empirisches ift. Eben so wird bann auch eine Bereinigung beiber in einem Ginn, wie fie bisher nicht gu benten mar, ju Stande tommen, in einem und bemfelben Begriff, von welchem, als gemeinschaftlicher Quelle, bas hochfte Gefet bes Denkens, alle fetundaren Denkgefete und bie Principien aller negativen ober fogenannten reinen Bernunftwiffenfchaften ebensowohl, als von ber andern Seite ber pofitive Inhalt ber höchsten, allein eigentlich (sensu proprio) fo zu nennenden Biffenichaft fich berleitet."

Wir konnten biefen langen Auszug nicht vermeiben, weilt wir außerbem noch kein authentisches Document Schelling's von seinen neuen Ansichten besitzen, welches sich so entschieden über das ganze Besen der Philosophie und ihre Stellung zur Empirie, wie zur Gesammtwissenschaft, ausspräche. Was am Schlusse als die eigentlich so zu nennende Wissenschaft bezeichenet wird, ist die positive Philosophie selbst, derzenige Theil aber, welcher ihr vorangehen und alle Principien der reinen Bernunftwissenschaften aus einer gemeinschaftlichen Quelle abeiteiten soll, ist, so scheint es, eine allgemeine Erkenntnistheorie ober Wissenschaftslehre.

Befonders bemerkenswerth aber scheint uns das im Anfange der mitgetheilten Stelle ausgesprochene Bekenntniß, daß die Unnahme eines reinen Subjects außer oder vielmehr in der sormell rationalen Denkbewegung eine "burch die Rothewendigkeit, sich das Mittel eines Fortschreitens-

zu versichen; aufgebtungem empirische Bestimmung" seiz sempirisch aber heißt sie ohne Awrifel bestwegen, weil dieß Postwat, das vom rationalen Denken zwar gestellt; aber nicht bestiedigt werden konnte, durch "die kebendige Auffassung ber Wirklichkeit" erfüllt wurde, in welchem Postulate eben das Bebendige selbst, dieß Unmittelbare, als positives Princip hervortvat.

Geben wir nun auf eigne Sand Diefer Spur etwas weiter nach, fo fcheint uns, Schelling habe barin zuerft einen Anftof gefunden, daß in einem rein rationalen Suftem, b. i. in einem Spftem der Metaphysit, welche, wie die Beget'sche, eine Reihe von Kategorieen aufstellt, bie junachst gwar Berftandes - ober Bernunftformen, b. h. von bem auf fich felbft reflectirenben Denten abgezogene Arten und Beifen bes Dentens felbft find; fobann aber, wenn bas Denken mit bem Sein für ibentisch gilt, jugleich auch objectiv fur Formen und Arten bes Geins, also nicht mehr blog fur subjective Berftanbeskategorieen, wie bei Rant, sondern zugleich fur Rategorieen der Natur und in fine bes Geiftes, in summa bes Univerfums felbft genommen werben, alfo zugleich bie Gattungen ber Befen felbft bebeuten - bag in einem folden Spfteme ber Metaphpfit ober objectiven Logik fich alebald bie Unmöglichkeit zeige, von einer nieberen Rategorie ju einer hoheren fortjuschreiten, eine Begriffsfphare aus ber andern mit Nothwendigkeit zu entwickeln \*). Ift einmal ein ganzer Begriff, ober die 3bee ber Gattung gegeben ober vorausgesett in unferm Denten vorhanden, fo lagt fich biefelbe wohl mit ben ihr nothwendigen Bestimmungen, ber logifche Umfang mit logischem Inhalte ausfüllen, indem biefer lettere nur die nothwendigen, nicht nicht zu benkenben Bebingungen find, unter welchen jenes Gange, bie Gattung, gefest werben tann; allein über biefen gegebenen Gattungsbegriff hinaus führt biefe logische Procedur nicht, und follte ein hoberer Begriff eintreten, fo mußte er ebenfalls wieder gegeben ober wenigstens auf andere Beise ober mittels einer andern Methode erzeugt werden, als auf jene rationalistisch-logische,

<sup>\*)</sup> Jahrbucher ber Debigin Bb. 1. Oft. 1. §. 51. "Es giebt fein Auffteigen ber Erfenntnis zu Gott , fonbern mur unmittelbare Erfennung.":

melde Begel die dialektische neunt. Um also bei bem Bochften anzukommen, muß ber Sochste icon a priori auf iraend eine Welfe in ber Bernunft porbanden - potentialiter ba fein; die Vernunft muß "a priori im Befit bes abfoluten Prius fein." - Bir werben fpater bei Gelegenheit ber Begel'ichen Phanomenologie auf biesen Punct zurudtommen und erimeen baber hier nur baran, bag auf biefe Beife wohl einzufeben ift, warum die Vernunft als ein blokes Erkenntniffvermogen, nicht aber als ein Bermogen bes Biffens von Schelling bezeichnet werbe, und daß zufolge biefer gangen Grundansicht nun auch gesagt werben muffe, die Bernunft ber verschiedenen Beitalter muffe felbft erft realiter, von Stufe gu Stufe fich erhoben haben, ober vielmehr realiter erhoben und befreit worden fein, ehe fie, auf fich reflectirend, fich als bas, mas fie nun ift, ergreifen konnte; es gehore ein realer, geschichtlicher, an sich vorgehender Proces bagu, wenn bas an fich Seiende successiv als ein Boheres im Wissen sich offenbar Es begreift fich, daß auf biese Beise ein Erwerden solle. fahrungsmoment ober Moment ber Unmittelbarkeit in die philosophische Entwickelung aufgenommen wird, welches im rein logischen "Rationalismus" nicht liegt und nicht liegen Ein Anderes ist es freilich, ob man nun mit Schelling bei biefer Entbedung fteben bleiben, biefelbe fofort jum Beweiß ber Smpoteng ber reinen Bernunftwiffenschaft überhaupt benuten und nur einfach auf die Nothwendigkeit eines folden Complements ber Wiffenschaft binweisen, baffelbe schlechthin aufnehmen und verarbeiten zu muffen glaubt, oder ob man von biefer Entbedung fich ju ber Hoffnung forttreis ben lagt, in der Vernunft felbst noch eine andere umfassendere Methobe, in ihr felbft eine Macht ber Genefis zu entbeden, fo bag fie bennoch, nur auf andere Beife und von einem ans bern Princip aus, als bisher angenommen wurde, im Stande fei, fich frei aus fich felbit zu entwickeln. Gerabe auf diese Genesis war, wie wir seben werben, Begel's Intention gerichtet; ob bie von ihm gefundene Methode bazu ausreicht, und ob bas zu Grund gelegte Princip, bie Identitat bes Denkens und Seins, bas richtige ift, ift wiederum eine andere, hier noch nicht zu beantwortende Frage. Bare fie eben nur bie negative,

wie Schelling sie kritisch bezeichnet, über die logische Nothwendigkeit nicht hinaus kommende, dann hatte Schelling allerdings Recht, daß auch nach Hegel "der Philosophie noch eine große Umanderung bevorstehe, welche einerseits die positive Erklarung der Wirklichkeit gewähren wird, ohne daß anberseits der Bernunft das große Recht entzogen wird, im Besit des absoluten Prius, selbst des der Gottheit, zu sein"\*).

In berfelben Beise erklart nun auch jest Schelling, baß bie Bernunft ober bas Denken fur fich allein ohne Empirie zwar wohl im Stande fei, die Begriffe ober bas Befen (essentia) aller Dinge, ja felbft bes hochften Befens ober Got= tes - bas quomodo aliquid sit - zu erfassen; nicht aber bas wirkliche Sein, existentia; fie erfasse immer nur, mas und wie etwas fein konne, aber nicht bag es fei, quod sit; dieß muffe irgendwie gegeben fein, und auch bas Sochste muffe fich uns geben ober offenbaren, wenn wir ber Erifteng beffelben gewiß fein follen. Wir fonnen aus unferm Denten, a priori, nicht beweisen, bag Gott eriftirt, fonbern umgekehrt nur, bag bas Eriftirenbe gottlich ift; und ba fragt es fich eben, wie und in wie fern bas Eriftirende Gott felbft ober nicht Gott felbft, fonbern nur bas in Gott nicht Gott Sobalb ich von einem andern Wesen fage, es Seiende ift. ift, breche ich bamit die Continuitat meines Denkens und bieses Seins ab, es ift keine Ibentitat mehr bes Denkens und biefer Eriften; vorhanden; bas Denken ober ber Begriff kann also auf keine Beise bas Sein bes Gegenftanbes felbft erreithen, es wurde baffelbe vielmehr fogleich aufheben, wenn es feinen Gebankenact mit bem Sein biefes Dbjects ibentificirte; baber reicht bas rationelle Denken nur bin, um bas mögliche Sein = ober Richtfeinkonnen, bie objective Moglichkeit, aber nicht um die Wirklichkeit zu beweisen - ein Sat, mit wels chem Schelling allerbings ju Kant jurudfehrt, ohne bag man boch beghalb schon fagen barf, er habe sich bamit auch wieber bem Subjectivismus beffelben gefangen gegeben; es ift - fo

<sup>\*)</sup> Bictor Coufin 2c. S. XVIII. Chalpbaus, hiftor. Entwidel. b. Philosophie.

scheint es - nur die nothwendige Folge eines Syftems, wel-

Rehren wir nach dieser Abschweifung zum Spftem, und awar zunächst zur Potenzlehre zurück, welche nicht eine neue Naturlehre ift, sondern in die Theologie gehort und begreiflich machen foll, baf in Gott ein reales Moment mit bem geiftigen vereint von Ewigkeit her eriftirt. Dieses Reale, Seiende wird als bas Prius gesett, nicht ber Beit nach, aber in ber logischbialectischen Conftruction. Das Gein namlich ift bas, womit angefangen werben muß, es fann ihm nichts vorausgehen, auch bas Denken nicht, benn bas Sein kann aus nichts Unberem bervorgeben, weber aus bem Nichtsein, noch aus bem Denken, noch aus einer blogen Poteng; nicht aus bem Denten, benn es kommt jedem Gedanken zuvor, und ift barum bas "Unvorbenkliche"; wenn gebacht werben foll, fo muß ein Seienbes ba fein, welches benkt. Dieses Sein ift aber auch nicht bas abstracte Eleatische & oder ov, und nicht die materia prima, welche nur die Poten z bes Seins mare, fo daß von bem Sein die bloße Poteng des Seins eristirte, was nicht benkbar ift. Das Sein muß vielmehr unanfänglich vorausgesett werden, und zwar wie Spinoza's Substanz mit allen ihren Modis. radezu und unmittelbare Sein, bas nie potentia zuvor gewesen, ift bas rein unvordenklich actuell Seiende in actu puro existemine. Es ift nicht von einem vorhandenen Begriff hervorgebracht worden, fondern im strengsten Sinne original; es ift das, was die Theologen die aseitas nennen; aber es entspricht noch nicht bem gangen Begriff Gottes; bagu gehort noch ein anderes Moment, namlich bag biefe Eriften, auch bie Poten, einschließe; biese ift nicht zu vermissen, sie ift zugleich mit ber Eriften, ju seben, aber nur nicht vor ihr. Dag fie nicht vorher gefett werben kann, hindert nicht, daß fie nicht nachher gefett werben konnte; ber Begriff ber Eriften, wiberfpricht biesem Busabe nicht, wenn er ihn auch nicht nothwendig for-Die gewöhnliche negative Philosophie fangt mit ber Potent, bem noch nicht Seienben, nur Moglichen, an; aber eine folche Poteng lagt fich gar nicht feten und fefthalten, fie

muß gleich in's actu Gein überfpringen, man tann fie nicht benten ohne biefes, obichon man bas Sein feben kann ohne biefe; baber erscheint eine folche Potenz, wenn principiell gefest, unfrei, ein Sein aber nicht; wir tonnen ein Gein gerabeju feten, welches eine Poten; in fich tragt auch auf unentwidelte Beife, benn bas Dogliche lagt fich wohl als noch nicht eriftentiell feten in und mit einem Seienden, aber nicht für fich allein als nadtes Eriftiren ber blogen Moglichkeit. fagt Schelling, bas nothwendige logische Denken a priort, Die negative Philosophie, nothigt uns zwar zu ber Ginficht, bag bas Abfolute als unanfanglich Seiendes gefett werben muß, aber nicht bazu, ihm eine in ihm erwachenbe Potenz beizugeben; dieß ift vor der hand allerdings eine bloße Sppothese, bie erft nachher (aus andern Grunden) fich bewähren kann; fie ift nur logisch möglich, nicht nothwendig, man kann zu ihr nur burch "freies Denten" von ber erften Thefe aus fortgeben, "bie positive Philosophie geht nicht im nothwendigen Denken (Go brudt fich Schelling, wenn wir nicht irren, aus, wir verfteben bieß fo, bag allerbings vom Abstracteren, Rieberen, jum Concreteren und Soberen fein nothwendiger Fortgang fei, wohl aber von biefem zu jenem als beffen Boraussetzungen; Schelling aber scheint zu jenem Auffteigen einen empirischen Grund a posteriori zu fordern.)

Wenn nun bas Sein bie Poteng feiner felbft, wie wir annehmen, in sich aufgenommen hat, fo erscheint nunmehr bas Erfte A in zweiter Poteng (A2). Das erfte Sein wird fo gur Macht feiner fethft, potentia potentiae, benn bie Moglichkeit, aus bem wirklichen Gein überzugehen in bie bloße Potenz, ift bie mahre Potentialitat und Freiheit; bas actu Geienbe fann nun in feiner (erften) Eriftenz verharren, aber auch aus ihr heraus in die bloge Potenz in fich zuruckgehen; es nothigt jest nichts zu bem Uebergange in Eriftenz, wie es ber Fall war, wenn wir versuchten, bie Poteng querft ju feten. Das Geienbe hat an feinem Gein fcon ben festen Stuppunct, ben es gu feinem Ronn en bebarf, es kann übergeben in die Dotenz und Diese Möglichkeit zeigt bem ewig Seienden ein Sein, eine andere Eriftenzweise, Die es wollen und mahlen kann; bamit wird aber auch jenes erfte Sein nun zu einem 21 \*

Digitized by Google

gewollten Sein, was es vorher nicht war, und dieses andere Sein erscheint als ein Zufälliges, was sein und auch nicht sein kann. Indem die Potenz dem im reinen Sein Befangenen den Gegenstand eines möglichen Wollens zeigt, wird sich dieses nun als Herrn eines Seins, das noch nicht ist, bewußt, und wird dadurch zugleich frei von dem Zustand des unvordenklichen Seins, über das er Herr ist, es kommt von sich selbst los.

Bas ift nun aber biefes andere, blos mogliche Sein, was fich bem Ewigen zeigt? Rennen wir es B jum Unterschiede vom erften reinen Sein A, welches baburch nun nicht mehr blos reines Sein ist, sondern im Besit des Seins ift = A2; es ift Befen, und bieß erft ift bas natura sua Rothwendige; als foldes kann es nur gefaßt werben bem Bufalligen gegen-Das Sein bes B wird bagegen vor ber Sand ein nur Mogliches, Bufalliges, b. i. ein auch nicht fein Ronnendes fein; jenes allein ift bas fogenannte ens necessarium, biefes bas Das nothwendige Sein konnte sich, so lange es contingens. unvordenkliches Sein war, noch nicht als nothwendiges bemabren, bieg kann es erft am Bufalligen, bemahren aber foll es fich, und zwar eben als nothwendig. Es ist ein allaemeis nes Gefet, daß nichts unentschieden bleibe; es ift aber das Gefet ber Gottheit felber, es erscheint nur ihr außerlich fo lange, als fie felbst noch als bas reine Sein gebacht wirb. Wir baben es aber nicht ber Beit nach so zu benten, sonbern bas ewige Befen fieht von Ewigkeit ber (zeitlos) fich als ein Seinkonnen burch feinen blogen Billen; jene Segung mar blog ein Gebanke bes Augenblicks. Bielmehr ift also ber Bille in Wahrheit das Erste, und somit kehren sich die Momente in ihrer Rangordnung um; bas blinde Sein zeigt fich als bas Impotente, bas Seinkonnenbe als bas Pofitive, Principielle. In biefem über beiben fcmebenben Seinkonnen liegt bie Macht Gottes und ber mahre Begriff Gottes felbft; erft biermit hat er fich in feine Ibee erhoben, ift Ueberfeiendes, Geift. Go ift er A3. Diefe britte Moglichkeit bes Geins ift bas, was fich ihm als bas fein Sollenbe, ber Endzweck und Selbstzweck bes Gangen zeigt. Gott ift ber überschmangliche, absolut freie Geift, der auch über bas, morin er Geift ift, fich

fcwwingt, auch an fich als Beift (an bie Form ber Geiftigkeit, bes Denkens) nicht gebunden ift, ber fich als Geift auch nur als eine Potenz von fich behandelt. Das ift bas mahrhaft Ueberfeiende, Gott; es verhalt fich jum actus purus Seienden als Begriff, aber es kommt biefem nicht juvor, bas Sein kommt Benn fic bas unvorbenklich Seiende ju bem matura sua Nothwendigen erhebt, erhebt es fich in feine Ibee, wird es ju bem, was es fein foll; bieß erft, mas als Wesen bes Eriftirens nicht bebarf, ift Gott. Berr über fein Sein au fein, ift ber Begriff ber Perfonlichfeit, Berr über alles Gein ju fein, ber Begriff ber absoluten Perfonlichfeit. Mis solche baben wir uns Gott von Anbeginn zu benfen. Bon Ewia= feit her fab er fich als herrn, fein unvorbenkliches Gein gu fuspendiren, bamit es ibm mittelft eines nothwendigen Proceffes jum felbstgewollten und fomit erft jum gottlichen Gein merbe.

So haben wir also eine personliche Gottheit über ober vor aller Beltwirklichkeit, einen Gott, welcher ber Welt nicht bebarf, um barin felbft erft gur Erifteng und gum Gelbftbewußt= fein zu kommen. Bas aber die Welt anlangt, fo haben wir in dem Borigen nur erft ihre Moglichkeit, noch nicht ihre Birtlichkeit; ihre Moglichkeit liegt noch in Gott beschloffen und Wodurch kann Gott fich bewogen finden, biefe Moglichkeit zur Wirklichkeit werben zu laffen, b. h. bie Belt zu schaffen? Richt seinetwegen, nicht aus Nothwendigkeit eis nes logischen Processes und nicht mit ber eines blinden physis ichen Processes; benn Gott weiß vorher, mas erfolgen wird, und hat bieß nicht erft zu erfahren. Allein wir haben uns auch bie Schopfung nicht in gewohnlicher Beise vorzustellen als eine Hinaussehung ber Welt aus ber Ibee in die Wirklich-Die Schopfung besteht allerdings in einem Proces in Gott, namlich in ber Guspenfion und successiven Bieberherstellung bes actu nothwendigen Seins; zwischen biefen beiben Momenten liegt die Belt. Gott entaußert fich nicht in die Welt oder wird nicht die Welt - dies anzunehmen sind diejenigen genothigt, die ihn vorher nur an sich ober potentia, bem Begriff nach ba fein laffen - fonbern er erhebt fich vielmehr aus berselben in seine Gottheit, er suspendirt fein Beltfein, und geht in fich; entaugert ift er vorher als actu nothmenbiges Sein. Bugleich aber suspendirt Gott biefen seinen actus nicht um zu fich zu kommen, - benn bas ift er ichen - sondern aus objectivem Grunde, um ein von ihm verschies benes Sein an ber Stelle bes erften Seins jur Erifteng tom-Daburch tritt bas jufallige Gein in Birtmen zu laffen. lichkeit, und mir haben hier wieder an bas ju erinnern, mas oben als B geset murbe; biesem B, ber Poteng, wird burch Gottes Willen bie Erifteng eingeraumt zu bem 3wede, bamit ein von ihm felbst verschiedenes zufälliges Sein von bem nothe wendigen Sein zulett burchbrungen werbe. Dieses B ift als reine Poteng, b. h. als Spontaneitat ober Wille ju benten, ber anfangs von bem Berftande verschieben, ihm entgegengefetter formlofer Billensbrang ift; er ift nur potentialiter Berftand, hat fich also immer mehr aus blindem Willen gum Berftande ju potenziren; es ift die Poteng bes Lebens, als uranfanglich in Gott, Potens bes gottlichen Lebens. Es ftanb bei Gott, ber ber herr aller brei Potengen mar, bie mannigfaltigen Stellungen, welche biefe gegen einander einnehmen tonnen, versuchsweise und im Bilbe (in ber Idea ober Bifion) vor fich vorübergeben ju laffen. Diefes B, als gleichsam vor ihm fpielende Möglichkeit (Maya, Mater, Weltamme, Materia) ftellte fich ihm bar als Potenz eines blinden Geins, als Natura naturans, ihm, bem Schopfer, fein Biffen von einer kunftigen Belt vermittelnd. Unfangs bewußtlos, geht es nach und nach ftufenweis in fich felbst gurud, faßt fich felbst ju innerer Potentialität zusammen und wird so zulett für sich, selbstbewußt, Bon biesem seinem 3mede benannt, beißt es in ben Sprichwortern Salomon's Chochma, Beisheit. Gleichwie wir in Gott felbft bas reine Sein bem Geifte vorausseten muffen, fo kann auch hier und überall nur aus dem Bewußtlofen Bewußtfein entstehen, und Gott kann felbst nicht unmittelbar Bemuftes hervorbringen. Das Licht erzeugt fich nur aus bem Schoofe ber Kinsterniß; ein gewordener Berftand hat bas Verstandlose zu seinem Anfang. (- Dieß scheint allerdings bem fruber aufgestellten Canon, dag bas Sobere nicht aus bem Niederen abgeleitet werden konne, geradehin zu widersprechen. -) Auf ben niedern Stufen nimmt die Natur nur bas Geprage bes Berftandes an, im Menschen ift ber Berstand als folcher zum Durchbruch gekommen, es ift actu geworben, was vorsher bas blinde Sein nur potentia war.

Darin alfo lag ber 3med bes Processes und nur barum, bag ein folches verftanbiges Sein entstehe, welches um fein Sein mit miffe, um eines folchen mitwiffenden Wiffens millen, also um sich felbst von Underem gewußt und anerkannt zu feben, - nur beghalb konnte Gott ben wirklich en Proceg wollen und in's Bert feten, ben man bie Beltschopfung nennt, ber aber nichts anderes ift, als eine Suspenfion ber unmittelbar immanenten Wirksamkeit Gottes in bem, was in ihm nicht er selbst ift, mahrend er selbst als causa causarum über bem Weltproces fteht, bergestalt, daß biefer, die Wirklichkeit ber Natur, nur in einer Spannung ber brei Potengen gegeneinander als einer Mehrheit von Ursachen besteht. Schon vor ber Schopfung hatte Gott fie in sich, aber er mar ber Gine in ihnen Birtende, fie maren nicht frei gegeneinander in Birtfam-Die Birklichkeit ber Belt oder Die Schopfung ift feit gesett. also bas hervortretenlaffen ber Ausscheibung und Spannung ber Potenzen aus ber Ginheit bes ursprunglichen Entwurfs. Gott felbft ift gleichfam gurudgetreten und verhalt fich nun negativ gegen fie, er ift bas, ohne welches fie allerdings auch jest nicht fein konnten, aber fie find bas nunmehr positiv, als spontane Dag biefe Berwirklichung ber Belt vor-Rrafte Wirkenbe. gegangen ift, miffen wir a posteriori, benn wir felbft ergreifen uns in einer wirklichen Belt, aber mit logischer Nothwendigkeit kann es nicht beducirt werden, es ift kein nothwenbiger Act bes Absoluten, und beswegen a priori nicht zu begreifen, wie überhaupt feine freie That, sondern es ift gewiß, weil wir eine folche burch Mittelftufen aufschreitenbe, fich gur Geiftigkeit entwickelnbe wirkliche Ratur por uns feben. Motiv Gottes jur Schopfung ift alfo, wie gefagt, biefes, bag, obwohl er fich als Herrn bes Seins wußte, boch noch etwas war, bas er entbehrte, namlich bas Erfanntwerben; bieg Berlangen, erkannt ju fein, ift ben ebleren Naturen am meiften eigen, und so burfen wir nicht Anftand nehmen, in die an fich bedürfniflose Gottheit diefes Bedürfnif zu fegen. Der 3med, baß Gott biefen zuvor gezeigten Proceg wollte, ift, bamit bie

außer fich gefette Potenz zum Mitwiffenden ber ganzen Schopfung werbe. —

Durfen wir hier bie Darftellung einen Augenblick unterbrechen, so geschieht es, um unsere Uebereinstimmung mit biefem letteren Gebanken Schelling's auszusprechen, bamit namlich, bag berfelbe, über bie Schranten feiner fruberen Naturphilosophie unverkennbar vordringend, nicht in phyfisch = blind. wirkenben Gesehen ober Naturkategorien ben letten Schluffel bes Weltrathsels suchen zu muffen glaubt, sondern in ben ethis schen Rategorien ber Freiheit. Es ift hier offenbar bie (unpaffend gewöhnlich fogenannte) moralische Nothwendigkeit, bie an die Stelle ber physischen tritt; benn bas Beburfnig, fich von Anderen anerkannt zu wiffen, ift ohne Zweifel ein ethischer Beweggrund und kann nur in einer Perfonlichkeit auftauchen; gegen diefe, nicht aber gegen eine phyfifche Machtvollkommenheit, mare es ein Wiberfpruch, wenn bas fich felbft Bewußte und Selbstanerkennende fich nicht auch von Anderem anerkannt wissen wollte und sollte. Gleichwohl konnen wir tropbem bie Bemerkung nicht unterbruden, bag auch biefe ethische Rategorie, die ber Rechtsperfonlichkeit und Egoitat, noch nicht bie hochfte ift, die ben Proceff in Bewegung fegen und abschließen Much bieß an fich berechtigte Egoitatsgefühl im beften Sinne ift noch nicht ber absolute, vollig bedurfniffreie Bahrheitswille an fich felbft, noch nicht bie vollig unintereffirte Liebe; benn jenes will bas Geschopf, bas Object, nicht um bes Db= jects felbst willen, sein 3med ift noch nicht ber rein objective 3wed; es ift ihm nur noch um bie eigene Gelbstbefriedigung zu thun, und bas Geschopf foll ihm bazu nur als Mittel bienen; es foll nur ber Thron werben, worauf die Berrlichkeit ber Gottheit sich erhebt. Das aber ift noch nicht die lette und vollendete Mundigkeitserklarung ber menfchlichen Perfonlichkeit, und je mehr biese nur noch bloges Mittel bleibt, besto mehr bleibt auch die Gottheit ihrerseits noch an Mittel gebunden, folglich selbst unfrei, fie bleibt es, weil ihr Bille selbst fic nur noch an ben 3med ber Dacht, und gwar hier einer potenzirten Macht, ber anerkannten Macht, binbet. muß allerdings im Grunde unaufgehoben (in potentia) bleiben, obwohl bie Anerkennung und bie Gewißheit bes Anerkannts seins, benn ohne diese Gewisheit und Wahrheit der Personlichkeit ware auch das Dritte, der absolut objectiv zwecksende Wahrheitswille, die weise Liebe, nicht möglich; bennoch muß eben dieses Dritte noch hinzukommen, oder vielmehr es muß, als Endzweck des Ganzen, das Erste zu Grunde liegende gewesen sein, wenn alles vollkommen klar und befriedigend gelöst sein soll, was hier, wo vom Weltzweck die Rede ist, gelöst werden muß. — Es durfte sich uns schwerlich wieder eine Gelegenheit darbieten, diese Bemerkungen in einen Gedankenzusammenhang einzuslechten, der so geeignet ist, sie in das gehorige Licht zu sehen, als an dieser Stelle, wo Schelling selbst uns so nah an den Punct hinführt, auf den es ankommt; beshalb möge uns die Unterbrechung verziehen sein, nach welcher wir sosort den Faden wieder ausnehmen.

Schelling unterscheibet biefen in Gott vorgehenben Beltproceg mit feinen Potenzen von Gott felbft, beghalb ift auch bie erfte Poteng noch nicht mit Gott dem Bater ju verwechfeln, fie ift nur in ihm bas erzeugende Princip, bie natura gignens; ebenso ift bie zweite Poteng gwar ber Sohn, aber nicht unmittelbar, fonbern erft nachbem jene erfte, bie Materie, von biefer unterworfen, bezwungen und in Form gebracht worden ift und gleichsam erspirirt hat; ber Geift endlich ift bie britte Poteng, um bie es, als bas eigentlich Werben- und Sein-follenbe, als ben Endaweck in bem gangen Proces gu thun war. Diese brei Potengen find bie Globim, von Emigfeit ber, nicht geschaffen, aber als Personen erft wirklich nach Bollenbung bes Processes, in welchem, ba er in bestimmter Stufenfolge alle Sbeen ober Gattungsbegriffe in fich enthalt, die urbildliche ober vorweltliche, immanent gottliche Welt enthalten war. Durch bas Busammenwirken ber brei Potenzen kam also biese harmonische Welt zustande, und die Potenzen find in ihr felbst auf harmonische Weise in einander geschlungen; fie umschloffen biefen Inhalt und wurden von bemfelben in ihrem harmonischen Berhaltniffe gehalten. Inbegriff aber aller Naturpotenzen, bie Totalitat aller Gattungen in vollkommener Organisation und Einheit — bieß ist bekanntlich ber Menfch. Jener Inbegriff also war und kann genannt werben ber Menfch schlechthin, Abam Rabmon, von

ben Potenzen gleichsam umschloffen und umzäunt - in Paradiso - und felbft beftimmt, bie Potengen in ber fein follen: ben Unterordnung und harmonie ju erhalten. Gott alfo, die brei Potenzen ber Natur und ber Mensch in harmonischer Ginheit, dieß mar die erfte Schopfung, die mit ber jetigen Ordnung ober Unordnung ber Dinge nicht zu verwechseln ift. Mit biefer Borftellung ift ein Monotheismus moglich gemacht, ber erft ben Namen eines mahren Monotheismus verbient. Unter einem folden fann man weber blos Theismus noch Pantheismus verstehen; beibe kommen namlich, genau genommen, auf baffelbige hinaus. Benn ber Theist fagt: es giebt nur einen Gott, fo fest er immer jugleich in Gedanken auch eine Belt, bie nicht Gott ift, lagt aber bas Berhaltnig gang unbeftimmt; fo wird ihm bie Belt unvermerkt gang unabhangig, ja fie wird felbst zu einem Absoluten, zu Gott fur fich; fo batte er zwei Gotter neben einander; aber biese 3meiheit wird eben in biefem fcblechten, theiftischen Monotheismus geläugnet, alfo verschmilzt beides unaufhaltsam in Gines, und ber Pantheismus fieht ba. Aber ber Pantheismus, wie er namentlich in Spinoza auftritt, macht ein Moment ber Gottheit, Die Gubftang ober bas blinde Sein, jum gangen Gott; nun ift gwar allerdings nach unserer Darftellung bas Universum in und mit Gott nur eines ober Gott als Gubftang nur eine; allein ber mahre Monotheismus eröffnet erst bas rechte Verstandniß; es foll bamit nur gesagt werben, bag außer bem mahren eingis gen Gott fein Anderer in bemfelben Sinne auch Gott fei, es foll nur der Dualismus oder Tritheismus ober Polytheismus im schlichten Ginne abgewiesen werden, die Bervielfachung diefes einen und felbigen Begriffs; aber es wird bamit keinesweges gesagt, daß Gott bas schlechthin einzige Befen überhaupt sei und es außer ihm gar nichts gebe, ober (was eben fo viel) daß Alles, mas es giebt, Gott fei, womit Pantheismus geset mare, weil man bann zwar vielerlei Eristenzen zuglebt, aber fie nur als modi existendi bes Einen bentt. Diefe Ibentification entsteht nur baraus, bag man bas, mas Gott in Gott ift, nicht unterscheibet von bem, mas in Gott nicht Gott ift; Gott im erften Sinne ift einzig, aber nicht Alles, was Gott (im zweiten, weiteren Sinne) ift, ift bie=

fer Gott (im erften Ginne). Bon bem Universum, bem Gangen, mus man fagen: es ift bas Gine, und biefes Gine ift allerdings gottlich, ober ift Gott in weiterer Bebeutung bes Wortes; aber von biefem ewig Seienden muß man nun auch zu Unterscheidungen in ihm selbst fortgehen und fagen: in bemfelben ift etwas, mas Gott für fich ift. Man kann, wie schon fruber erwähnt wurde, im Denten nicht von dem Begriff biefes mabren Gottes zu bem anbern allgemeinen Sein fortgeben, fondern es gelingt nur umgekehrt, von bem unvorbenklichen Sein aus ju bem Begriffe Gottes ju gelangen. Und dieß ift eben ber darakteristische Unterschied ber positiven und ber negativen Philosophie, bag jene von bem Sein, ber Existentia als bem fcblechthin Borauszusegenben, aus, ju ben Begriffen des Denkens bin geht, mahrend die negative Philosophie von bem Denten aus zu bem Sein gelangen, bas Sein, wie Rant fich ausbrudte, aus bem blogen Begriff herausklauben wollte. Die negative Philosophie war nothig, sie mußte, fo ju fagen, auf bie Spite getrieben werben, um bie Nothwendigfeit ber positiven Grundlage einleuchtend zu machen und sich felbst als die nur negative zu offenbaren. Demnach ist sie nur als die historische Propadeutit fur die positive anjufeben; fie ift nur ber afcenbirenbe ober regressive Theil bes Beges, ben bas menfchliche Denken einschlagen mußte; auf ber Spige angelangt, muß man fich nun bes positiven Princips bemachtigen, man muß zugreifen, um es zu haben, man muß es haben wollen, eingetrantt tann es bem rationalifiis fchen Denken nicht werben; aber man muß es ergreifen, um von ba aus meiter, gleichsam wieber abwarts zur empirischen Diefe Wieder : und Rudfunft Birklichfeit heranzukommen. aber kann nicht etwa nur ein Burudmeffen berfelben Stationen ober Rategorieenreihe fein, burch bie man aufgestiegen ift; benn ba wurde absurber Beife herauskommen, bag ber Gott ben Menfchen ichafft, ber geschaffene Mensch sobann bie Thiere, die Thiere Pflanzen, die Pflanzen ben Erbboben hervorgehen laffen u. f. w. Sondern es ift vielmehr von jenen Principien aus nunmehr ber geschichtliche Weg zu verfolgen und bahin au sehen, daß die Rluft, welche sich zwischen den beglaubigten Unfangen ber Weltgeschichte (ber geschichtlichen Beit) und

jenen vorweltlichen Anfangen befindet, ausgefüllt, und ber ganze Evolutionsproces eine zusammenhangende, felbst besgreisliche und Alles, auch die gegenwartige Natur und Beltsbeschaffenheit, erklarende Geschichte werde.

Da es aber um ber gangen Beschaffenheit ber empirischen Welt, namentlich aber um bes in ihr vorhandenen Uebels und Bofen willen, unmöglich ift, biefe Jettwelt mit jener gottimmanenten ewigen Schopfung fur ibentisch zu erklaren, Diefe vielmehr die unverkennbarften Spuren einer gewattsamen Berruttung und eines nur allmählig wieber gur alten Orbnung zurudtehrenden Laufs ber Dinge fomohl im Gebiete ber Ratur als ber Geschichte barbietet, so mußte ichon aus biefen Grunden ein gewaltsamer Umfturg jener gottlichen Urwelt angenommen werben; und wenn ein folder fich auch nicht als unbedingte Nothwendigkeit beweisen läßt — diese logische 3winaherrschaft hort hier überhaupt auf - fo ftellt fie sich boch als das einzige Mittel bar, nicht nur die actuelle Freiheit ber creaturlichen Menschen, sonbern auch die mahre freie Perfonlichkeit jener vorweltlichen Potenzen, die Bermirklidung ihrer Perfonlichkeit als folder, zu bewirken. folcher Umfturg, ber gulett jum Guten und Sein-follenben führen konnte, wird zwar an fich nicht als fein follend, für fich allein also nicht als von Gott gewollt, noch von ihm felbst erregt anzusehen sein, aber als Mittel zum 3wecke auch nicht von ihm nicht gewollt worden fein. Es ift ein gro-Ber Unterschied unter bem Bofen und bem, mas nur nicht bas Gute ift; jenes ift bas schlechthin Nicht-fein-sollende, mas gar nicht jur Eriften, hatte gelangen burfen; biefes aber ift nur bas, mas noch nicht bas Sein-follende, ber Endamed Ein solches war jener Umfturg, ber sich begab nicht gegen Gottes Willen, aber auch nicht burch ihn, nicht von Gott als Gott ausging, von ihm nicht gewollt, aber auch nicht nicht gewollt, alfo eben nur zugelaffen murbe, weil er barin die Moglichkeit eines finalen Guten fab; es ift auch in Gott bie Fronie, welche bas Gegentheil von bem, was beabsichtigt wird, aus ber That jum Borfchein bringt; benn feine Gebanken find nicht unfere Gebanken, und bes Menfchen Gebanken maren nicht feine Gebanken, als bie universio

burch ben Urmenschen geschah, wodurch jenes Alleine, unum. ein versum und perversum wurde. Der Abam namlich, zum Bewahrer ber in ihm geknupften paradifischen Lebenseinheit bestimmt, verlangte bennoch ein freies Berhaltnig fur fich ju Gott; es reichte hin fur ihn, fich als bas Ronnen ju miffen, um auch zu thun, mas er konnte, namlich bas Berhattniß ber Potengen ju ftoren; er wollte fur fich fein, erreate also die erfte Poten, aus bem Grunde, in welchem fie als Tragerin, Substang, onoxeinevor, in ihm niebergehalten war, und actuirte fie wieber jum actus purus; mare bieß vollständig gelungen und hatte Gott es zugelaffen, fo murbe bie Schöpfung und ber Menfch felbft gang vernichtet worben fein; allein bieß wollte Gott nicht, er verhutete es mit feis nem Billen, ber hier freilich fein birecter, fonbern nur inbirecter fein konnte, benn Gott konnte eigentlich nur negativ, b. i. mit seinem Unwillen, in diesem Unwesen fortwirken. Go fette ber Mensch bie Potenzen wieber in Streit ober Spannung; er selbst, ber ben Urgrund in sich aufgeregt, verlor bie Herrschaft (bes Geistes) über sich und über bie Potenzen ber Diese unmittelbare herrschaft wurde ihm geraubt burch ben "Sundenfall," aber, wie fich zeigen wird, um baburch erft mittels eines Rampfes jur wahren Berrlichkeit, aus einer unverdienten zu einer verdienten, freien zu gelangen.

Die zweite Potenz ist der Sohn, nunmehr aber in seiner Erniedrigung; er hat nun mit der schrankenloß gewordenen ersten Potenz, der Materie, zu kämpsen, er ist die Weltseele, welche diesen Stoff neu zu organisiren, aber edenso durch diese allmählige Bezwingung sich selbst wieder zu sich zu bringen, zu vergeistigen, zu personissieren hat. Er ist der schon vor Tesu Erscheinen in der Welt thätige Logoß, aber in seinem ekstatischen Sein; er hat die Macht der ersten Potenz, die ihm zu bezwingen übergeben ist, wieder in ihre Schranke, in den Grund zurückzuführen, und so zuletzt diese ihm übertragene Gewalt dem Vater wieder zu übergeben, was er denn auch mit freiem Gehorsam, laut der heiligen Geschichte, außsführt. Zene völlige Zurückbringung wird erst am Ende der Welt vollzogen sein; aber die Menschheit hat schon die erste Periode, die vorchristliche die zur Entscheidung des Sieges,

und die nachchriftliche zum Theil zurudgelegt und geht in diefer ber vollendeten Herrschaft bes Geistes in einer fernen Bukunft, dem allgemeinen Gottesreiche, entgegen.

Die Weltgeschichte zerfällt also in die beiden großen Halften der Zeit vor und nach dem Offenbarwerden des Sohnes; ihr tiefftes Verständniß besteht in dem Begreifen dieser Offenbarung und des ihr vorangehenden mythologischen Processes im Bewußtsein der Bolter; es ift aber dieser nur das allmählige Werden von jener; die Offenbarung ist also ohne die Mythologie gar nicht zu begreifen. Die Philosophie der Offenbarung und die der Mythologie bilden zusammen den unzerreißbaren Inhalt des Systems der positiven, geschichtlichen Philosophie, welche somit wesentlich die Philosophie der Geschichte, aber einer Geschichte nicht innerhalb der gewöhnlichen Grenzen des Historischen, sondern vom Ansang dis zum Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit ist.

Die Minthologie alfo stellt ben Proces bes menschlichen Bewußtseins vom Absoluten bar, ift aber nicht blos einseitig fo zu faffen, als wenn biefes Bewußtfein ber Bolter nur in einem vollig grundlosen und unerflarlichen Errthum und Unwiffenheit bestanden hatte, in einem subjectiven Bustand, bem gar fein reales Berhaltniß jum Allgemeinen, jur Natur entfprochen hatte; fonbern biefes Bewuftfein hat eine gemiffe relative Bahrheit für jene Beiten, Bolfer und Naturverhaltniffe. Die Menschen lebten und webten wirklich in ber Spannung ber allgemeinen Potenzen, und biefe rangen fich innerhalb bes Bewußtfeins ber Menschheit zur Gelbständigkeit und Beiftigfeit aus bem Raturfein, jur Subjectivitat aus ber ekstatischen Objectivitat wieder empor. Allerbings ift bas mythologische Bewußtsein nicht bas werbenbe Selbstbewußtsein Gottes felber, benn "Gott felbft" fchwebt unberührt frei wie über ber Belt, fo über biefem Processe; aber er ift ein Proceg, ber zugleich Belt = und Bewußtseinsproceg, und beffen Resultat bas wieber gewonnene Gelbftbewußtsein bes Menschen und bamit auch bes mahren Gottesbewustfeins in ihm ift.

In ihm find biefelben Potenzen thatig, und gelangen nach einander zur herrschaft, wie in der ersten Schopfung; benn es soll zugleich mit der Biedereinsetzung der Potenzen in ihre

herrlichkeit auch bas mahre Gottesbewußtfein ber Menschheit wieder hergestellt werben. Dieg geschieht in entsprechenben welt = und religionsgeschichtlichen Perioden, welche als Rollen an die Bolter ber Borgeit vertheilt find. Die erfte Periode ift die der Berrichaft bes fcrantenlofen Geins, ber erften Doteng, welche fich bes Bewuftleins ber Menschen bemachtigt bat und es in Magie gefangen halt. Ihm entspricht bie aftrale Religion ober ber Zabismus, und zugleich auch die Lebensweise ber Menschen, bie ohne Staatsverband und Trennung in einzelne Bolfer ichranten - und ziellos nomabifiren, gleich bem terftreuten Sternheer 'am himmel. Die allen inwohnenbe fiberifche Bewegung war ber Grund und Gegenstand ber Berehrung; fie waren eingetaucht in biefe Bewegung, und biefe war bas immanente Gefet ihres Lebens, eine folche Berehrung alfo fur fie Rothwendigkeit; benn biefe tosmifche Doteng hielt fie gefangen und gufammen, bis bie Rrifis ber Bolkertheilung eintrat; bis bahin erschien bas Gottliche als Uranos, Simmeletonig. -

Bevor aber die zweite Periode eintritt und die erste Potenz völlig eractuirt oder untergebracht wird von der zweiten,
ist sie mit dieser in einem Kampse; sie weicht und erweicht
sich nur allmählig, und dieser Uebergang von der Herrschaft
des ersten zu der des zweiten Princips wird in der Borstellungsweise des Alterthums ausgedrückt durch ein Weiblichwerben der ersteren; der Uranos wird zur Urania. Das schrankenlos unbestimmte Wesen des ersteren wird durch den Hinzutritt des zweiten erst in Bestimmtheit gesaßt; der nur dunkel
gefühlten, aber gewaltigen Macht der siderischen Bewegung
solgt nun die Verehrung der himmelskönigin, die vorzugsweise in Babylon unter dem Namen Mylitta jenen bekannten
Cultus hatte, von dem Herodot spricht.

Aber die zweite Potenz ift immer nur Mittel, nicht Zweck; ber Zweck, das dritte eigentlich sein Sollende, ist mit dem Eintritt des Zweiten in jeder Periode des Processes schon in Aussicht gestellt und vom religiösen Bewustsein geahnet. Diesses Oritte, der vorhellenischen Mythologie zum Grunde liegende, ist Dionysos. Allein bevor es zum wirklichen Eintritt und zur herrschaft dieser Idee in den Gemuthern kommt, geht,

wie gesagt, noch ein langwieriger Kampf bes ersten und ameiten Princips in ber Geschichte vorher; bas erfte Princip emport sich von Neuem gegen bas zweite und nimmt wieber mannliche Gestalt an; es tritt junachft noch einmal als Baal bei ben Phoniciern, Karthagern u. f. w. auf; biefer erkennt zwar ben anbern Gott noch nicht an, aber hat ihn exclusiv neben sich als Moloch, Kronos, und so kann benn auch bas britte, freie und befreiende Princip noch nicht in feiner Freiheit erscheinen, es ift noch bulbend, ein unterbrudter Gotterfohn, wie er fich in ber Berculesibee anmelbet, bem noch nicht beschieben ift, gur Berrschaft zu gelangen. Endlich wird auch Kronos weiblich, jur Rhea, welche bie magna mater ber vielen Gotter ift, wie Urania bagjenige Bewußtsein bezeichnete, welchem ber Uranos, Die eine Simmelsmacht, zu ben vielen materiellen Sternen zergangen, b. i. objectiv geworben war. Go lange bas Bewußtsein felbft noch in bas Absolute, bie herrschende Poteng, vergudt mit biefer ibentisch mar, herrschte Monotheismus; aber biefer unmittelbare Monotheismus ift nicht ber rechte; gleichwie jene formlose Poteng an fich in Form gebracht, ber organifirenden Macht unterworfen, jum Stoff berfelben herabgefest wird, fo wird, fie nun auch in diefer Gestalt bem Bewußtsein ge- . genftanblich; bas Bewußtsein tommt aus ihr beraus, macht sich frei und tritt ihr gegenüber. Das menschliche Selbstbewußtsein ift somit bas Resultat dieses theogonischen Proceffes, und barauf ift biefer angelegt; es ift aber auch bie causa finalis, ber heerd nicht nur, sondern auch ber tiefere Grund jenes theogonischen Processes, wodurch ber Geift als folcher wieber in ber Welt zur Herrschaft gelangt, er ift bie fich felbst in jenem Kampf wieder gebarende und jum Lichte bes Daseins ringende britte Potenz.

Schon die agyptische und die indische Mythologie sind ein Uebergang zu dieser Geburt, welche in der griechischen vollzogen wird. Man muß aber den popularen griechischen Polytheismus unterscheiden von seinem mahren Verständniß, von der Bedeutung, welche der mythische Proceß in den Mysterien hatte; denn diese, die es wesentlich mit der Geburt und Herrschaft des Dionysos zu thun hatten, stellten

eigentlich ben Kenn berfelben dar: Dientssos, ber kommende, siegreiche Gott, ist der Gott des menschlichen Bewüßtseinsz er ist der Befreier besselben von den realen Rächten, er sett den Geist in die Herrschaft über die Rotur ein. Er und Demeter sind zugleich die Gottheiten des Weins und Ackerdaues; dieß ist aber nicht als oberstächliche Symbolistenung zu nehmen, sondern in dem griechischen seshaften, staatlich geordneten und gesetzlichen Leben sindet das Bemußtsein des Menschen sich eben so ist sich, wie es bei jener früheren nomadischen Bewegung im Zedisdmus außer sich war.

Die eigenthumfiche Bebeutung ber griechischen . Mythologie, welche ihren Inhalt von dem der friheren unterscheis bet, ift bie, bag bier bereits bas britte Princip, ber Beift, wieber pur Berefthaft gelangt. Die griechischen Gotter find nicht mehr blos reale Potengen, fie find formelle, geiftiger Art: Die Realitat klingt in ihnen nur gleichsam nach, aber fie herricht nicht mehr über bas Bewußtfein. Die erfte Doteng ift ba vollig gur Rube gebracht, sie ift unfichtbar geworden, Habes; bas reale Princip ift hier bereits in fein Ansich zurudgebrangt, unterworfen; es feht nunmehr wieber unter Allem als Grund und Bafis ber gangen Gottervielbeit; ber ganze Olymp rubt auf ihm. Aber als einziger realer Grund, als die Subftantialitat von allen fteht ihm Die bebertschende Form ber Bielbeit entgegen; er ift fein einzelner Gott, ausgeschloffen mit feiner Dacht von ben übrigen, sondern er ift in allen; und so verbindet fich im griechischen Bemugtfein die Ginheitsibee mit ber Bielheit ber formellen Gotter auf verträgliche Beife. Diefes Befentliche ber griechischen Mothologie faßte fich nun zusammen in ben Richt als traditionelle Lehre murbe es bier bar-Mosterien. gestellt, fonbern als auschaudiche Geschichte. Dieienige Dotenz, welche von Anfang an den ganzen Proces als causa finalis eigentlich bewirkt hatte, Dionnfos, mar hier nun in feiner geschichtlichen Metamorphose ber eigentliche Inhalt. Er war zuerft ober in Geftalt ber erften materialen Poten; Dionpfos Bagreus, ber, in fein Unfich gurudgebracht, jum Habes murbe und auch fo hieß, daburch, bag er seine formlose Alleinherrschaft aufgiebt, wird er ber Begrunder . Chalpbaus, biftor. Entwidel. b. Bhilofophie. 22

aues Reichthums (Oluto) in ber Matur unt. Menfchenweitz biefer Diennfos ift alfo ber Geber aller Gaben. Zwischen ber erften formlosen Einheit und ber britten mit allem Kormreichthum verfohnten lebenbigen Schonwit aber lag bie Periode bes logenannten thebanischen zweiten Dionufos, eine Beit bes wilben Kampfes biefes Gottes mit ben materiellen Gottern ber Borgeit: Drobens, Pentheus u. M., big fich bem tommenben Gotte als Anhanger bes alten Brincips entgegenfeben, werben zereiffen. Der britte, flegreiche Dionmiss endlich ift ber freudvolle, jubelnbe, felige und befelicenbe Jachos; er verfohnt bas nuch klauernde Bemegtfent (Demeter) mit ber Bottervielhat; biefe und die Einheit biefes Princips, Form und Materie find in ber Maag und Biel febenben Schonheit vereinigt, im welcher bas griechische Leber zur etften jugenblichen Streiheit vom Raturzwamae ace land war with a major of it was that

Jacobos wurde jeboch in ben Mofterien nur erft als Saugling gezeigt; es fcheint, bag er im Unterschieb von bem Bagreus, bem Gott ber Bergangenheit, fo wie von ber gegenwärtigen Bottervielheit nur erft noch ale Gott ber Butunft gebucht, und bamit bebeutungsvoll muftifch auf eine erft noch kommen follenbe Bahrheit hingewiesen wurde. Allein bas amtholvaliche Bewuftlein tonnte biefe Bahrheit nicht miffen, bochftens nur ahnen. Die Retigion bis bierber ift fethftwuchfige Naturreligion; fie ift noch nicht bie geoffenbarte. Diefe muß ihrem Inhalte nach ein Eroignis, eine That, nicht blos eine Lebre über langst vorhandene Birkfichkeiten Die Stiftung bes Chriftenthums ift aber eine foiche jest erft eintretenbe Birtlichkeit. Bott hatte bie Umfehrung von Anfang an wur zugelaffen um biefer Abat willen, ble mun erfolgen follte, ber Erlofung wegen; fie ift ber Bredfo auf welchen alles Bisherige hinurbeitete; aber eben begmegen konnte bas vordriffliche Bewuftfein nichts von Erlofung wiffen, und tein menschliches Bewuftsein tonnte je bagu gekangen, fo lange nicht biefe Thatfache geschichtlich wirklich erfolate.

Es wird nach alle bem leicht begriffen werben, das der Inhalt ber Offenbarungsphilosophie, in die wir hier nicht

-weiter eingehen fomen, auf eine wortliche Interpretation ber beiligen Odbrift gurudgeht, berem femmierigften Stellen unter biefen Gefichtspungten oft ein überrafchenber Ginn entlockt wird, obaleich man schwerbich behaupten konnte, bag ber gelftreiche Interpret bamit überall jur Uebereinstemmung mit ber Orthoborie gefommen fei. .. A priori, fagt er, tann ber Rathfallug und bas Bert ber Erbfung eben fo wenig mit ber Bermanft ergeiffen und begriffen werben, als bab ber Schopfung; bie Dffenbavung ift übervernünftigen Inhalts und mußass fein, foutbrodes fle teine, offenbarte ber menfchlichen Bernunft nicht in Wahrheit etwas; aber fie ift barum nicht schlechthin unetfaglich, benn fie ift ber Bermenft nicht wiberfreitenb; aber man muß fie erfaffen wollen, man muß mit Anfelm fagene credo ut intelligam; und bann finbet auch bas bem Berftanbe auf ben erften Blid Anfloffige feine im Gangen nothwendige Stelle und Bebeutung ; Bielas, was ein oberflachlicher Rationalfomus als Accommobation hat fallen laffen, erscheint vielmehr als bas Tieffte, fo 3. B. bie Lehre vom Satan und ben bofen Engeln. Sie hangt mit bem naturlichen Biberftreben bes materiellen Princips, fich nicht aus ber actuellen Wirklichkeit in bas Ansichlein ober bie Potentialität zurückführen laffen zu wollen, aufe Genauefte gufammen. Man hat ben Satan bas Princip ber Werneinung genannt, und er ift es auch, er ift ftete in bem Biderftreben gegen bie formirende und maafgebenbe Dotent, und murbe, wenn er tonnte, alle Norm gerftoren und bie Belt in bas Michts zuruckführen. Als Potenz aber und in Schranken gehelten, wie er es ift, fo lange ber Wille fich ibm nicht hingiebt und ihm baburch Grifteng verfchafft - furg als Potent barf er in ber gottlichen Detonomie nicht fehlen. Durch ben Umfturg war biefes Princip allgemein herrschend geworden, aber Perfonlichkeit hatte es eben barum nicht; biefe ober ein Scheinbild berfetben erhalt es erft, wenn es, gleichsam eingeengt von ber entgegemwirkenben Poteng, in Die außerfte Gpannung gefett wird. Daber waren biefe Machte auch am heftigften zu ber Beit, als fie ihrer Ueberwindung am nachsten gebracht maren, und mas bon ben bauffgen Erftheinungen bes Befeffenfeins und ber Berfuchung ju Sefu und ber Apoftet Beit 22 \*

berichtet wird. ist nicht burch leichtfereige. Interpretation hinmegaufchaffen: Der Setan ift fein Gefchopf, fondere fein Befen ift in einer bet ewigen Potengen gelegen; aber er erfcheint auch nicht von Anfang un bod, fonbern en wird es erft; an fich war und follte er fein das follicitirende, das Bile gur Er-Scheinung bringende Drincip, nicht felbft bes Bofe; er fann es gleichsam nicht leiben bag bir naive: unwiffende Unschnit im Benuff ber Geligkeit fei, ohne fie verbient ju haben. Er barf beswegen nicht gerabezu verspottet und verlüftert werben; man hat vielmehr sich in Acht zu nehmen, bag man ihm nicht mit Willen Raum und Existenz gebe; benn für fich hat er feine Eriftenes er eriftirt nur in und burch ben fich ihm bingebenden Billen : aber er ift bas immer nach Eriften hungernbe gunvermertt einschleichenbe Princip. Auch jeht ift edin ber Bolt noch nicht vollig gur Erfpiration gebracht; vollig überwunden wird es, erft fein an jenem Tage, wo ein hirt auch eine heerde fein und ber Sohn die Gerrichaft bem Bater mieber übergeben wieb. The reserve of all in this time, programming any analogs アルカ らうせい チェガター抑制<u>です。(2)担</u>したからなら**i**del (20) (grewe

The property of the Company of the year

So muß, m. g. S., biefe Charafterifif mit einem dops pelten Borbehalte fchließen; einmal, daß es mir erlandt fei, Misberständniffe gurudnehmen, die bei der Mangelhaftigleit und Trube ber Quellen, aus benen geschapft werden umfte, fich leicht eingeschlichen haben tonnten ; fobann aber auch, bag aus der hier beliebten Stellung biefes Syftems vor bem Begelischen, über ben Rang beffelben vorläufig noch nichts gefolgert werbeit moge. Es wurde hierin junachft nur die Bequemlichteit ber Darftellung beabfichtigt; benn einmal vertieft in Begel's Lehren und Ausbrucksmeife, wurden wir nicht fo leicht wieder zu Schelling ben Rudweg gefunden haben. Bit maven hierbei allerdings in bem Falle, Bericht ju erstatten über eine philosophische Ansicht, die als die spätere über das erft noch abzehandelnde nachste Spstem hinübergreift und in unvertennbarer Opposition ju bemfelben fich gebilbet hat. Bu einer vergleichenden Beurtheilung beiber wird fich am Schlusse bes Ganzen die Beranloffung von felbft barbieten: bier begnitgen wir uns damit, noch einmal die Aufmerksamkeit auf die

Potenatheorie im Gangen hingulenten, b. h. auf die Theorie und Methobe, aus bem Unterften ober Niedrigsten, ber formlofen Materie, alles Sobere, bis jur bochften Intelligenz und Freiheit hinauf, abzuleiten. Gine folche Theorie ichien, wie wir früher bei Richte und Schleiermacher gefeben haben, junachft barum erforderhich, bamit bas Absolute, Die all eine Substanz, nicht als tobtes Substrat und ohnmachtige passive Materie erscheine, mas bem Begriff ihrer Gottlichkeit als absolutes Ginheitsprincip wibersprechend sein wurbe. Gie mußte also irgendwie an fich felbft ichon begeiftert werben. Dieg aber geschah sunachft nur fo, baf fie als bie Doten ;, reale Moglichteit, durques, abulich wie bei Ariftoteles, gefaßt wurde. Um nun aber biefe Subftang mahthaft ju beleben und fie allein als zeugenden und gebarenben Grund barzuftellen, reicht es nicht aus, fie als blofe Moglichteit einer weiteren mit ihr vorgebenben Entwidelung ju feben; eine folde tann auch ruben und Bleiben, was fie ift, es bedurfte noch eines zweiten'ihr außerlichen Princips, um fie ju Bilbungemetamorphofen anguregen; was also - Diesen Anfang und diese Evolution einmal vorausaeleht - confequenter Beife noch weiter geforbert wirb, if vielmehr bie Rothwendigfeit, bie in einem folden Princip an und für fich liegen muß, fich zu entwickeln; nur wenn auch biefe noch nachgewiefen ift, scheint ber wiffen ich aftlichen Unforberung an eine folde Conception erft vollkommen Gnuge geleiftet, und biefe Aufgabe ftellte fich junachft Degel.

Landres Albania di . .

Liner Shirt with an slimin

## Vierzehnte Vorlesung.

Logic Out his

នាស្រាយ ( ) នាមា<mark>(ឃុំ«get.)</mark> និងគេគឺ ស៊ីសម្បាល់ និងសេស ព្រះពេញ ( ) នាងនិងស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ សាស់ ស៊ីប៉ីសា

Der erfte Einbruck, welchen Schellings Raturphilosophie auf bas Beitalter machte, war bei bemi größten Theile ber mitubilpfophirenben jungeren Geneffen ber einer glangenben, ja blendenden Erscheinung, bei Anderen, vornehmlich den Acle teren, ber, einer ausschweifenden Phantasmagorie. Biebrend Manner, wie Den und Steffens, Die Naturmiffenschaft mit Schelling's Geifte erfolgreich burtherangen, unternahm es Degel, gleichwie Schelling junachft; von Fichte quegebend ;, bas, mas der Urheber der neueren Naturphilosophie mit genialem Blide erschaut und, aphoriftisch Finire batte, in die feffe Form eines regelrechten, wissenschaftlichen Goffems zu bringen, und unterzog fich bamit einer allerbinge weit schwierigeren und trodneten Arbeit, als die gablreichen übrigen Berehrer Schelling's, welche, in bem neuen Lichte fchweigenb, "nun gum Genießen eilten," wie jener fich ausbrudte, und baruber in der Saft die Leuchte felbst beinahe wieder umgefloßen hat-In ber That war bas von Schelling neu eröffnete Drgan ber Philosophie "bie intellectuelle Anschauung," ber Berwechselung mit bichtenber Phantafie fo fehr ausgesett, bag ber Migbrauch, ben unwiffenschaftliche Schwarmer bamit trieben, die neuere Philosophie selbst, schlechthin nur die Naturphilosophie genannt, bei ben Berftanbigeren in großen Dißcrebit brachte. Diesem tumultuarischen Berfahren bat Begel burch seine Strenge mit Erfolg entgegengearbeitet, und wie man auch fonft über feine Leiftungen urtheilen mag, fo wird ihm boch unparteiisch zugeftanden werden muffen, bag er burch seinen softematischen Vorgang bem Unwesen Ginhalt gethan, den bentschen wissenschaftlichen Erust wiedererweckt und gesteigt hat, daß man, um Wahrheit zu sinden, nicht nur so im Gedanken "auf Abentener ausgehen durfe." In der Ahat hat sich Hegelds System in den letten Decennien ein nen so allgemeinen Einstuß erkämpft, daß es gegenwärtig uns möglich ist., über philosophische Segenstände mitzusprechen, ohne dieses System gründlich studirt und verstanden zu hau ben; außeidem, etwa nur um der Exostossigkeit der Resultate willen, dasselbe ganz ignoriren, und auf Umwegen, die nicht durch dasselbe hindurch sühren, sieher zum Liele fortschreiten zu wollen.— diese könnte nur die sich selbst genügende Ignorranz undernehmen.

Bwar mar Beget felbft überzeugt, mit Schelling in allen wefenelichen Bimcten übereinzuftimmen, und beabsichtigte, wie gefagt, mur. ben bereits ausgesprochenen Behren bie wiffenichaftliche Form und Festigfeit ju geben, b. h. fie erft zur vollenbeten Biffenschaft gu machen. Allein fchon in feinem erften Werte von großerem Umfange, bet Phanomenolos gie bes Geiftes, zeigt fich, bag wesentliche Puncte fich anbers, als bei Schelling gestalten, und wenn ber Lettere neuerlich fich eben fo wenig mit ihm einverftanden erklart bat, wie weiland Rant mit feinem Schuler Richte, fo tann man bier bem Schiller bas Lob nicht ftreitig machen, bag er confequent: nach ber gemeinfamen erften Ibee fortgebaut hat, mabrent es zweifelhaft bleibt, wo ber erfte Erfinder feinem eigenen, aufangs nicht alle Theile ber Wiffenfchaft mit gleicher Borficht umfaffenben Plane in ber Rolge fetbst gang treu geblieben fei.

Von dem, was Schelling seine Methode der intellectuellen Anschauung nannte, ist früher gesprochen worden, und wir haben uns demuht, an ihrer Hand den Standpunct zu ersteigen, welcher auch der Gesichtspunct ist, aus welchem Hegel die Welt sah und seine Speculation begann. Indessen hat der Letzere nicht bloß von da aus greich angesangen, sondern auch das Aufsteigen selbst noch einmal wissenschaftlich-systematisch behandelt, und seine Theorie davon in der "Phandmenologie des Geistes" ausgesprochen. Dieses Buch wird jest als die Propädentis betrachtet, welche das Bewustsein auf spstematischem Wegeszir berfelben Hober bringt, welche wir auf historischem erstiegen haben.

Berfeben wir uns merft, the wir fu berfelben fortgeben, noch einmal gurint auf ben friberen Standpunct Scheffingis. Das Absolute, bas, was Spinoza bie allgemeine Substanz genannt hatte, badjenige Befen alfo, welches bie unenblich vielen Dinge aus fich felbft formt, nber fich felbft zu ber Unendlich teit von Dingen gestaltet, welche die Welt ift, -- bies fer an fich felbst vorerst moch einfach und bostimmungelos zu bentenbe Beltather murbe von Schelling nicht als tobte Gubftang, in welche nur von außen, etwa von einem hoheren Geifte Leben und Bewegung eingehaucht werben tonnte, fonbern als bas lebendige allgemeine Urmefen aller Dinge felbft gefaßt; und um nun in biefem Begriffe jugleich auch bas allgemeinste Grundgeset, ben Urtwous oder Ahnthmus, ben es in allem Bewegen und Leben befolge, mit auszubrucken, erklarte er bas Absolute für bas unbegranzte ewige Subject-Object, b. h. bas Lebenbige, welches fich feiner eigenen Ratur nach swig aus bem Buftanbe ber Subjectivitat in ben ber Objectivität überseht und aus ber Objectivität, wie aus einer elaftifchen Spannung in fich felbft gur Subjectivitat gurud. tahrt, fo jeboch gurudtehrt, bag fein neuer Buftanb jebesmal nach ber Rudkehr, ein bereicherter, an inneren Bieftimmungen, so wie an Areiheit, fich zu bestimmen, erhöheter mirb, bag es alfo ipso actu burch fein Wirken, b. i. Auswirken beffen, mas potentiell (implicite) in ihm lag, bas nach und nach fur fich wird, wozu es an fich bie Macht hatte. hierin liegen nun schon unverkennbar die Grundzüge eines reinen Rationalismus und abfoluten Ibealismus, ju welchem Segel fortging, inbem er fich an biefe thothmische Denkbewegung bielt und fie felbft für alle Realität erklarte. Underseits konnte aber auch ein Ursprüngliches und in aller Denkbewegung Unauflosliches, namlich jene ibentische Grundlage bes Realen und Ibealen felbff; fortbauernd festgebatten werben; und bief ift ohne Zweifel von jeher Chelling's Meinung gewefen. Erinnern wir uns jeboch, bag mir bei ihm felbft auf Gate geftogen finb, wie folgende: alle Bemegung und Thatigkeit, alle Lebenstegung, auch die ber Ratur, fei nur ein bewußtlofes Denten,

ober geschehe in ber form bes Denkens; je mehr in ber Ratur felbft bas Beletmäßige fich zeige, befte geiftiger erfcheine ibr Birten; bie optischen Phanomene seien schon gang eine Geometrie, beren Linien bas Licht giebt, und bie vollenbete Abeorie ber Natur wurde diejenige fein, traft welcher die gange Ratur fich in eine Intelligens aufthie; erinnern wir uns enblich baran, daß biefes gange bemufitles, aber meefmäßig wirtende Leben aulent im Menfchen au fich felbft tomme, b. h. fich selbft als die absolute Bemunftigkeit begreife, weshalb benn auch bas Absolute und Allgemeine selbft als die abfolute Bernunft bezeichnet murbe, Die gegenftanblich vorhanden ober überall ausgeprägt fei und im Menschen fich ihrer felbft bewußt werbe - nimmt man nun noch hinzu, daß alles Dafeiende, alle in ihren Kormen scheinbar fest verharrenden Dinge, bag bie Materie überhaupt nur in Rraften, Die Rrafte felbft nur in Leben, Thatigfeiten befteben - fo bleibt am Ende nichts übrig als ein allgemeines gesehmäßig Sich selbst gestalten, eine netura naturans, bie in ihrem innerften Befen eben nichts weiter fein tann als ein Streben und Leben, Dehnen und Streden. Gestalten und Bilben nach inwohnenbem Raturgefet, und dag biefes Naturgefet Alles in Allem, daß es Die absolute Bernunft sei, ober daß bas Absolute felbst viels mehr bie lebendige Bernunft fei. Mes, was man bisher noch als das Wefen, welchem bie Bernunft inwohne, gedacht hat, verschwindet, es bleibt nichts als eben nur ein Befet, eine allgemeine Birkungsweise ober Naturnothmendigkeit, ein In fich, bas als ein gang leeres Abstractum erkannt werben mußte, wenn es nicht zur Erfüllung die Selbstthatigkeit, bas absolute Leben hatte, ober, mit anderen Worten, wenn es nicht eben fo fehr als real prattifd benn als logisch formal anerkannt Wir haben, fo ju fagen, ein lebendiges Bemerben mufte. fet, welches fich felbst erfüllt, ober eine absolute Macht, welche zugleich und in fich felbft ihr eigenes Gefet, eine logifche, wie früher bei Richte eine moralische Weltordnung ift. Alles, was ift, ift nichts als die actuelle Gelbstgeftaltung ber Bernunft, Mes ift Bewegung und Thatigfeit; bas innerfte Befen der Dinge felbst ift eben biefes Thun und Leben, und biefes Leben ift bie Form bes Denkens, ober richtiger bas actuelle

Denten letoft. Bas uns also vorher immer noch als ein min Grunde liegendes fubftantielles Wefen vorfcowebte, bieß ift hier bereits aufgelöft und verschwindet julett gang, ba wir uns in biefem Befen weber einen an fich tobten und nur von ber Bewegung erft belebten floffartigen Trager bes Eebens, noch irgend etwas Anderes vorftellen tonnen, ats eben nur die actuelle Energie bes Dentens felbft, von bem vor ber Sand nur bief noch zweifelhaft bleibt, ob es gleich anfangs und mit einem Male als bas vollenbete thatige Dentfuftem, als absoluter Geift borausgeset, ober als ein anfanglich leeres, abstractes, nach und nach fich felbft erft erfullendes Denten begriffen und fonnt einer Gefchichte ober einem Berben an fich felbft unterworfen werben muffe. In jebem Falle aber haben wir von allem Unfange an eine absolute Thatigfeit, und zwar nicht bivs eine bestimmte, funbern auch ihrer absoluten Bewegungeform nach fcblochthin nothwendige, nicht anders fein konnende. Wie konnen wir nun bie Form biefer Thatigfeit als allgemeine Beind: und Dent. form (als welche fie fich une bereits offenbart hat) am bunbigften und bezeichnenbsten ausbrucken? Begel thut bieg burch bas Bort: abfoluter Begriff, und fest biefen an bie Stelle bes Schelling'schen Subject-Objects, baburth jugleich bie allgemeine Thatigkeit - bas Denken\*) - als Gubftang felbst bezeichnenb, als etwas, was fich von feiner Form auf feine Beife trennen laffe; foll aber biefe Formthatigkeit felbst gleichfam in ihrem innerften Kern aufgezeigt werben, so zeigt fich biefer als bie immanente unendliche Regativität felbft, ein Ausbrud, beffen Sinn im Folgenden flar werben wirb.

Obgleich Schelling bazu fortgegangen war, die absolute Substanz für das absolute Subject-Object oder Weltich zu erklären, außer welchem kein Anderes, es Westimmendes sei, sondern welches sich als das lebendige allgemeine Urwesen absolut selbst bestimme und gestalte, und obgleich Hegel in dem-



felben: Ginne bie befrünte: Etflarung abgab !), bag mach feiner Einficht Mles barauf antomme, "bas Bahre nicht als Gub-Bang (namlich als tobte, fpinoziftifche), fonbern eben fo fehr all Subject aufzufaffen und auszubruden," fo zeigt fich boch fogleich bei biefer Auffassung, bag biefe beiben Denter hier nicht mehr auf bemfelben Standpunote fieben. Schelling feht, trot jener Erflering vor ber abfointen Bubftang und ichaut fie beobachtent an der ift vermoge feiner Methobe im Un. ich auen; Betel fteht in ber Substam und ift fie felbit, ober fie ift fein immanentes Denfen, feine Dethobe ift bas Den-Len unmittelbar felbst in logisther Bewegung : fin Schelling ift die Subjectivitat sowohl, als die Objectivitat objectiv, und boibe erscheinen somit als etwas Reales, ber Unterschieb if nur ein quantitativer; Begel's Substang ift bie ibeelle, fith felbft bestimmende Einheit, der Begriff, und bie Unterschiebe besselben find nun logifc verschiebene Beftimmungen.

Diese Ibentitat bes Denkens und Seins aber mar, Begel fagt, nur erft als Behauptung hingestellt, noch nicht erwiesen. Bei Kant herrschte noch ber Dualismus, bei Fichte ber Subjectivismus, bamit aber, weil Fichte fein Ich im Boraus als bas subjective, endliche betrachtete, hatte er eine Dbjectivitat und Unendlichkeit außer diesem Ich eben so unmittelbar und im Voraus anerkannt, als jene Subjectivitat, benn mit ber einen Behauptung ift auch bas Undere behauptet. Diefen fomit immer noch nicht überwundenen Dualismus hatte Schelling nun auf einmal zusammengenommen in eine absolute Gin= heit, in eine Identitat von Real und Ideal. Dieß, mas, so hingestellt, vor der Hand unberechtigt und, nach Hegel's Ausdruck "wie aus der Piftole geschossen" erschien, sollte nun auch erwiesen, als Nothwendigkeit aufgezeigt werben. dabei, was wohl zu beachten, ebenfalls von dem Dualismus bes gewöhnlichen Bewußtseins aus; bas Biel war hier ber Monismus, in welchen jener zusammenschmelzen follte, ohne 3weifel, um baraus von Neuem als eine Welt ber Gegenfage hervorzugehen. So follte die "Phanomenologie bes Geiftes,"

<sup>\*\*)</sup> Phinomenol. C. 14.

welche denes Geschaft übernahm, ben erften gleichsam analytisischen Theil bes Systems bilben,

Ware nun:aber - biefe Reflexion tomen wir im Boraus machen - bie Phanomerologie in ber That iber erfteigeunds legende Theil bes Suftems geworben, fo murbe, weil die Phanomenologie selbst noch eine Borausfegung, namlich eben jenen Dualismus, hat, biefer auch zur Bafis bes ganzen Syftems geworden sein, und bieses hatte mithin, eben so wie bas Rantische ein boppeltes Princip, ein empirisches und ein apriorisches, ober ein objectives und subjectives, bekommen, bus System ware somit immer noch nicht rein in fich felbst begrundet gemefen, fondern hatte auf einem Stuppunct außer ihm geruht. Ueberbieß zeigt fich in ber Phanomenologie felbst, baß fie fo, wie sie vorliegt, in der That nicht einen bestimmt abzugrenzenben Theil, fonbern ben Gefammtinhalt bes gangen Softems, wenn auch in ungleicher Ausführung, umfaßt. Wir haben in ber That in ihr bas Suftem in feiner erften Geftalt. Ihre urfprungliche Stellung mußte alfo babin abgeandert werben, bag fie, namentlich aber bas erfte Dritttheil berfelben, nur bie Bebeutung einer Propadeutik fur die philosophirenden Subjecte ber Gegenwart erhielt, als Ganges aber aus bem Bufammenhang bes Suftems heraustrat und ihren Inhalt, neu verarbeitet, an verschiedene Stellen beffelben abgab.

In der Phanomenologie als Propadeutik stellt sich der Philosoph zuerst zuruck auf die Stuse des gewöhnlichen unphilosophischen Bewußtseins oder versetzt sich in die gemeine Weise der sinnlichen Anschauung; er geht, gleichsam in Erinnerung die Bildungsepochen des philosophischen Bewußtseins noch einmal durch und zeigt, wie und aus welcher Nothwendigkeit sich dasselbe von Stuse zu Stuse forttrieb. Diese Nothwendigkeit liegt hier offenbar darin, daß sich zwischen jeder untergeordneten Bildungsstuse und dem Geiste, wie er jetzt bereits als philosophisches Bewußtsein ist, ein Unterschied sindet, der zum Wisderspruch wird, weil es auf allen Bildungsstusen das eine identische Subject ist, das sich selbst ungleich, d. h. anders erscheint, als es doch schon an sich ist. Dieses Sein und Noch-nicht-sein, aber doch Sein-sollen treibt den Proces so lange fort, die der Widerspruch gehoben, d. h. der Seist zu vollkemmener Selbst-

erkenntnis und Gelbstgewisheit gekommen ist. Die Stufen aber, die sich in jedem die zum philosophischen Standpuncte der Gegenwart ausgebildeten Subjecte auf gleiche, allgemein nothwendige Weise sinden, sind zugleich die allgemeinen Geundansschten der Jeitakter und die Standpuncte der verschiedenen Systeme der Philosophie gewesen, so daß die Phawmenologie eben so für eine psychologische Beildungsgeschichte des einzelnen Subjects, wie für eine in effentielle Lücze zusammengedrängte Geschichte der Philosophie gelten kann, dei weicher Namen und Jahreszahlen und alles accidentielle Beiwert, womit die Syssteme bei ihrem historischen Auskritt versiechten waren, weggeslassen und nur der reine Fortschritt versiechten waren, weggeslassen und nur der reine Fortschritt versiechten waren, weggeslassen und nur der reine Fortschritt des Bildungsprocesses selbst dangestellt wird.

Diefer Bilbungaproceg burchlauft brei Sauptperioben, welche bezeichnet werben tonnen 1) als Bewuftfein fchlechthin, 2) als Selbftbewußtfein und 3) ale abfolutes Bewuftfein ober Bernunft. Bebes biefer brei Stabien hat wieber eben fo viele Abftufungen in fich, und bas. Berhaltnis aller biefer Fortfchritte unter sich ist bieß, daß das Bewußtsein nicht nur von ben nies beren zu ben hoheren auf bie oben bemerkte Beife fortneht, sonbern auch die Anschauungs = und Denkweise ber nieberen auf bie bobere mitbringt und beibehalt, indem jene nicht schlechthin verschwindet, wenn eine hohere eingetreten ift, fondern von biefer fubsumirt, in fich aufgenommen, ober, wie hegel fagt, aufgehoben wird. Dieses Aufheben hat namlich ben Doppelfirm von tollere und conservare und bedeutet gerabe bieg, was bier bezeichnet werden foll, namlich bas Aufnehmen und Beibehalten einer Unschauungsmeife, die bisher felbft ber Gefichtspunct war, aus bem man bie Welt ansah, unter einen hoheren Gefichtspunct, so daß jene mit all ihrem Inhalte nun sethst wieber Inhalt und Gegenstand bes Bewuftfeins wird. Go betrachtet 3. B. bas naturliche Bewußtfein anfangs alle Dinge als feststehende, behartliche und felbftfandige Befen, fpater als felbstlose, vorübergebenbe und nichtige Erfcheinungen, endlich als nothwendige im allgemeinen Wefen begrundete Beftimmtbeiten; jene erfte Anschanungsweise ift bamit in bem hoheren Bewußtfein zugleich erklart, bis auf einen gewiffen Grab gerechtfertigt, und bauert, auf ihren bestimmten Werth berabgefeht, forte Bir versuchen es nun, ben Beilaufibiefen phanomenologischen Wilbung in ben Sauptmomenten gu zeichnen.

Micht nar bas Lind beim erften Unfoammern ber Befienung und der gemeine Mann, fondern auch ber philosophifch Bebilbete findet fich, fo oft er Die Mugen auffchlägt: und in bie bafeiende Belt hineinschaut, wenigstens auf Angenblide in joner Unmittelbarteit au ben Gegenftenben, bie immer :bon Neuem übermunden und vermittelt werben muß. Der erfle Umblick ift immer ein mehr ober weniger bewußtlofer, ein folder, bei bem uns bie Gegenstande und gwar ungablig viele und manminfaltige, wohl ihrem Dafein nach gewiß, aber ihrem Grund und Befen nach unverftanben und unbegriffen find. Bir meinen zwar mit biesem Blide in bie Belt gleich einen unenblichen Reichthum von Ertenntniffen in und aufzunehmen, aber biefer Schein ruhrt bavon ber, buf wir, als Erwachfene und Gebilbete, bereits felbft ichon mit einem Reichthum bon Beariffen und Renntniffen ausgestattet find, mit benen wir jedwedes Neue augenbliftlich in Bufammenhang bringen, Es iff nicht leicht, von bem reinen Anschauen abzusondern, was bereits als bekannt, erkannt und bogriffen in unferer Geele liegt und fich fogleich mit ber Anschauung amalgamirt. Burben wir aber genau unterscheiben, mas im Anschauungsacte, als foldem, zuerft allein vorhanden ist, so würde fich zeigen, bag wir von bem Gegenstande bei'm erften Anblide nichts weis ter wiffen und fagen tonnen; ats: 'er if ba, und er ift ein Daseiendes, ein Da, ein Jest. Beber ber Gegenstand offens bart und fur ben erften Augenblick eine größere Stille und Mannigfaltigfeit, noch ift in uns eine Borftellung von ihm mit folder Bestimmtheit gezeichnet und ausgestattet, wie fich fpater einfinbet.

Bas wir also in der ersten Auschauung ober auf der ersten Stuse des sinnlichen Bewußtseins von dem Objecte auszusagen wissen, ist nur einfach dieß, daß es ist. Wir schreis ben ihm also ein Sein zu. Allein es zeigt sich bald, daß dies sein nichts weiter als ein Dassein, Hier oder Jestseinist, an den Augendick geknüpst, vergänzlich, kein wahres Geinzbenn theildzeigt und dieselbe Ersahrung, die und so eben das Sein des Gegenstanden zeigte, alsbald das Verschwundenstin

baffeiben — wie, weinn wir z. B. fagten: es ist wann, ober: es ist hell, sich's alsbald aufveingt, daß es nicht mehr mann und nicht mehr hell ist — theils ist daß Sein, welches wir dem Gegenstande feldst, unabhängig von unserem Sehen, goren, Empfinden zuschweiben, vielmehr feldst nur in und mit der Empfindung vorhanden; denn warm oder hell und überhaupt jede Luglitäd dieser Art bedeutet mir eine Affection uns eine Sinnlickeit, also eine Westimmtheit, die vielmehr in und als an sich oder gegenständlich ist.

Somit hat fich bas objective Sein diefer exsten Stufe, ber finnlichen Gewißbeit, und diefe unmittelbere Bewigheit felbft aufgeloft. Biefe qualitativen Unterschiebe, marin bas obiective Sein bestand , muffen wir auf und nehmen , fie find viel mehr subjectiv als objectiv. Aber bamit ift boch --- fagen wir nun weiter - Die Objectivität felbft noch nicht aufgehoben, gefeht und, die Unterschiede follen in uns, fo ift boch bas, mor an bie Unterfcbiebe von uns empfunden werden, und mas biefe Empfindungen in uns hervorruft, bas Ding an fich, immerhin etwas Objectives, Seiendes, Borauszusehenbes: Wenn die einzelnen Qualitaten teine objective Wahrbeit baben, so nehmen wir bafur nun bas Wahre aus allen biefen Eigenschaften heraus und nennen bief eben besthalb Babra nehmen; bie Gigenschaften konnen freilich wicht fur fich felbft fein; aber fie minfen einem Dinge inhariren, melches ihr gemeinschaftliches Subftrat ausmacht. Dieß ift die zweite Stufe bes Bemuftfeine, und biefes beruhigt fich wohl eine Beit lang mit biefem neuen Rund ber Gemigheit. Allein wir kennen bie Dialektif bes Dinges und feiner Gigenschaften bereits, aus fruberen Softemen, und biefe ftellt fich auch hier wieder in ber Beise ein, bag, fo gut wir die Eigenschaften als Inbarengen umferer felbst anerkennen und auf uns nehmen mußten, wir nun nothwendig auch das Ding an fich gleichfalls auf und nehe men, b. i. bettennen muffen, baf wir bas Ding ober bas Subjeck felbit find, bem jene inhaviren ; benn basjenige, woran die Gigenschaften find, ift bach mobl baffelbe, was bie Gigenschafe ten hat, und diefes maren wir felbit.

Somit ift bas Bewußtsein ober bas Subject selbst somabli jum Ort, als jum Trager ber bunten Welt ber Unterschiede

geworden, welche sich aufangs als vhiette seine Welt in unmittelbarer Gewisheit darstallten; das Ganze ist somit subjectiv, das Judject ein Sanzes, eine Totalität von Westimmungen geworden. Aber damit ist zugleich das Bewüßtsein selbst zu einem Dinge mit vielen Eigenschaften geworden, die eben so sehr und eben so wenig selbstständig sind, wie das Ding an sich selbst. In der Dialektik dieses Verhältnisses zelgt sich namlich, einmal, daß ich eben so wenig das Gemeinsame oder bas Ding und Wesen an sich wegnehmen kann, ohne damit die Eigenschaften auszuheben, und eben deskalb entweder beides oder keines zugleich geseht sein lassen muß; das andere Mal aber auch, daß, sodalb ich das eine als ein selbstständiges Wein sehe, ich badurch das Sein des anderen aushebe, und umgekehrt.

Diese Relativitat und Bezäglichkeit ober bieff: lebenbigunbelofe fich in fich folbft Reflectiren ift bie britte Stufe und bas Refultat biefes erften Processes; bas Bewuftfein hat hierin feine eigene Natur, fich felbft, erkannt, es ift fich als Refferion, b. i. als Berffand, inne geworben. Berinoge bes Bufammenhangs mit ben beiben vorigen Stufen ift aber hierin auch qualeich bie Ratur und bas Befen ber Dinge ober ber Objecte. wie fie bem Bewuftfein anfangs vorfdwebten, enthalt und burchbrungen. Es zeigte fich, bag bas Gubject felbft ats ein Ding mit vielen Gigenschaften betrachtet werden mußte und an fich felbft jene Reflexion ift; fomit kann auch von den Dingen nichts Anderes gefagt und gewußt werden, als daß ihr Sein an fich ebenfalls biefes Reflectiren ift. Der Berftant, inbem er seine eigene Natur erkennt, hat somit auch die Natur ber Dinge entschkeiert; ber Zauber ift von bem Auge bes Physis ters genommen, und bie alte Rlage muß verflummen, bag tein erschaffener Geift in's Junere ber Natur bringe, fich nur mit ber außeren Schate begnugen muffe; vielmehr: "Ratur bat weber Rern noch Schale, Alles ift fie mit einem Male." (Gothe.) Benes Uebergeben und Umfchlagen ber einfachen Dingheit an fich in die Entfaltung ber Gigenschaften und bas Buruckgeben biefer in jene Ginfachheit, aus ber fie fich jugleich von Reuem gebaren, biefer fortbauernbe lebenbige Proces ift bas Befen ber Dinge felbft. Die verborgenen Rrafte, aus welchen man

sonst die Erscheinungen ableitete, bedeuten weiter nichts als biese Korm ber Innerlichkeit ober bes Anfichfeins, worin aber nichts Anderes und fein weiteres Geheimnig verborgen liegt, als mas immer beraus tommt; benn Kraft ift blos ber abftracte Ausbruck fur bie Lateng beffelben, mas, offenbar, bie Erscheinung ift, ober fur bie Ibentitat alles Mannigfaltigen, was, indem es in die Erscheinung tritt, jugleich auch jenes Unfich ift und bleibt, eben weil bas Unfich bas Erscheinen felbft Das Ansich ober Wesen ift bas erscheinenbe, sich bestimmenbe Befen felbst in innerer untrennbarer Ginheit. Seiten find so mit einem Male, und foll bas Befen fur fich, als das fich in diesem Bechsel Gleichbleibende von diesem Bechfel felbft unterschieden werden, fo bedeutet es eben nur biefes fich Gleichbleiben bes Processes felbst - bas Gefet. man eine überfinnliche Welt in ober hinter Diefer Birklichkeit fuchen, fo kann fie nur als biefes Unfich, als ein Formenreich ftebender Gefete gefaßt werben, die aber abftract fur fich allein nicht etwas Seiendes, sondern nur eben biefes fich Gleichbleis ben ber Birklichkeit felbft finb.

Das Bewußtsein hat fich zwar bisber immer noch in der Borftellung eines Unterschiedes von fich als Subject, und einer Welt als Object bewegt, allein auch zugleich die Identität von Der Unterschied ware somit tein sachlicher beiben erkannt. und qualitativer, sondern nur ein formeller, b. h. bas Raturfein, welches gang baffelbe ift, mas bas Bemußtfein, ift nur bas in ber Borftellung verdoppelte Bewußtsein, ober ift selbft nur bie Borftellung, welche bas Gubject von fich gefagt und fich (sibi) als ein Seiendes gegenüber geftellt hat. Indem wir uns an ben Gang unferer obigen Entwickelung wieber anschließen, werben wir gewahr, bag bas Subject nach und nach alles objective Sein auf sich nehmen und somit bas vor-·her als objectiv seiend Borgestellte als sein eigenes subjectis ves Thun anerkennen mußte; es hat, die Obsectivitat Stud für Stud abstreifend, fich felbft julet übrig behalten, überhaupt und in Allem jungchst nur fein eigenes Thun und Somit ift die Selbstbefinnung auf einem Wesen erkannt. Standpuncte angelangt, wo ihr junachst alles Sein außer bem Subject verschwindet und es lediglich in fich bei fich Chalpbaus , biftor, Entwidel, b. Bhiloforbie. 23

seibst ist. Wenn der erste Standpunct des Bewußtseins, wo sich dasselbe noch auf das Ansichsein der Dinge oder das Ding an sich verließ, als der Kantische bezeichnet werden kann, so erkennen wir in dem jetzigen, wo das Bewußtsein lediglich sich selbst hat und somit Selbst dewußtsein heißen kann, den Standpunct des Fichte'schen subjectiven Bealismus.

Das Denken ift hier im Biffen feiner felbst ober Gelbstbewußtsein nun zwar in ben Rern seiner felbst gedrungen, ift eine Totalitat subjectiver Bestimmungen in fich fur fich ; allein es fragt fich, mas es baran habe und wie es biefe Bermoge seiner herkunft aus bem Bestimmungen bentt. unmittelbaren Bewußtsein hat es diefe Form der Unmittels barteit gwar in fich felbst hereingenommen, aber hier im Innern felbst noch nicht fogleich ganglich überwunden. ift bie Kategorie ber Dingheit nur erst subjectivirt; bas Subject ift wohl in fich zurudgegangen, aber es hat feine eiges nen Gedankenbestimmungen noch als unmittelbar vorgefunbene in sich selbst noch nicht burchgangig vermittelt. Selbstbewußtsein ift so in einer eigenthumlichen Amphibolie in fich felbst befangen. Beil es fur fich die Dingheit noch nicht vollig aufgeloft hat, b. i. fich felbst noch mehr ober meniger als ein Ding weiß, und Dinge nur endliche, andere Dinge außer fich voraussegende Ginzelheiten find, fo entfleben auch bem Selbstbewußtsein objectiv selbststandige Dinge immer wieber von Reuem, indem es bieselben negirt. Selbstbewußtsein ift als ein Mittelzustand zwischen bas niebere und hochfte Bewußtsein geftellt; fo lange es Selbftbewußtsein ift, ift es auch der fortwahrende Proces ber Vermittelung, es arbeitet unausgesett an der Aufgabe, fich als siegreiche Subjectivitat aus ber Objectivitat herzustellen, und in Diesem Thun felbft besteht es, biefes ift fein Befen, und es felbft bauert nur so lange, als biese Arbeit bauert, es hat barin seine Selbfigewiffheit, fuhlt und erhalt fich gerade nur als biefe Thatigkeit ober biefer Proces. Es bedarf alfo, indem es fich ftets von der Objectivitat zu befreien hat, dieser Objectivitat, es ift nothwendig und burch feine eigene Natur auf dieselbe bezogen; es ift, als fich wiffenbe Reflerion biefe Bezüglichkeit

und Amphibotie selbst. Indem nun das Ich ober Subject biese Resterion selbst ist, so ist es die Nothwendigkeit, die Selbstständigkeit der Dinge eben so sehr zu sehen als aufzuhesden; sobald dieselben als gesehte und selbstständige erscheinen, entsteht auch dem Ich die Aufgabe, diese Selbstständigkeit zu negiren, damit es sich selbst als das Sehende, als Selbstbestimmung erweise, eben so aber, wenn jene aufgehoben sind, sie wieder geseht sein zu lassen.

Der Proces des Selbstbewußtseins ichreitet ebenfalls auf bestimmten Stufen vorwarts, und biefes fo eben erwähnte Thun ift zuerft bie Begierbe, namlich bas felbftische Sein ber Objecte aufzuheben, nicht zu bulben, bag biefe ihm, bem felbftischen 3ch, Schranken entgegenseben. Das Ich wird fomit praktisch, empfindet Mangel und Beburfniffe und unterzieht fich ber Arbeit, um burch bas Berarbeiten und Berbauen, burch Affimilation und Intussusception ber Gegenstande sie sich zu unterwerfen, ganglich in sich zu verwandeln, fie ju Organen feines Willens zu machen, ober, mas eben so viel, fich selbst in die Gegenstandlichkeit hinein zu organifiren und mit berfelben als mit feinem Leib und Eigenthum zu gebaren. Die Selbstständigkeit ber Naturobjecte wird so= mit aufgehoben, fie werben bon Nouem ju Accidenzen und Gigenschaften bes Subjects herabgefest; aber wir miffen auch aus ber Dialektik ber Dingheit, bag biefe Gelbstftanbigkeit ber Qualitäten eben so wieder entsteht, als sie aufgehoben wird; und dieß zeigt fich auch hier, wo die Befriedigung ber Begierben mit bem Wiebererwachen berfelben auf gleiche Weise abwechselt, wie dort das Entstehen und Bergeben des Dinges an fich in und mit feinen Gigenschaften. Der Unter= schied ist nur ber, dag biefer praktische Proceg ben entsprechenden theoretischen zur Voraussetzung hat, benn ber Grund bes Triebes ift bas Gefahl \*). Das Ich ift nun zwar hier zugleich auf ben praktischen Standpunct gestellt, mahrend es im blogen Bewußtsein nur auf dem theoretischen fand, allein biefer Unterschied ift fur bas Bewußtfein teiner, benn auch im Praktischen haben wir es so gut wie bort mit Empfind-

<sup>\*)</sup> Bergl. Enencl. §. 359.

ungen zu thun, also mit Bewußtseinsmomenten, nämlich mit dem Innewerden der Selbstbefriedigung oder des Mangels, und der Wille macht keinen Unterschied, denn es ist im theoretischen Process eben so wohl ein Streben oder Wolzlen vorhanden wie hier, die Negation oder Schranke der Objectivität aufzuheben, nur daß dieses Streben dort ein unmittelbares, hier ein reslectirtes, selbst schon in's Bewußtsein fallendes ist. Wollen und Denken ist, wie schon Spinoza sagte, an sich dasselbe, Sein und Denken, als Thätigkeit gesfaßt, sind an sich identisch.

Es mag bem unbefangenen Ginn fur bie Wirklichkeit an biefem Puncte schwer ankommen, ber Philosophie beizustimmen, ja ihr nur zu folgen, und allerdings find wir an einer Stelle, wo auch ber Ibealismus Fichte's fich jum Realismus Das gewöhnliche Bewußtsein wird fich schwerlich überreben laffen, bag hunger und Durft, Froft und Site nur fo etwas fei, mas fich burch einen Proceg im subjectiven Selbstbewußtsein aufheben laffe. Benn es nur auf bie Energie ber Gelbfibeftimmung ankame, fo hatte ber Rothleibenbe, ber in Gefahr ift, ju verhungern, ju verdurften, ju verbrennen, bas Mittel feiner Rettung nahe bei ber Sand. um bergleichen Ginwurfe, womit ber fogenannte gesunde Menichenverstand querfelbein kommt, an ihre rechte Stelle ju feben, muffen wir uns hier ftreng an ben Bufammenhang halten, aus welchem bergleichen Reflerionen uns gewaltsam her-Wenn von der Negation der Objectivitat die ausreißen. Rebe ift, so ift eben von bem Unterschiede bes Empfindens und der blogen Borftellung die Rebe, beides aber find, trot biefes Unterschiedes, Buftanbe bes Bewußtseins; ob bas enbliche Ich in jeber Lage bes Lebens fich frei bestimmen tonne ober nicht, ift eine andere Rrage. Rerner ift baran zu erinnern, daß bas Subject in biefem feinem subjectiven Ibealismus, wenn es benfelben nur refolut vollzieht und gang vollendet, sofort felbst wieder mitten in ber Realitat barin fteht, indem ja bann tein Unterschied mehr unter bem Ibeellen und Reellen, ober bas Ibeelle zugleich reell, und bas Reelle eben fo ideell mare; endlich auch baran, bag eine eingebilbete Gefahr, g. B. im Traume bie Gefahr ju fallen, uns

nicht minder angfligt, als die wirkliche; und so zeigt fich benn, bag eine Borftellung, von ber wir nicht wiffen, bag fie eine bloffe Borftellung ift, nicht minber Realitat fur uns hat, als bas Reale felbft, ober richtiger, bag bas Reale felbft nur in ber Borftellung, nur fofern es gewußt, geglaubt, gefühlt wird, ein praktifches Moment fur uns fein kann, nicht aber, fofern es auf teine Beife in unfer Bewußtfein eintritt. Selbstbewußtsein ift, wie gesagt, seiner Natur nach flets in biefer Amphibolie und schwebt zwischen einer realen und ideellen Welt, es ift felbft biefe 3weibeutigkeit und ber Bille biefe "gottliche Fronie," bas Objective fein und auch nicht fein zu laffen. Eben bieß ift es auch, was als Geheimnig ber Dialektit ben Efoteritern angehort. Der gerabe Menschenverstand reflectirt entweber gar nicht, und feine Unschauungen gelten ihm für die Dinge; fo ift er ichlichtes Bewußtsein ober fogenanntes Beltbewußtsein, ober er reflectirt und ift fich bewußt, bag er Borftellungen hat und bag biefe als bie feinis gen nicht bie Dinge find, aber er fett jugleich voraus, baß burch fie die Dinge erkannt werden, wie fie find, so ift er bie naive Synthese von Ibealismus und Realismus. philosophirende Selbstbewußtsein biefer Stufe aber wird Stepfis nach ber einen Seite und Subjectivismus nach ber anbern fein muffen. Es ift biefe Dialettit, die geiftig burchgelebt fein will, damit bie Sonthesis bes Menschenverstandes ihrer selbst gewiß werben konne; benn hatte sie nicht eben biese Amphibolie hinter sich, so ware sie nicht Gewißheit; es ift bieg (unseres Erachtens) gerabe ber Stanbpunct, wo bie Dialektik ihre momentane Berechtigung bat.

Hiermit aber ist das Selbstbewußtsein selbst noch nicht mit sich fertig. Wir haben es bisher blos der selbstlosen Natur gegenüber betrachtet; sein Inhalt waren seine Besstimmungen, also Bestimmtheiten, keine Selbstheiten, sondern das, was objectiv nicht Personen, sondern Naturgegenstände, Sachen sind; so war das Subject auch berechtigt, sich selbst als die Macht der Dinge, als Herrscher und Herr der Natur sich zu behaupten. Das Selbstbewußtsein hat unter den Objecten noch nicht seines Gleichen gefunden; es wird darum auch eben so wenig sich selbst schon ganz gefunden haben,

ober es konnte noch nicht feines Gleichen finden, weil es fich felbft noch nicht vollig erfaßt hatte. Go lange bie Person um fich felbft nur als um ein Ding weiß, hat es auch keine Borftellung in fich, die es objectiviren und barin ein Ande-Das Gelbstbemußtfein als res als Perfon erkennen konnte. Perfonlichkeit erwacht jugleich mit ber Anerkennung eines anbern Selbstbewußtseins als Person und umgetehrt. Es fragt fich, von welcher Seite biefe Potenzirung zuerft ausgeben Begel ftellt bieß als einen Bergang in außerlicher. geschichtlicher Form bar, ber aber eben fo fehr ein innerlis der ift, welcher fich jeboch nicht in einem isolirten Gubjecte fur fich ju Stande bringen lagt, sonbern nur unter mehreren in Wechselwirkung ftehenben, fo jeboch, bag babei beibe zugleich in fich ihr nunmehr rechtsperfonliches Gelbftbewußt. fein gewinnen. Er nennt bieg ben Proceg ber Unerkenn. ung und führt ihn bergeftalt burch, bag im Bufammentreffen ber Subjecte, die einander zuerft nur Gegenstande bes Bewußtseins, wie jedes andere Naturobject find, sich ein Rampf auf Leben und Tod entspinnt, ber jedoch nicht mit ber wirklichen Bernichtung bes Ginen enben barf, weil bamit eben bas, was erreicht werben foll, negirt wurde, namlich bas Bewußtsein ber freien Perfonlichkeit, die ber Starkere auch in bem Schwächeren, weil er boch Mensch und feines Gleichen ift, anerkennen muß und nicht verleben tann, ohne fich felbft Es ift bieg die Dialektik bes Rechtsbegriffs, zu verlegen. welche vielen Schwierigkeiten unterliegt, hier aber in ihrer erften Grundlegung erscheint.

In diesem Proces hat jedwedes Ich für sich als einzelnes Dieses die Anerkennung seiner Frelheit und Selbstständigskeit und zwar von Seiten aller Andern erreicht, und erkennt diese wiederum als seines Gleichen oder als das Gleiche seiner selbst an. Dies ist nun das "allgemeine Selbst beswustsein," das positive Wissen seiner selbst im andern Selbst, deren jedes als freie Einzelheit absolute Selbstständigskeit hat. Alle sind somit an sich und für sich in ihrem Thun und Selbstdewustsein frei für sich, eine atomistische Bielheit von Ichen, aber eben so sehr alle das Gleiche und in ihrem Wesen qualitativ nicht von einander zu unterscheiden, somit

werben fie nun auch fich felbft als allgemeine geiftige Subftanz fuhlen, fich namentlich in ber Familie, Nation, in erhöhten Stimmungen ber Liebe und bes Patriotismus als biefe substantielle Einheit innewerben und bethätigen.

"Damit ift nun die britte und hochfte Sphare bes Bewußtseins erreicht, bas Bewußtsein bes Absoluten ober bie Bernunft, und die Bernunft ift jene Substang aller Sub-Inbem bier bas einzelne endliche Ich feinestheils fich auch als biefes Allgemeine erkennt, erkennt es auch, bag feine früher für subjectiv gehaltenen Bestimmungen in Diesem Gemeinschaftlichen Bestimmungen bes Allgemeinen find; benn jebes 3ch gehort sammt feinem Inhalte zu biefer allgemeinen Substanz, und in diefer ift Mues objectiv wie subjectiv; fie ift fich felbst in sich objectiv ober gegenständlich, und Subjectivis tat wie Objectivitat haben nur Sinn und Bedeutung im Begensage ber endlichen Iche zu einander; mas hier in bem einen subjectiv ift, ift bem andern objectiv, und umgekehrt; aber im allgemeinen 3ch ift Alles subjectiv in ihm, und bieses Subjective alles objectiv unter fich gegenseitig. Es ift nun baffelbe Verhaltniß im absoluten Weltich, welches im endlichen Ich ber subjective Ibealismus mar; wie es hier nur innerliche, subjective ober Gedankenobjecte gab, so ift im absoluten Ibealismus ober Monismus biefer Unterschied unter bem Ibeellen und Reellen aufgehoben, Alles ift eben fo fehr reell als ibeell, und somit vollendet und erreicht, mas die Phanomenologie fich jum Biele geset hatte, "bag bas Wahre nicht als bloße Substanz, sondern eben so febr als Subject aufgefaßt und ausgebrudt merbe."

Dieses vernünftige Denken, welches nun nicht mehr außer der Substanz ist und sie anschaut, sondern selbst die Substanz, b. i. das Subject, ist, welches anschaut und sich bestimmt, ist die Wahrheit alles Wissens, in welcher das Sein und das Denken nicht mehr außer einander, Sein nicht mehr Gegenstand für das Denken, sondern das Denken selbst der Gegenstand des Denkens ist, und darum Sein heißt, an sich aber das Denken selbst ist, welches vom Denken gebacht wird, die sich selbst gegenständliche Vernunft, die nichts als sich selbst vernimmt und bestimmt. Es ist so die Aristos

telische wonous sõs vonosws, das sich selbst benkende Denken, ober die sich selbst wissende Wahrheit, absoluter Idealismus, der an sich selbst absoluter Realismus ist, eine Identität, in welche diese Gegensätz zusammengefallen sind, um ewig sich selbst wieder zu erzeugen, ohne daß damit eine Duplicität der Principien gesetzt ware, denn das Erzeugen der Gegensätz, oder kurzer das Sich-selbst-Entgegensetzn, die absolute Regativität selbst, ist das eine absolut sich selbst bewegende Princip.

## Funfzehnte Vorlesung.

## (Begel. Fortfegung.)

Bis hierher verfolgen wir ben Gang ber Phanomenologie, um nun mit bem gewonnenen und gerechtfertigten Princip, ber Iventitat bes Dentens und Seins, an bas Syftem felbft zu Wir konnen hierbei ben Umstand nicht unerwähnt lasfen, baß Begel bas Ganze, fo wie auch meift bie einzelnen hauptabschnitte bes Syftems mit einer vorläufigen schematis schen Ueberficht ber Gliederung ober Gintheilung beginnt, aber auch nicht vergißt, bie ausbruckliche Erklarung hinzuzufügen, baß folche Borausnahmen nur ben Werth einer hiftorischen Ungabe haben, nichts über Biel und 3wed ber Untersuchung im Boraus bestimmen und somit für nichts weiter gelten follen, als etwa eine vorgebruckte Inhaltsanzeige; benn wurde man fie als etwas zur Sache Gehoriges betrachten, fo liefe bieg ber Forderung zuwider, bag bie Philosophie fich burchaus aller Borurtheile zu enthalten und ruhig abzuwarten habe, wohin bie methodische Entwickelung mit Nothwendigkeit führen werbe. Sie barf nichts vorausseben, muß baber mit bem Merabstracteften, Beersten, ja mit bem Nichts felbst beginnen und es ber Rraft ber Methobe überlaffen, wie biefer Unfang fich fortent: wickeln und zu einem immer concreteren und vollkommneren Organismus selbstwuchfig sich gestalten werbe. Der Anfang bes Systems ift baber von bem ber Phanomenologie auf eine einleuchtenbe Weise verschieben; in biefer mar es bas mitten in bie Birklichkeit hineingestellte Bewußtsein, ber fich nur in bie Anfange feiner Bilbung gurudfetenbe, an fich aber ichon phis losophisch gebildete Geift, ber burch biefes Abstrahiren von sich felbft in eine Art von Spannung gerieth; hier ift es ein rein objectiver Anfang, ein leeres, bestimmungsloses Sein, dem das philosophirende Subject auf keine Weise zu nah treten und sich einmischen soll; es ist zwar, wie wir freilich schon wissen, an sich die Identität von Sein und Denken, aber dieses unser Borauswissen liegt, wie die Phanomenologie selbst, durch die es gewonnen wurde, außerhalb des Systems und der Sache; jener Ansang ist ausdrücklich als das abstracte, unmittelbare, objective Sein bestimmt und weiter nichts dabei zu denken und einzumischen, jeder Gedanke an ein bestimmtes Ziel, an einen schon gegebenen Endzweck fern zu halten.

So mussen wir benn, um nicht etwas in das System hineinzutragen, was nach der Ansicht des Urhebers nicht darin
liegt, auch uns aller Nebengedanken und Boraussehungen streng
enthalten und, indem wir von der ersten und einsachsten Kategorie, dem niedrigsten und "schlechtesten" Sein ausgehen, uns
der genetischen Kraft der Methode getrost überlassen. Wenn
wir dessen ungeachtet vorher das Ganze, Ansang, Mittel und
Ende, ins Auge fassen, so kann dieß im Sinne Hegel's nicht
geschehen, um somit das Ende oder Ziel auf verstohlene Weise
gleich mit in den Ansang aufzunehmen, sondern eben nur, um
uns zur bequemeren Drientirung einen vorläusigen Urberblick
zu verschaffen.

Wir haben bereits in ber Phanomenologie von der Methode schon so viel erfahren, bag überall zuerst bie Sache ober ber Begriff in feiner Unmittelbarkeit, in feinem Unfich, auftritt, fich sodann urtheilt ober in feinen Gegensatz zergeht, und zulett aus biefen Gegenfagen wieber zufammenschließt. Zus biefer Methode felbst ergiebt sich auch die univerfelle Glieberung bes Systems. Das Absolute, bas Sein-Denken ober bie Ibee hat sich burch die brei Momente hindurch zu bewegen und sich ju zeigen als Ibee erstlich an und fur sich, zweitens in ihrem Andersfein ober in ber Objectivitat, Aeugerlichkeit, brittens als Die aus ihrer Meußerlichkeit in fich felbst zurudgekehrte Ibee; als erstere ift fie bie reine logische Ibee, bas Denken im engern Sinne-als solches an und fur sich; als zweite ift fie bie Idee in ihrer Meußerlichkeit, in bem Abgefallenfein von fich felbst in ein zeitraumliches Außereinander: Die Natur; und als britte ber Geift. Demnach hat die gange Philosophie, ober

bas im Denken sich selbst vollkommen erfassende Denken, brei Haupttheile: Die Logik, welche jedoch bei Begel, wie man leicht fieht, zugleich die Bedeutung ber Metaphysik hat, bie Maturphilosophie und die Geiftesphilosophie. Betrachten wir namlich bie materiellen Raturgegenstände als folche, wie fie an fich find, fo find wir Betrachtenbe gwar bahinter gekommen, mas fie an fich fint, und tennen ihr inneres Wefen, allein fie felber kennen sich nicht, sie find fur fich nicht ba, sonbern nur fur Undere; bas in ihnen wirkenbe und (wie wir wiffen) bentende Wefen, Die abfolute Ibee, ift in ihnen vor fich felbft verhullt, erfaßt sich nicht felbst; sie ist eben nur ba schlechtbin, ohne zu fein, wie fie eigentlich fein follte, namlich fur fich; die Natur alfo ift bie Idee in ihrem Unbersfein. Diefem Naturzuftanbe fteht gerabe gegenüber ber Buftanb ber Ibee als bes abstracten, reinen Denkens, wo fie nur bei fich felbft und nicht im Anderssein ist, ober bas Anderssein noch in sich selbst hat (als Gebankenobjecte). Wenn sie nun als solches auch anfangs glaubt, baf fie fich als subjectives Denken bloß in ihrer Subjectivitat erfasse und nichts gemein habe mit bem objectiven und wirklichen Sein, so zeigt fich boch eben in dieser Sphare ihres Denkens selbst alsbald die Unwahrheit dieser Unficht, und fie fieht ein, daß das Wefen und Wirken, das wirkliche und mahre, eben nichts Underes ober von ihr Berschiedes nes fei, und fie erfaßt fich bemnach, burch ihr eignes Denken bahin geleitet, am Ende ber Logik felbft als bas subjective und objective Thun, oder als bas einzig mahrhaft Wirkliche, mas und wie es an fich selber ift - als Geift. Der Geift ift fomit die Ruckfehr aus bem Underssein jum Un = und Rur-sich-fein, und biefer in fich felbst ewig jurudfehrende Schluß ift bie Synthese bes logischen und naturlichen Verlaufs, welche ben britten Theil bes Spftems, Die Geiftesphilosophie, ausmacht.

Innerhalb jedes dieser drei Haupttheile wiederholt sich nun dieselbe rhythmische Bewegung und bringt eine gleiche Dreistheiligkeit hervor. Die Logik hat es zu thun a) mit der ersten Unmittelbarkeit oder dem Sein; b) dieses urtheilt sich in den Gegensatz des Wesens und der Eristenz, und diese gehen zussammen c) in den Begriff, den wir seiner eben so realen als idealen Bedeutung nach als den lebendigen sich in sich selbst

schließenden Kreislauf ber Momente vorläufig icon tennen gesternt haben.

Eben so die Naturphilosophie. Sie zerfällt in die Mechanik, b. h. in die Lehre von dem außerlichen Berhalzten des vielen Einzelnen, wobei jedes als ein Ganzes und Selbstständiges erscheint; in die Physik, welche der logischen Kategorie des Wesens entspricht, und in die Organik, welche den realen Begriff, als immanenten Selbstzweck, oder den Proces des Erdz, Pflanzenz und Thierlebens umfast.

Die Geistesphilosophie endlich entwickelt zuerst das Sein des subjectiven Geistes oder das, was man sonst gewöhnlich unter Psychologie versteht; sodann, wenn auf diese wesentlich in der Phanomenologie dargelegte Weise das Individuum bis zum Vernunftbewußtsein gekommen, wird nun der objective Geist, d. i. eben diese Vernünstigkeit als eine in dem geselligen Vereinleben der Menschen auch außerlich organissirte dargestellt, um endlich im Schluß des Ganzen, in der absoluten Wissenschaft, sich als den allgemeinen geistigen Proces der Kunft, Religion und Philosophie, welcher das atherische Leben des Geistes selbst ist, zu vollenden.

Jebe bieser neun Abtheilungen bes Syftems gliebert sich methobisch eben so wieder in felbst zu brei Momenten, biese wieber in brei, und sofort bis in bas Speciellfte, wovon nur in ber Naturphilosophie eine Abweichung zur Biertheiligkeit vorkommt. Konnte es nun bei biefer Spftematik ben Unschein gewinnen, als sei es bamit auf immer bestimmtere und speciellere Individuation des Einzelnen abgesehen, und als wurde bas Einzelne nur aus bem Gangen bestimmt und begriffen, fo ift bieß boch, falls unter bem Gangen ober Allgemeinen ein ichon im Unfang ausgesprochener Endamed verftanben wurde, nicht der Fall, sondern die Entwickelung lauft ftracks an bem Faben ber einzelnen Rategorieen fort, fo baß aus bem Abstracteren bas Concretere, aus bem Nieberen bas Sohere, aus dem Unvollkommneren bas Bollkommnere lebis glich fraft ber Methobe, b. i. mittels Regationen, geboren gu werben scheint, ohne bag es bagu ber Befruchtung irgend eines Andern, fei es Empirie, fei es vorausgefetter Endzwed, beburfe; bas Syftem und bie Methobe begnugt fich mit ber

Erklarung, baß in ber Kategorie bes Anfangs, bem abstracten Sein, aller zu erzielenbe Inhalt vermöge ber an sich seins ben Ibentität bieses Seins mit bem vernünftigen Denken, implicite ober an sich schon liege, und verweist im Uebrigen auf bas logische Experiment ber Entwickelung, welcher wir nunmehr, so weit es in ber Kurze möglich, nachgehen wollen.

Die Logik beginnt mit ber allereinfachsten Abstraction, bem Sein. 3mar wiffen wir wohl, bag biefes Sein ibentisch ift mit bem reinen Denken ober bas Denken an fich ift, aber fo, wie es zuerft hier auftritt, zeigt es uns noch nichts bavon, und wir werben nicht gewahr, bag bas Sein, welches hier vorschwebt, eben ber Refler bes Denkens felbst ift, welches sich in ihm objectivirt. Das Denken ift von bochst beweglicher, sich felbst bestimmender Natur, bavon aber ift in bem Sein auf ben erften Unblid noch nichts mahrzunehmen; fie wird fich jeboch balb zeigen, wenn wir aufmertfam barauf hinbliden und sehen, mas vorgeht; benn wir haben nichts au thun, als die Bermandlungen bes Seins zu beobachten. Diefes verhalt fich jum Denten, wie bas Prabicat jum Gubject im logischen Urtheil, es fagt aus (prabicirt), was bas Subject fei; es ift bas angeschaute 3ch fur bas anschauenbe. ber Refler bes Auges im Spiegel fur bas febenbe Auge; fo wie dieses seine eigene Geftalt und Bewegung nicht unmittelbar, sondern nur in feinem Spiegelbitbe erblicken kann, und biefes genau nur wiedergiebt, mas jenes felbst hineinschaut, so wird fich auch in biefem objectiven Sein nach und nach bie gange subjective Ratur bes Denkens offenbaren.

Buerst also, was ist bieses Sein, ober was erblicken wir in ihm? Wir können nur sagen, daß wir noch nichts in ihm unterscheiden, ja daß wir es selbst nicht von dem leeren, reinen Nichts unterscheiden können. Wir legen das Sein allen möglichen Dingen, allen Qualitäten, ja allen Gedanken ohne Unterschied als Pradicat bei, d. h. wir sagen von Allem: es ist, Allem kommt das Sein zu, nicht etwa im eminenten Sinne, daß so viel damit gesagt sein sollte, als: es ist selbstständig, ewig, absolut für sich, sondern in der allgemeinen und ganz unbe-

stimmten Bebeutung, in welcher die logische Copula von allem nur Möglichen gebraucht wird. Sondern wir alle anderen Pradicate, wodurch Gegenstände naher bestimmt werden, ab, so bleibt am Ende nur dieses gemeinschaftliche, aber auch in der That nichtssagende Sein übrig, was wir von Allem ohne Unterschied noch pradiciren könnten. Dieses Sein ist also die reine Bestimmungslosigkeit, es ist das Denken, welches nichts denkt, das Schauen, welches geradeaus schaut, ohne irgend etwas zu erblicken; es ist, als sahen wir in den weiten Himmel hinein, von dem wir nicht einmal sagen könnten: er ist blau, oder er ist nicht die Erde, oder er ist nicht wir selbst; denn von Allem haben wir hier rein abstrahirt, alles Andere rein vergessen, und somit haben wir Nichts, womit wir diese Objectivität vergleichen und woran wir sie unterscheidend des stimmen könnten.

Dbicon wir nun meinten, an bem Gein etwas Feftes und Selbständiges, namentlich aber bas gerade Gegentheil vom Richts zu haben, fo werden wir boch auf biefe Beife gewahr und zu bem Bekenntnig genothigt, bag in ber That bieses Sein — Nichts fei. Sein und Nichts ift also ibentisch, b. h. das vermeintliche Sein hat sich vor unseren Augen in bas Nichts verwandelt ober als Nichts gezeigt; es ift ganz und gar zu Nichts geworben. Das Gein hat nicht etwa blos feine Grenze an bem Nichts, fo bag hier bas Sein und bort bas Richts mare, und bas Gine anginge, wo bas Undere aufhort, beibe aber fich ausschloffen; nein, es ift vielmehr Eins und baffelbe, eodem loco et tempore; ich mag es nun Sein ober Nichts nennen, ich meine bamit nicht zwei, sondern Gins und baffelbe. Dieg also ift ber contradictorische Widerspruch felbft, als gefetter, baseiender, ber fonft in ber Logik fur bie absolute Unmbalichkeit galt, namlich, daß Sein und Nichtsein baffelbe fei. Und bennoch ift es fo. Gerade biefer Wiberspruch ober biefes actuelle Sichfelbft-widersprechen ift, es ift die Bewegung bes Dentens, bie absolute Negativitat, bas continuirlich sich sich selbst (se sibi) Entgegen = ober Biberfeten, Spalten und Urtheilen, bie Sub-objectivitat bes 3chs in sich felbst.

Damit aber haben wir gerabe bas gewonnen, mas wir

suchten und was sich ergeben mußte; benn siehe da die bewegliche Natur des Denkens selbst in ihrer ersten und reinsten Weise. Sie ist uns unvermerkt selbst zum Object der Anschauung geworden, sie erscheint als das Werden. Im Werden ist Sein und Nichts aufgehoben, d. h. zugleich ausbewahrt und enthalten; denn analysiren wir das Werden, so zeigt sich, daß es ein Entstehen-Vergehen und Verzgehen-Entstehen ist, ein continuirliches Uebergehen aus dem Sein in das Nichts und ein continuirliches Herkommen aus dem Nichts in das Sein.

Dieß ist die erste Trilogie: die Einheit des Seins, Nichts und Berdens oder der Position, Regation und Limitation; nur daß man, wie gesagt, unter letterer keine außerliche Begrenzung, sondern das innerliche Sichunterscheiden dieser Bewegung oder dieses Schwanken und Schweben zwischen Sein und Nichtsein selbst zu denken hat. Wir haben an dieser ersten methodischen These, Antithese und Synthese, worden die lettere in einem sich nach und nach naher bestimmenden Proces oder Fluß besteht, zugleich ein Beispiel oder Schema für alle solgenden und werden diese leichter verstehen, wenn wir auf jene einfache Gedankenbewegung zurückblicken.

Was also anfangs als ein einsaches nicht zu sagendes reines Sein erschien, ist nunmehr schon ein in sich bestimmteres geworden; es hat sich als Resultat des vorigen Processes nun dieß gezeigt und gleichsam als Product von Neuem zu Ruhe gesetz, daß das Sein, was wir meinten, richtiger und bestimmter nur ein Dasein zu nennen ist. Dasein ist ein Hier= oder Jeht=, ein — freilich noch immer nicht näher zu bezeichnendes — nur demonstratives Dieß=sein, so wie es als Gegenstand uns auch in der Phanomenologie zuerst vorschwebte. Somit ist es das, was sich von jedem bestimmten Sein oder Etwas aussagen läßt — von jed wed em Etwas — b. h. es ist dieß allgemeine Prädicat, welches aussagt, daß es eben nur ein Da= oder Hierseiendes ist.

In diesem blogen Dasein ist aber bas Verschwinden, bas continuirtiche Enden, welches im Werden lag, mit enthalten, und jedes Etwas ist vermoge dieses seines Pradicats des blossen Diesseins ein Endliches; wodurch es sich von anderem

Endlichen unterscheibet, das ist eine bloße Qualität, ja genau betrachtet, ist es selbst nur eine Qualität, und dieses Wort in seiner allgemeinsten Bedeutung heißt nichts weiter als Nichtso oder Anderssein — nämlich als Anderes. Wir könnten sein Dasein gar nicht bemerken, Etwas gar nicht unterscheiben, wenn nicht entweder zugleich oder successiv auch Ansberes da wäre, an welchem es eben nur zu unterscheiden ist oder objectiv vielmehr sich selbst unterscheidet, denn nur dar um unterscheiden wir es. Auf das vorige Beispiel zurücksommend, können wir nun sagen: der Himmel ist blau, denn er ist etwas Anderes nicht, z. B. nicht grün, wie die Erde. Was aber, von allen Beispielen abgesehen, im Allgemeinen und logisch als die Natur des Daseienden ausgesagt werden muß, ist dem Obisgen zusolge die Endlichkeit, worunter zugleich die Veränsberlichkeit zu verstehen ist.

Das Dasein ober bas bestimmte positive Etwas und ans berseits bie Negation beffelben, bie Grenze ober Enblichkeit, haben nun auch zusammenzugehen zur Synthefis. boch bas Andere bes Etwas felbst ein Anderes, ober weil Etwas immer wieber von etwas Anderem, Endliches von Endlichem begrenzt ift, fo tritt bier zunachft eine endlose Endlichkeit, ein immer fortgehendes Underssein ein, welches felbft kein Enbe nimmt und beghalb als Unenblichkeit erscheint. Endlichkeit und Unendlichkeit werden zwar gewöhnlich als Gegensate genommen, bie einander vollig ausschließen und nur abwechselnd in Gebanten eintreten. Damit mare aber nur ein endloser Bechsel von Position und Regation ober ein fich gegenseitig Abgrenzen bes Endlichen und Unenblichen vor bie Unschauung gebracht, ein Progressus in infinitum, ben begel bie schlechte Unenblichkeit nennt; benn man kann fich leicht überzeugen, daß man damit noch nicht die wahre Unendlichkeit gebacht hat, wenn man fie ba, b. h. an bem Orte ober in bem Beitpuncte aufhoren lagt, wo die Endlichkeit anhebt, fo bag jene gleichsam jenseits, biese bießseits fei; sobald eine burch bie andere begrenzt und aufgehoben wird, wird die Unendlichkeit selbst wieder zur Endlichkeit. Bas gefordert wird, ift eben fo eine Ibentitat von beiben, wie fich im Berben, als ber Synthese von Sein und Nichts, ergab. Die wahre Unenblichkeit und zugleich bie Bahrheit bes Dafeins - mithin auch zugleich bes barin aufgeloften Geins - ift alfo, bag bas Unenbliche als fletiges Uebergeben in qualitative Bestimmtheis ten gefaßt wird, und gwar aus einer in bie andere, fo bag es bamit nicht aus fich hinaus, sonbern in fich mit fich selbst zu-Es ift biefes Sich-verwandeln felbft; benn eben fammen geht. weil es burch und burch Bestimmtheit ober sich von fich felbft unterscheidenbe Endlichkeit ift, ift jebe einzelne biefer Bestimmtheiten, wenn fie erlifcht, burch biefes Erlofchen bas Gegentheil ihrer felbft, b. h. bas nicht geworben, mas fie vorher mar, ober bas geworben, mas fie vorher nicht war, sondern was vorher die ihr außerliche anbere mar; biefe anbere mar aber gerabe bas nicht, mas bie erfte war, also gerabe bas, wozu nunmehr bie erfte geworden ift, fo daß nun eine jur andern gegenseitig geworben, ober im Gangen genommen - und bieg ift eben bie wahre Unendlichkeit ober bie Beranberung - bas allgemeine Werben wieder ba ift, nur mit bem Unterschiede, bag es ein bestimmtes, qualitatives Werben, sich in fich felbft Beftimmen, ober mit Jacob Bohm zu fprechen, ein Qualiren ift.

Damit ware auch bie zweite Phafe bes Geins vollgogen, und bas Resultat berfelben fest fich als ruhiger Rieberichlag ab, aber nur, um fogleich ben Proceg von Reuem ju beginnen. Diefes Resultat ift bas Furfichfein. Das Fürsichsein ift eben jene unendliche Beziehung auf fich felbft, welche fich im Unendlichen als unmittelbare Gelbftbestimmung erwies. Es ift hier nichts Meugerliches und Unberes mehr, auf welches bas Unenbliche fich bezoge; bas Unendliche muß bas Gange fein und fann fich nur auf fich felbst beziehen, sich nicht mehr von Underem, fondern nur in fich felbft unterscheiben, es ift biefes burch und burch bewegliche Beziehen felbft. Go erscheint bas Burfichfeienbe querft als Gins, eine, alles Unbere wieber ausschließenbe Ginfachheit in fich. Wir erkennen hierin die nunmehr entbullte Natur bes Geins, namlich, bag bas, mas wir eigentlich mit bem Sein meinten, biefes Fursichsein, auf sich felbft, nicht auf Unberes Bezogensein, nicht auf Unberem Beruhen und von biefem Abhangigfein, fonbern biefe Gelbft-Chalpbaus, bifter, Entwidel, b. Bbilofopbie. 24

skåndigkeit ist. Es ist das Sein, welches 3. B. der Atomiker seinen Atomen ober Monaden zuschreibt; negativ auss gedrückt: eine ganzliche Unabhängigkeit von Anderem, positiv: ein ganzliches Fürsichsein und in sich Gravitizen.

Aber man hat fich baran ju erinnern, bag in biefem Furfichfein bas Dafein und bie Unendlichkeit aufgehoben, bag es alfo nicht bas abstracte Sein ift, welches ber Atomiter feft= halten mochte, aber vor bem Proceg bes Werbens und Uebergehens in Underes nicht retten fann, in welchen es unwider= ftehlich hineingezogen wird, um baraus endlich in diefer be-Jedes Wesen ift bas stimmteren Gestalt wieder zu erstehen. in fich, was alle andern find, ober jedes, fur fich allein betrachtet, murbe jum Ill in fich felbft und mithin wieder ju bem Gesammtinhalt, welcher fo eben als außer ihm seiend vorgeftellt murbe; und eben biefe bialeftische Erscheinung ift ber Proceg, der fich auch hier wieder entspinnt. Betrachte ich ein Gins fur fich, fo ift es bas Musichließen ober Abftogen aller anderen Gins von fich, benn bas positive fich auf sich Beziehen, biese Attraction ober Contraction in sich, bas sich in sich Bufammenhalten ober bie Gelbsterhaltung ift zugleich und an fich felbst die Repulsion des Undern. Man ichaue in einer Gub= ftang mehrere Moleculen fich bewegen; indem jede berfelben bie fie junachst umgebenden Theile ber Fluffigkeit an fich und in fich hineinzieht, werden diese von den andern Moleculen fich zu entfernen, nach entgegengefesten Seiten auseinander gu weichen, mithin fich abzuftogen scheinen, und biefe felbige Bewegung, die als Repulfion erscheint, ift zugleich eben jenes Ungezogenwerden. Repulfion und Attraction find also iden= tisch, und in biefer Ibentitat hat fich bas erfte Sich-auf-fich-beziehen, so wie bessen Negation (die Repulsion) abermals zum Proceg vereinigt; jene Gegentheile find nicht als zwei burch einander wirkende Rrafte und Principien, welche gufammen die Materie constituiren, fondern bialektisch als eins und baffelbe, als biefe Regativitat ju benten, von welcher fie bas anschaulichfte Bild geben. bemioGein meinten bieles

Dit bem Fürsichsein ist ber erste Theil ber Seinlehre ober bit sogenannte. Du alitat vollendet. Wir haben bieselbe

burch die Momente seber einzelnen Shese verfolgt, um baran zugleich Beispiele von der dialektischen Methode zu geben. Wie sich dieselbe zwischen den Momenten jeder einzelnen Kates gorie bewegt, so waltet sie auch zwischen diesen Kategorieen selbst und wir schreiten nun mit etwas größeren Schritten die folgenden Stusen auswärts.

Die Qualitat, wie fie fich zulett im Fürsichsein zeigte, war bas Sein ber Dinge felbft, in feiner Bahrheit erkannt; bie Unterschiebe ber Objectivitat, bie wir Materie nennen, bestehen in Qualitaten, fie find felbst burch und burch qualitativ, bie Qualitat ift mit bem Gein ibentisch. Diese Ibentitat ift nunmehr zu negiren. Die Negation ber Qualitat ift jeboch nicht Regation schlechthin, so bag burch fie bas abstracte Nichts wieder eintrate, sondern fie ift biese bestimmte, b. h. nur bas gerabe Gegentheil ber Qualitat ober jener unmittelbaren Einheit ber Qualitat und bes Seins, fo bag biefe Ginheit es ist, welche aufgehoben wird, wodurch bie Qualität als eine bem Sein, b. i. aber bem qualitativ bestimmten Sein felbft, gleichgiltige, von ihm unterscheibbare, gefest wird, b. h. bie Qualitat zeigt fich als Quantitat. In biefe ift bie Qualität selbst übergegangen; Die Quantität ift baffelbe, als was zulett die Qualität sich zeigte, die Attraction und Reputfion berfelben geht bier in die beiben Momente ber Stetigfeit und Discretion uber, in beren wechselseitiger Beziehung alles Riguriren und Rechnen besteht. Die bestimmte Quantitat, bas Geoffer= ober Kleinersein, ist fo etwas, woburch bie specifische Qualitat ber Stoffe und biefe felbft gar nicht verandert zu werben icheinen; man kann mehr ober weniger bon einem und bemfelben nehmen, ohne bag fich baburch bie qualifative Natur beffelben in eine andere umfette. Die Große ist ihrer Natur nach bas außerlich Bestimmbare; jede Große seigt fich fofort als bestimmte Große ober Quantum. Der Unterschied ber Große ift aber überhaupt und lediglich mur Die Grenge. Diefe Grenze ober Bestimmtheit ber Quantitat kann aber - wie wir bieß als aus ber Mathematik bekannt voraussehen - entweber eine extensive ober intenfive Großenbestimmung fein, welche lenture Grab genannt wird, eine Beftimmtheit, Die grour an fich noch keine inmere, Befendober Naturbestimmung bes Etwas ausbrückt, sondern nur an dußerlichen, ebenfalls blos quantitativen Bestimmungen bemefsen und bestimmt wird — z. B.  $10^{\circ}$  Kälte oder der zehnte Grad ist diese Intensität nur in Bezug auf den neunten oder elsten Grad, u. s. f. . — aber doch schon der Qualität wieder näher getreten ist, welche oben in der Quantität gänzlich versschwunden zu sein schien. So ist die Kälte überhaupt nur Kälte, die Wärme überhaupt nur Wärme durch ihren Grad, also durch quantitative Bestimmung, und es ist nun zu sehen, wie durch Veränderung der Quantität auch zugleich die Quaslität, und durch Veränderung der Quantität auch zugleich die Quaslität, und durch Veränderung der Qualität auch zugleich die Quantität eine andere wird; so wird z. B. das Sis durch eine Veränderung des Wärmegrades zum tropsbar slüssigen Wasser, das Wasser geht in Qämpse über u. s. w.

Der Grab, als eine quantitative Bestimmung, woran eine gewiffe Qualitat geknupft fein foll, zeigt fich somit in feiner Bahrheit als die Bestimmtheit bes Dages. Mag aber ift ein Berhaltniß zweier Quanta zu einander, und bieß zeigt fic am reinften und vollkommenften in bem Potengverhaltnisse, der Wurzel ober Quadratzahl. Inmitten ber Quantis tat, welche nur ein burchaus außerliches und gleichgiltiges Berhalten ber Bahlen ju einander ju befaffen ichien, machen fich also boch burchaus bestimmte und unveranderliche Berhaltniffe von Quantis zu andern Quantis geltenb, und die Cubitwurzel g. B. ift nicht ein außerlicher Magftab mehr, sonbern ein inneres Gefet bes Bachethums ober ber Bermehrung, nach welchem felbft bie fogenannten unendlichen Großen bestimmt Das Grundverhaltniß ber Quantitat überwerden können. haupt, welche fich eben als Continuitat und Discretion ober als Einheit und Bielheit zeigte, zeigt fich alfo gulett am beftimmteften in bem Potenzenverhaltniffe, wo nicht mehr mit Quantis als folden, fondern mit beren Berbaltniffen (Erponenten) gerechnet wird, wodurch biese abstracte Kategorie in fich wieber Salt und Glieberung, ja bie größte Beftimmtheit gewinnt, welche sie von Neuem als Ausbruck ber Qualität erscheinen, ober vielmehr felbft wieder mit biefer aufommengehen läßt. So zeigt fich u. A. beutlich in ben flochiometrischen Bezeichnungen chemischer Berbindungen, wie die Qualität unmittelbat

von quantitativen Werhaltuiffen abhangig ift, ober eigentlich felbst in biesen besteht, und bas Specifische (bie Qualitat) selbst quantitativer Natur, ein inneres Maß, ein Berhaltniß zu sich selbst ift.

Indem also die Qualitat burch die Quantitat und biese burch jene bestimmt, eine mit ber anbern jugleich veranbert wird, zeigt fich auch hier wieber ber bekannte progressus in infinitum: aus jedem über ein bestimmtes specifisches Dag binausgehenden Quantitatsverbaltnif murbe namlich ein anberes und neues Quale entftehen und biefes bei fortgefetter Bergrößerung wieber in ein neues übergeben, u. f. f. in's Unenb. liche. Dieser Proceg in's Unendliche aber findet hier, wie überall, wo er eintritt, feine Auflofung barin, bag auf ben babei stattfindenden Act felbft reflectirt wirb. Much hier geschieht im Grunde weiter nichts, als eben biefes Abwechseln ober Sin = und - Bergeben zwischen zwei entgegengesetten Beftimmungen, eine Reciprocation, bie, man mag fie wiederholen, fo oft man will, ju teinem Biele führt und bas erfte Dal gerabe so viel bebeutet, wie bas lette Mal. Diefe Bewegung felbft also, wie fie ift, ift bie festzuhaltenbe Synthese, ber Gebanke, ber wirklich gebacht wurde, bas Wahre; und somit hebt fich benn auch die Rategorie bes Mages, als ein Beziehen zweier quantitativ = qualitativen Bestimmungen auf einander an und für fich auf zu ber Bewegung bes Reflectirens felbft. Es ift biefelbe Bewegung, welche icon fruber bei'm Rurfichfein als Attraction und Repulsion, bann bei ber Quantitat als Continuitat und Discretion stattfand; hier aber, im Mage, ift sie objectiv burch bie Sache selbst vollends in's Rlare getommen, ba bas Dag fich unmittelbar felbft als ein Beziehen ameier Seiten, bie aber an fich Daffelbige find, name lich Quanta, barftellte; alfo als ein Beziehen bes Bezogenen auf sich felbft, so bag bie Quantitat nun als ein einfaches Sich auf = fich = felbst = beziehen ober Sich = zu = fich = felbst = verhal= ten, somit aber als zuruckgegangen in Qualitat ober mit berfelben ibentisch zu fein fich erweift.

Mit dieser Ibentitat haben wir aber eine neue, hohere logische Stufe erreicht. Mit der Qualitat, Quantitat und der ten Synthesis, bem Magproces, ift ber erste logische Enclus,

vie Sphare des Seins überhaupt, vollendet. Ihr Resultat war die Bewegung der Resterion in sich seibst, und diese, obsjectivirt oder gesetht, ist das Wesen. Phanomenologisch bestrachtet, sind wir von der Stuse des unmittelbaren Anschauens auf die des Verstandes getreten.

Wenn bisher Alles, mas wir vor bie Betrachtung jogen, neben und außer einander zu liegen ober fucceffit einander Plat zu machen und zu verschwinden schien, sobald ein Reues eintrat, gleichwie in ber sinnlichen Unschauung, wenn bas Gine, 3. B. ber helle himmel, hervortritt, bas Andere, die Trube, vergangen ift, ohne bag eines ber Grund bes anderen ift, noch fich in und mit bem anbern prafent zu erhalten vermag, fo anbert fich jest biefes Berbaltnig ber Teugerlichkeit in bas Gegentheil um, in bas In - und Miteinanbersein bes Entgegengesetten, und bie nunmehr zu betrachtenben Beziehungen find vielmehr concrete Ibentitaten zweier zugleich in, mit und burch einander existirenden Momente. Borber war bas Unschauen noch unmittelbar, b. h. felbst noch nicht objectivirt; bas schauende Subject fab nicht bas Schauen selbst, sombern nur beffen Bestimmungen, Die Objecte; jest fieht es aber bas Schauen ober Bestimmen und boffen Bestimmungen zugleich, beibes objectiv, und die Objectivitaten, welche nun auftreten, find ober bedeuten eben diese objective Ginheit von Bestimmen und Beftimmtheit.

Mit dem Wesen — wobei man, um die bewegliche Natur desselben zu erkennen, an den Insinitiv des veralteten Zeitswortes benken mag — eröffnet sich ein tieferer Einblick in die Natur des Absoluten oder schlechthin Seienden, und wir bleiben nicht mehr dabei, es unmittelbar als Sein oder Dasein auszusprechen, sondern nennen es nun Wesen, damit eben jene Doppelnatur, innere Zwiespaltigkeit oder Gegensählichkeit bezeichnend, die nun in der Sache wie in den Benennungen selbst ausgeprägt liegt, welche wir sortan zur Bezeichnung des Absoluten brauchen. Diese nämlich sind durchweg Resterionsbegriffe, relative oder correlative Begriffe, Correlata, die ihr Reserens, ihre Antithese nicht mehr blos versteckter Beise oder blos an sich, sondern ausdrücklich auch für sich zur Schau tragen. Die Bestimmungen, weiche das Besen annimmt,

find baber von anderer Ratur und haben einen anderen Charafter, als bie in ber Sphire bes Seins; bort waren biefe Bestimmtheiten ober Qualitaten unmittelbar bas Bas, welches ift, verschwindet und zu Anderem wird; hier bagegen find bie Beftimmungen burch bas Befen felbft gefest, indem es felbft in fie gergeht, in ihnen fein eigener Bieberschein ift; benn ba teine von biefen Antithefen, 3. 23. Urfache und Wirtung, ohne bie andere fein tann, fo erscheinen fie eine von ber andern bebingt und abhangig, keine fur fich allein verträgt bie absolute Position - a ift nur burch b, und b burch a; es fehlt alfo. in biefer Rategorie eigentlich bas mahre Sein, Rurfichsein und wahrhafte Selbstbestehen, was fich erft in ber britten Sphare, in ber bes eigentlich fogenannten Begriffs, wieberfindet; hier findet im Grunde nur bas Scheinen, nicht bas mabre Sein ftatt. Das Befen offenbart fich junachft als bas Reflectiren felbft, als bie Thatigfeit bes Sich = polarifirens, Sich : in - fich : entgegensetens, Theilens, ober als biefe, abet noch unmittelbar und an fich vorgebende Regativitat. Das Befen ber Dinge, kann man alfo fagen, ift ber Berftand ber Natur, es ift baffelbe Thun, wie ber Berftand in uns, namlich ein Ur theilen, Sich unterscheiben, Reflectiren, inneres Bieberspiegeln ober In-fich - fcheinen.

Es ift nun die eigenthumliche Natur aller ber bier gur Sprache kommenden Reflerionsbestimmungen nacher in's Auge au faffen. Bir fahen: als Correlata hat jedwede nur mit und burch bie andere ihr Bestehen und Sein, nicht für sich allein. Diefes Bedingtfein einer burch bie andere ift es, mas ber Berftand gewöhnlich nicht gehörig beachtet; er fest fie vielmehr vermoge feiner Natur, Alles zu unterscheiben, auch als unterfchiebene und felbstftanbige Wefen gegen einander, nicht bebentenb, baff, fo ifolirt hingestellt, feine fich felbft halten kann. Dieß ift die fich selbst widersprechende Ratur aller Reflexionsbestimmungen, welche bei innerlicher Ginheit boch immer ben Schein von isplirter Gelbstfanbigkeit gegeneinander behaupten, weil fie junachft noch aus ber Kategorie bes blogen Dafeins bertommen; aber bie Rategorie bes Wefens ift es auch, in wetder jener Schein vollende abgeftreift und biefe Reflerionsbeftimmungen vermoge ber Dialektik, b. h. ihres eigenen fich im Denken in einander Aufhebens, vollends übergeleitet werben sollen in die Sphare bes eigentlich und im engeren Sinne so zu nennenden Begriffs.

Diejenigen Gegentheile nun, welche hier gemeint finb, betreffen ben bestimmten Gegensat von Subiffereng und Different, Ibentitat und Unterschied, Materie und Form, Innerem und Meugerem und besonbers vom Positiven und Negativen überhaupt. Unter Befen benkt man sich freilich wohl junachft insgemein bas Subftrat, welches gewisse Bestimmtheis ten an fich habe ober biefem zum Grunde liege. ftimmtheiten, Geftalten, Formen, tonnten aber abgesondert für fich allein gar nicht bestehen, nicht fein; fie find vielmehr fur fich bloger Schein, in Bezug aber auf bas Befen bie Ericheinung beffelben. Sie find mithin vom Befen gar nicht zu trennen, allem vorhandenen Scheine muß auch ein Reales, Wefenhaftes jum Grunde liegen, ober, wie herbart es ausbrudte: wie vielerlei Schein, fo vielerlei Reales, auf welches jener hinweift. Der Schein ift alfo, auch ber gewohnlichen Borftellungsweise zufolge, vom Befen gar nicht abzusondern und irgendwie als ein Rurfichseiendes bingustellen. Es kommt nur darauf an, wie innig und wesentlich, ober wie oberflachlich man fich biefe Berknupfung benkt.

Das Einfache, als Befen, gilt zunächft als bas Pofitive, burch fich felbft Seienbe, Die Bestimmtheit bagegen als das Regative, an fich Richt-feiende, nur burch Anderes, namlich burch bas Positive, Gesette. Allein es ift schon fruber gezeigt, und felbft von Berbart ift biefer bialektische Ausbruck fur ben Begriff bes Geins gebraucht worben, bag bas Dofitive nur gebacht und bestimmt werbe, als bas Nicht-negative, als Regation ber Negation; so wie hinwiederum bas Regative nur als Regation bes Positiven gebacht wirb. Wollte man aber bas Regative von bem Positiven absondern und behaupten, bas Positive sei nicht zugleich negativ, babei aber boch bas Regative - wenigstens als Schein - wirklich vorhanden fein und bestehen laffen, fo mußte biefer außerhalb bes Positiven eriftirende Schein fur sich selbst bestehen und mithin felbft wieder ein Pofitives fein: es zeigt fich mithin, daß, inbem bieses Regative zugleich positiv ift, bas Positive in ihm

zugleich negativ sich verhält; b. h. also überhaupt so viel als: in der Wirklichkeit sind beide Bestimmungen im Identität aufgehoben. Beide beziehen sich also durch sich selbst, durch ihren eigenen Begriff, auseinander, oder können nur durcheinander, eine nur durch und mit der andern begriffen werden. Das Besen also, welches eigentlich dabei als das Seiende gebacht wird, ist eben dieses Beziehen, Restectiven; diese Regativität, die gedacht und vorgestellt wird, ist das wahre Object, die Ratur der Dinge, das Innere, Wesen, das Ding an sich selbst.

Poniren und Negiren find bie beiben Bestimmungen, welche in biefer Kategorie bes Wefens recht eigentlich zu Saufe find, fie wiederholen fich bialektisch (wie oben bas Sein und Nichts) in allen Faffungen und Ausbruden, die hier nach und nach vorkommen. Go wird z. B. auch in ber Natur bie allgemeine Materie als bas Positive, die Form als bas Regative Die Materie foll bas an fich fclechthin Ginfache aufgefaßt. und Selbständige, bie Form ober Gestalt bagegen bas Negative, Richtige fein. Allein genauer erwogen, erscheint bie Materie felbst ihrerseits nur barum als bas Selbstanbige, weil fie fcon nicht mehr einfach gebacht wird, sondern Reflexion in fich, b. h. Grund und Eriftenz zugleich an fich ift, und mitbin als eriftirende ober wirkliche Materie ichon bie Bestimmtheit ober Form in und an sich hatte, die man als Formbeftimmtheit von ihr absondern wollte. Eben so verhalt es fic mit ben Ausbrucken: Rraft und Aeußerung, und mit bem, was man unter Innerem und Leußerem verfteht; auch bieß find nur Auffaffungen eines an fich feienden Berhaltniffes ber Sache felbft und unterliegen berfelben Dialettit, welche bem Positiven und Negativen widerfuhr.

Um nun alle diese abstracten Gegensche bes Berstandes zu überwinden, geht Hegel zuerst von der Seite des Wesens aus und zeigt, wie dieses nothwendig sich ganz und gar in Erscheinungen auflose, kein sestes Substrat zurücklasse, sondern durch und durch diese Thatigkeit des Erscheinens selbst sei. Sodann wird anderseits wieder an diesem Erscheinen gezeigt, daß es nicht leerer, wesenloser Schein, sondern vielmehr dasselbe sei, was das Wesen, eine reelle und wirkliche Eristenz oder das Eristiren selbst. So offenbart sich zulest immer wieder,

was zu Anfange gesagt wurde, daß es überhaupt die Bestepion ist, welche diesen Gegensähen zu Grunde liegt und in ihnen nur ihr Wesen treibt, d. h. das ist, was man Wesen selbst nennt. Sie ist dieses Gegensehen und in den Gegensähen sich auf sich Beziehen, oder kurz: sie hat die Bedeutung der Copula im Urtheile, und diese ganze Sphäre entspricht auf's Genaueste objectiv dem logischen Urtheilen subjectiv. Die Gopula tritt im Urtheile zwischen das Subject und Prädicat, sie sperrt somit diese beiden Momente, die im Begriff noch unmittelbar Eins waren, auseinander, theilt oder urtheilt sie; aber zugleich ist sie auch, was ihr Name sagt: Berbindung oder vielmehr Beziehung und Einheit derselben, und als diese doppelte Function zeigt sich hier objectiv das Wesen.

Es zeigt fich baher vorerft als Ibentitat, vermeintlich als eine Ibentitat ohne alle Unterschiebe, wie man fich bas Befen gemeiniglich nur als einfachen Grund zu benten pflegt. aus welchem gewiffe Bestimmungen hervortreten. fcon ber bekannte Sat bes zureichenben Grundes (ratio suffiviens) forbert, bag in biefem Grunde bas Begrundete auf beftimmte Weise - ibeell, potentiell, ber Moglichkeit nach u. f. w. - enthalten fei. Man verlegt alfo bas Begrundete, bie Kolge ober Erscheinung selbst unwillkuhrlich schon in ben Aber, inbem hier biefe entwickelte Mannigfaltigfeit von Bestimmungen wieber unmittelbar ba mare, fehlte ihr wieber ber Grund, ober fie mare eine Erfcheinung ohne Grund, b. i. ein bloger Schein, und biefer hinwiederum tann als baseiender, wirklicher nicht gesetzt werben ohne ben Grund ober bas Wesen, so bag bie Reflexion sich endlich genothigt sieht, von allen Trennungsversuchen abzustehen und bie Formein, in welchen fie die Berfelbftanbigung ber Seiten ju vollziehen fuchte, als bialettifch anzuerkennen.

## Sechzehnte Vorlefung.

## (Begel. Fortfegung.)

In bem Rampfe, worein bas Denten innerhalb ber Besenskategorie mit ber bialektischen Nothwendigkeit gerath, ift es besonders bas Berhattnig von Möglichkeit und Birklichkeit, woran ber Berftand Interesse nimmt, und wohl mag es nicht blos als Unfahigkeit beffelben zu betrachten fein, wenn er bie Momente biefer Gegenfablichfeit als burchweg ibentisch anzuerkennen sich weigert. Es ift ohne Zweifel vielmehr ein gewiffer ethischer Inftinct, wovon er geleitet wird, wenigstens bie Doglichteit fur fich erhalten und fie nicht burch fich felbft, gleichsam blindlings, in Wirklichkeit umschlagen zu lafe fen, indem er darin einen Haltpunct wittert, ben die menfchliche Freiheit, als Moglichfeit, aber nicht als Rothwenbigfeit fich ju außern; schlechterbings ju beburfen scheint. ringt er in biefer Sphare vergebens, fich ber bialektischen Dacht ju entwinden, proteubartig fluchtet er aus einer Geftalt in bie andere, aber überall zeigt sich, bag innerhalb ber Reflerion fein einzelnes Moment eine fichere Ruhestatte gewährt, jebwebes unaufhaltsam in sein Gegentheil umschlägt, ober vielmehr, daß jedwebes das Andere an sich schon ift.

So bleibt zuleht auch hier nur das sich in sich selbst Widersprechen, diese lebendige Regativität, d. i. das Resectiven selbst übrig, in welcher die Natur des verständigen Denkens sich selbst zum Object geworden, und somit das Gesetz ber Natur, wie es uns im Spiel der physischen Erscheinungen objectiv vorschwebt, als die immanente eigene Natur des Berstandes und diese Verstandesgesetze oder Kategorieen, wie Kant sie nannte, als die Natura oder Birklichkeit selbst anzus

erkennen ist. Aller Subjectivismus ist somit überwunden, aber auch alle Subjectivität für sich hingegeben in die Erscheinung; die Natur verbirgt ebensowenig, wie der menschliche Versstand in sich ein unenthüllbares Etwas und tieses Seheimniß; der Schleier der Isis ist gehoben; die Natur — davon haben wir uns bereits in der Phanomenologie überzeugt — hat kein Inneres, das nicht ein Teußeres würde, Inneres und Teußeres, Kraft und Kraftaußerung ist dasselbe in einem Act, weil in Wahrheit nur ein stets actuelles sich Teußern und Erinnern, b. i. weil in der That nur die Wirklickeit, dieses actuelle Wirsken oder der Proces selbst es ist, was wir das Wirkliche nennen.

Die Wirklichkeit, welche fich als bie Bahrheit bes Befens und Erscheinens ergiebt, ift an fich felbft bas abfolute Berbaltnif und ericeint als Nothwendigkeit, fo lange bie Seiten bieses Berhaltniffes felbft noch als Gelbftanbigfeis ten betrachtet werben, welche gleichwohl, vermoge ihrer innern Ibentitat, sich als selbständig nicht behaupten konnen, fonbern 3mang leiben. — Die Birklichkeit nun tritt, wie alle Kategorieen, querft in ihrer Unmittelbarteit auf, b. h. in bem Sinne, wie wir biefen Ausbruck gewohnlich nehmen, wenn wir babei an die baselende Welt, die Natur u. f. f. benten. Die Birklichkeit ift vermoge ihrer Berkunft aus jenem Berbaltniß (bes Befens und ber Erscheinung) zwar immer ein Berhaltnig, aber gleichsam als Ruhe bes Sich-zu-fich-verhalten, b. h. fie ift Substantialitat und Accidentalitat, und bie Einheit biefes Berhaltniffes ift bie Gubftang. ftang ift baffelbe, mas bie Nothwenbigfeit, bas unumgangliche Sich-wenden und Umtehren-muffen, ber Wiberspruch ober bie Regativitat bes Wefens in sich felbft. Substanz und Accidenz werben einander zwar entgegengefett, aber es verhalt fich bamit genau fo, wie mit Befen und Erscheinung. Die Gubftang ift bie Totalitat ber Accibengen, und bie Accibengen find nichts als die Manifestation ber Substang, die nicht ein formeller ober außerlicher Inbegriff und Umfang ber Accidengen, fonbern bas Uebergeben in biefe Bestimmungen, somit bie Formthatigkeit felbft ift, in welchem Uebergeben fie mit fich felbft zusammen= ober in fich felbft zurudgeht. Die Substanz bat also bei Begel eine entwickeltere Bebeutung als in anberen Softemen, wo man theils noch bas tobte Gubftrat, theils bas barunter verfieht, mas bereits als bas abftracte Befen, biefe eine geffaltlose Seite ober Grunblage, überwunden worben ift. Die Gubffang ift bier bereits ber permanente Proceg ober bas absolute Umschlagen ber Form und bes Inhalts in einander; fie ift berfelbe Proces, ber bie Birklichkeit, bas absolute aber ummittelbare Birten ift; Birten aber ift Bewirken von Etwas, Bestimmen, Befondern, Kormen, und bas Geformte ober ber Inhalt ift felbst von biefer Macht bes Formens nicht zu trennen. Alles Geformte erscheint für fich als felbftlos, accidentiell, nichtig und verschwindend in die Gubftang als in einen finftern, gestattofen Abgrund. Es ift bieg bie altorientalische, burch Svinoza erneute Grundauschauung bes Absoluten, ein mit Recht fo zu nennenber Pantheismus ober Pantosmismus. ber bei Beibnit feinen Biberpart finbet, indem dieser an die Stelle ber blogen Accidengen Monaben, felbftständige, freie Indivibuen treten laßt, womit aber umgekehrt bie Subftang zu bem feblechthin Daffiven berabgefest wirb.

Von jenem gestaltlosen Abgrunde der Substanz oder dem dunklen Grunde (Ungrund) ware es unbegreislich, wie er zu dem bestimmten Gestalten und Formen seiner selbst kommen sollte. Hegel vermist mit Recht in der bleiernen Substanz Spinoza's allen Anfang und Grund der Bewegung, und seit an die Stelle derselben die Nothwendigkeit der Bewegung, die ruhelose Regativität. Diese amphibolische Macht ist das siets actuelle Wirken, Machen und Bestimmen, was die Wirklichkeit schon war, und somit anzuerkennen als Causalität.

Sofern die Accidenzen nicht bloß schlechthin und zufällig in der Substanz dasein sollen, sondern die Substanz der Grund derfelben ist, welcher als Substanz sich selbst bestimmt, so ist sie Ursache, b. h. die ursprüngliche Sache in der bereits angegebenen Bedeutung, namlich die substantielle Identität oder reale Möglichkeit, die als solche fortdauernd und immanent in der Wirklichkeit gedacht werden muß; denn entginge der Wirkung die innere Kraft, so sanke diese sofort in sich zusammen; und wirkte die Kraft nicht, so ware sie kraftlos, Unkraft, gar keine Kraft. Es ist kein Inhalt in der Wirkung, der nicht in der Ursache ist, es ist der auch nichts in der Ursache, was

nicht wirkte. Im Borftellen endlicher Dinge werben Urfache umb Wirkung gewöhnlich als zwei verschiebene Eriftenzen betrachtet; erst ift ber Blis und bann ber Donner, erft regnet es. und bann wird es nag. Aber ein kurzes Befinnen lehrt, wie ber Effect um gar kein Beitintervall von ber Urfache getrennt fein tann; diefelbe Berreiffung und Bewegung ber Buft, Die ber Blit ift, ift auch schon die Bibration ber Luft, welche ber Donner ist, und wo Regen ist, ift auch Rasse. ligkeit in ber Aufeinanderfolge geht bas Berhaltniß von Urfache und Wirkung an fich gar nichts an; jebe Urfache wirkt bie nachste Wirkung, b. i. eben bie ihrige, unmittelbar, biese wie berum die nachste u. f. f. So entsteht auch bier zuerst wieder ber bekannte Progreß in's Unendliche, ohne bag nach rudwarts auf eine Urursache, und nach vorwarts auf eine Endewirkung zu kommen ware. Wir haben biefelbe Erscheinung schon bei Rant unter bem Ramen einer Antinomie gehabt; beffelbengleichen find alle biefe Reflerioneverhaltniffe und bialektischen Gegentheile ber Befenstategorie. Es tommt aber in biefem Reflectiren nicht allein barauf an, bag ber Unterfchieb gemacht, hier also bas Bewirkte von ber Ursache gleichsam abgeftogen werbe, fondern ebenso febr barauf, bag bie Identität beiber ober bas, mas vorbin als gemeinschaftliche Substanz bezeichnet wurde, festgehalten werbe. Geht man im unendlichen Progreß nur von Urfache zu Birtung, und von biefer Birtung als einer neuen Urfache ju einer neuen Wirkung fort, bie wiederum Urfache einer anbern ift, fo bleibt gang unbeachtet, was im Caufalitätsverhaltniß unmittelbar liegt, bag etwas blog Urfache ift und heißt, sofern es eine Wirkung hat ober wirkt, und himwiederum etwas nur insofern Wirfung zu nennen ift; als es eine Urfache bat, bag mithin bas Berhaltnig fich umbiegt zur Reciprocitat, fo, bag hiermit bie Birtung ebenfo feter bie Urfache ihrer Urfache und die Urfache Wirkung ihrer Wirkung, beibe also baffelbe finb.

Das Causalitätsverhältniß geht bloß darum und dann in ben Progressus aus, wenn unbeachtet bleibt, daß das eine der beiben Momente immer zuerst als das unmittelbar Bongandeme erscheint und nur darum als Ursache, während das andere als vermittelt und geseht und barum als Wirkung erscheint. Aber

in Bahrheit ift jenes erfte Unmittelbare felbft ichon ein Befete tes. Borbin fetten wir 3. B. bie Naffe als Birfung bes Recens, wir konnen fie aber ebenfo gut als Urfache feben, es kommt nur barauf an, wo wir anfangen wollen; die Raffe verbunftet, bilbet Bolken, die Bolken lofen fich in Regen auf, ber Regen macht naß; die Raffe ift also eben so febr Ursache wie Wirkung, und ebenso ber Regen, ebenso bie Wolken, jebes Glied ber Rette ift biefe 3weitheiligkeit oder Amphibolie in fich Eben baffelbe konnen wir auch auf bas 3ch als Gubject-object anwenden. Das Ich-object oder angeschaute Ich ift amar bas vom Ich-subject ursprunglich Gefette, aber weil es als Unmittelbarkeit bafteht, agirt es als Urfache; b. i. bas 3ch ift nur burch bas Richtich ein Ich, bas Subject nur burch bas Object, obgleich bas Richtich und das Object erft burch jenes gesett worben ift und nicht fruher ba war als bas Subject. Das, was auf verborgene Beife bas Gefette mar, zeigt fich als bas Segende, als Urfache; aber es zeigt fich ebenfo febr, baf bas Object vielmehr Gefehtes ober bie Wirkung mar; fomit tehrt fich die Beziehung herum und hinum, erft wird bas eine Blied burch bas andere, bann biefes burch jenes vermittelt, fo bag nun beibe und zwar gegenfeitig vermittelt, keines mehr unmittelbar bafeiend ift.

In der That ist die völlig offendare Causalität hiermit zur Wechselwirkung geworden, und die Wechselwirkung ober gegenseitige Vermittelung ist somit die Wahrheit der vorher nur einseitig ausgesasten Ursachlichkeit. "In der Wechselwirkung," sagt Hegel, "ist der unendliche Progreß der Causalität auf wahrhafte Beise ausgehoben, indem das geradlinige Hinausgehen von Ursachen zu Wirkungen und von Wirkungen zu Urssachen in sich ums und zurückgebogen ist zu einem in sich geschlossen Berhältniß." So wird z. B. in pragmatischen Betrachtungen zuerst zwar gesagt, der Charakter eines Volkes sei von seiner Verfassung abhängig, damn aber die Verfassung seilst aus dem Verfassung abhängig, damn aber die Verfassung seilst aus dem Verfassung einstehen, beides als durch einander gegenseitig bedingt anzusehen,

Dieses Berhaltniß ift und bleibt jedoch immer noch ein bes griffloses Berhattniß, so lange beibe Seiten noch als gedrennte. Gubftanzen, eine um die andere paffir und activ, außerlich

und mechanisch auf einander wirkend angenommen werden. Wird dabei nicht zugleich die innere Identität beider sestgehalten, so kann auch jene Wechselwirkung selbst nicht begriffen werden, wie sich diese Unbegreislichkeit namentlich in der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele auffällig gemacht hat. Bezgriffen wird sie überall erst dann, wenn das, was man sich als ein bloßes Verhältniß, gleichsam als die leere Witte oder den Abstand zwischen den beiden Gliedern vorzuskellen psiegt, selbst vielmehr als die substantielle Energie des sich Unterscheisdens, oder als die reelle Indisterenz, welche sich selbst nach den zwei Seiten hin dirimirt, gesetzt wird, d. h. als daszenige, was die Energie der absoluten Negativität selbst ist, woran wir also wiederum die nunmehr enthüllte oder gesetzte Nothwendigskeit oder die substantielle Identität in ihrer ursprünglichen Reaslität und Wirksamkeit haben.

Diese Bahrheit ber Nothwendigkeit aber ist die Freiheit, und die Bahrheit der Substanz ist der Begriff, d. i. "die Selbstständigkeit, welche das Sich-von-sich-Abstoßen in unterschiedene Selbstständige, als dieses Abstoßen identisch mit sich und diese bei sich selbst bleibende Wechselwirkung nur mit sich ist."

Somit haben wir also die britte Abtheilung ber Logik erreicht, die Lehre von dem, was Hegel den speculativen Begriff nennt. Es braucht nicht erinnert zu werden, daß mit diesem Borte hier eine andere, viel bestimmtere Bedeutung verknüpft wird, als sonst gewöhnlich, wo man unter Begriff jedwede abstracte und inhaltslose Gedankenform, einen formellen Indegriff, Classe von Besen oder das versteht, was in der Sprache überhaupt mit Appellativen bezeichnet wird. Diese vage Bedeutung hat hier einer sehr bestimmten, eigenthümlichen, nunmehr näher zu betrachtenden Platz gemacht.

Bas der Begriff sei, durfte am einleuchtendsten am Selbstewnstsein oder am Ich zu erkennen sein; benn "der Begriff, insofern er zu einer solchen Eristenz gediehen ist, weiche selbst frei ist, ist nichts Anderes, als Ich oder das reine Selbstdes wustsein." Es lassen sich hier drei Momente unterscheiden: das Ich als reines Ich ist 1) Denken überhaupt, Denken an sich oder die Potenz des Denkens; es ist 2) bestimmtes Denken, d. h. es denkt Etwas, hat ein Object, bestimmten Gedausten,

iff in irgend einer Beffimmung; benn nur wenn es etwas Beftimmtes benkt, ift es wirkliches Denken; und weil bas Denken und der Gedanke eine untrembare Einheit find, so ift bas fich selbst bestimmenbe Denken 3) Einzelheit ober Ich. Die Sphare bes Begriffs beschrankt fich aber nicht bloß auf das Selbstbewufitfein; biefes, ber felbftbewufite Begriff, ift vielmehr ichon eine Steigerung ober Fortbilbung bes Begriffs felbft innerhalb seiner Sphare zu einem hoheren, seiner Natur angemeffeneren Dasein. Dem begrifflichen Sein entspricht in ber Natur überhaupt bas Organische, seinen Selbstzweck und seine Entwickelungs = ober Productionsfraft in fich felbst Tragende. kann aber bie brei Theile ber Logik, die Lehre vom Sein, Defen und Begriff, nicht füglich fur bie Metaphyfik bes Unorganischen, Organischen und Geistigen erklaren; dies wurde eine fchiefe und unrichtige Unficht fein; vielmehr entspricht, Begel's eigener Erklarung zufolge, bem Sein bie abstracte Borftellung von Raum und Beit, bem Wefen ber erfullte Raum und bie erfüllte Zeit, und bem Begriff endlich nur bas Bange als Drdanismus und Leben. Die Lehre vom Begriff eroffnet also vielmehr ben bohern Standpunct, von wo aus auch bas Riebere zu betrachten ift und erst in seinem mahren Lichte erscheint, gleichwie die Naturforscher wohl in gewisser Rucksicht die Gintheilung in organische, belebte und leblose Wefen noch gelten laffen, obaleich fie, bas Univerfum aus bem hobern und mahren Genichtspuncte betrachtend, erkannt und ausgesprochen ha= ben, Alles zusammen sei nur ein großer Organismus, nur ein allgemeines Leben, und "nichts in ber Natur sei tobt." tobt und unorganisch kann nur bann etwas erscheinen, wenn man es aus bem Zusammenhange herausgeriffen, nicht mehr als Lebensmoment und Gestaltungsform bes Allgemeinen, sonbern isolirt als Ding fur sich betrachtet. Diese Betrachtungsweise aber ift in ber That die gewohnliche und anfängliche; fie herrscht auch in ben beiden erften Spharen ber Logik vor, aber die Dialektik dieser Spharen ift auch jugleich die Fortbilbung zu ber hohern und mahren Fassung bes Seins, namlich ju ber bes Begriffs, in welcher auch jenes niedere Dafein wieber in Betracht gezogen und nicht ganzlich verflüchtigt, wohl aber in fein mabres Licht gestellt wird.

Chalpbaus, hiftor. Entwidel. b. Philosophie.

Das mahrhaft Birkliche also ift basjenige, was seiner in: neren Natur nach felbft bestehen und als Gingelnes für fich erfcheinen kann. Anfangs, in ber Sphare bes Seins, hatten wir zwar auch Einzelheiten vor uns, aber es waren nicht eis gentlich fo zu nennende Einzelwefen an fich, fonbern nur endliche Bestimmtheiten, abstract fur fich festgehaltene Qualitaten, alfo bloge Bestimmungen, und mithin Gefettes, Abhangiges, Bebingtes, mas als Veranderung vorüberging und haltungslos in Anderes umichlug. In ber Sphare bes Befens zeigte fich bas Seiende an zwei Seiten vertheilt, in zwei einander reciprot bedingenden Beftimmtheiten, Die, jede fur fich ihr Befen außer fich habend, ber Nothwendigkeit bes Busammenge= bens preisgegeben maren, an sich also nur ein scheinbares Im Beariff enblich ift Selbstbefteben hatten, nur ichienen. biefe Relativitat bes Seins jum absoluten mahren Rur-fichfelbft : fein geworben, und biefes Gelbft : fein hat fich als absolute Birklichkeit, actuelles Birken bargeftellt, bas fich jugleich auf fich felbst bezieht und, als folches Ginzelnes, wirkenb fich Es ift alfo hier in bem Gingelnen, fofern es felbft erhalt. einzeln für fich ift, auch bie eigne Dacht, es zu werben, zu fein und zu bleiben; bas Ginzelne ift ein Ganges, eine Zotali= tat für fich, beren Bestimmtheiten Selbstbestimmungen find; Gelbstbestimmungen, in beren Bechsel bas Gelbft, namlich jene Macht ober bas Allgemeine, felbft nicht wechselt und vorüber= geht, nicht vorübergeben fann, weil es eben bas MIgemeine, nicht die einzelne Bestimmtheit ift. Das Begriffmäßige ift alfo ewig, aber freilich auch nur ewig, insofern es Allgemeines, biefe Natur felbst ist; was bagegen an ihm individuelle und particulare Bestimmtheit ift, ift bem Wechsel preisgegeben, benn es ift bloger modus existendi. Davon (pater; hier vor ber Sand zeigt fic, bag bas Befen als Begriff, alle Mannigfaltigfeit, ober boch bie Macht bazu, viel mehr in sich hereingenommen als von fich ausgeschieben hat, bag es somit in fich nicht abstract einfach, sondern in biesem Sinne vielmehr concret geworben ift; es zeigt fich überhaupt, bag, um ein Einzelwefen als beftanbig, wahrhaft feiend und allen Bechfel überbauernd barzuftellen, man biefes Wefen nicht als ein qualitativ einfaches, alle Berschiedenheit und Mannigfaltigkeit burch Abstrahiren von ihm

hinweg denken musse, sondern vielmehr den entgegengesetzten Weg einzuschlagen habe. Dieses Einzelne also, was jeder eristirende Begriff ist, ist darum eben nicht abstract einsach, sondern schließt vielmehr die Macht zu allen möglichen Bestimmtheiten in sich, und ist, sosern er zur Eristenz gelangt, selbst in diesen Bestimmtheiten, also selbst allemal auch etwas Bestimmtes überhaupt. Das Einzelne ist also seinem Grundwesen oder seiner Identität mit sich selbst nach zugleich und immer das Allgemeine, und zugleich seiner Bestimmtheit nach das Bessondere. Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit sind demnach die drei Momente des Begriffs und in ihm als eine Einheit da. Das Allgemeine ist das, was in der logischen Desinition das Genus, das Besondere, was die disserentia specisica oder die Art, und das Einzelne, was der desinirte Gegenstand selbst ist.

Der Begriff aber, wie er fich uns nun zunachst vor aller weitern Entwidelung barftellt, ift vorerft nun wieber unmittels barer Grund, entspricht bem unmittelbar baseienben Lebensober Organisationsprincip in ben Organismen, vor bem Stande feiner Realifation ober Gelbftbarftellung. Doch ift er auch als folder Grund icon potentiell reicher, concreter, fich felbft bestimmender Grund, er ift in Bezug auf bas, mas er mirken und werben foll, immanenter Gelbstzwedt. Go ift er alfo annoch in feiner Subjectivitat, als subjectiver Begriff vorhanden und zu betrachten, b. h. als bas, mas er seiner Matur nach zwar wohl an fich ift, aber als mas er fich felbft noch nicht wirklich gemacht hat. Er schwebt also hier vor unferm Denten als Diefes formelle Denten unmittelbar felbft; er ift noch bas Denken bes Beobachters; ber Beobachter ift wohl bahinter gekommen, was ber Begriff an fich ift, und fieht auch in ben Dingen außer fich ein begriffliches Gein, aber ber Begriff, ben biefe Gegenstande in fich schließen, ift in ihnen noch nicht felbst zum Bewußtsein gekommen; indem alfo ber Denter ihn bentt, bentt und beobachtet er vielmehr fein eignes Denten, und in biefem bie Natur bes mahren Seins ober bes Begriffe überhaupt, aber junachft nur, wie ber Begriff formell in fich felbft ift, ohne Bezug auf feine Realitat.

Das Zweite ift, baß zugesehen werde, wie dieser subjective Begriff fich feine Eriftenz felbft gebe, in seiner Objectivitat sich

Digitized by Google

barftelle, als ber aus feiner Innerlichkeit hervorgetretene und in das Dasein übergegangene reelle Begriff. Go bat er eignes Dasein, ift, und ift wirklich fur fich, wie er benn überbaupt feiner Natur nach nicht ohne Erifteng fein kann. Gleich wohl ift er auch in biefer Berfaffung unmittelbar und zuerst noch in fein eignes Dafein verfentt, gang barin absorbirt; wie vorhin gang subjectiv, so ift er jest gang objectiv, noch nicht fur fich bas, mas er ift, fonbern nur fur ben Beobachter; er ift als thierische und pflangliche Seele, als ichopferisches Leben, noch unmittelbar in ben Leib verfenft, barin verbreitet und absorbirt, ift innerlich und außerlich, Seele und Leib in Aber diese Innerlichkeit ift nur die Allgemeinheit, Die Ginem. Meufferlichkeit ober Leiblichkeit nur die Bestimmtheit eines und besselben Begriffe; biefer ift, mas er als bloger Grund mar, bereits auch als Leib eriftent geworden, und biefes Werben ober Sich = felbst = realisiren geht fort, bis ber Begriff voll = ftanbig realisirt ift - er aber ift an sich icon bas Freie, Kur=fich=feiende, er wird es also auch vollkommen, er wird ein vollkommenes Rur = fich = fein beffen, mas er an fich ift - b. h. er gelangt jum Gelbftbewußtsein und jur wiffentli= chen Freiheit bes Gelbstbestimmens. Er wird und ift biefes. und ift so erft vollständig ba, ift bentender, sich felbst wissen= ber Begriff in biefer feiner zugleich leiblichen und objectiven. Erifteng; fo ift ber Begriff Subject object ober nach Segel= ichem Sprachgebrauch Ibee.

Wir kehren nach bieser vorläusigen Uebersicht zurück zum Begriff. Der Begriff also im engeren Sinne, rein seiner Form nach betrachtet, giebt das, was man gewöhnlich die forsmale Logik nennt, eigentlich die subjective nennen solltez diese sinde gezeigt, wie der Begriff sich zum Urtheil dirimirt und im Schluß wieder zur Totalität der Momente zusammengeht. Wir übergehen diesen Abschnitt "der subjectisven Logik" mit der Bemerkung, daß zwar der sämmtliche bekannte Inhaltsder gewöhnlichen Logik hier zur Darstellung kommt, aber in wesentlich anderer Anordnung und in einem ganz neuen Lichte. Während nämlich sonst die verschiedenen Begriffsverhältnisse, Urtheils und Schlußsormen meist ohne

immanentes Princip aus der Pracis des Denkens aufgegriffen und nach einander aufgezählt werden, geht hier die Darstellung vielmehr darauf aus, auch in dieser subjectiven Sphare die Gesstaltungsmomente des Denkens als dieselbe sich selbst nothwendig fortbestimmende Genesis zu entwickeln, die sich gleicherweise auch in den übrigen Theilen als objectiv gewordene logische Formthätigkeit wiederholt und bewahrheitet.

Das Moment ber Allgemeinheit ift ber Begriff als bie in allen Unterschieden fich felbit gleichende Gubftang, bas Denten ober die unendliche Negativität selbst; die Besonderheit ift die bestimmte Allgemeinheit, die Art ober bas, was Platon bie Ibeen nannte; die Ibentitat von Besonderheit und Allgemeinbeit ift bie Einzelheit. Das Allgemeine ift nur als Einzelnes wirklich, b. h. die Gattung eriftirt nur in Eremplaren ober Individuen, von benen jedes die gange Gattung reprafentirt, fo daß bas Einzelne bas MIgemeine ift. Der Begriff ift fomit eine unmittelbare und untrennbare Ginheit, aber feine abftracte ober leere. Die Unterschiede, die an fich in ihm find, treten im Urtheil hervor, werben, fo zu fagen, logisch eriftent. Das Urtheil lautet: bas Subject ift bas Pradicat; 3. B. die-Hier scheint die Copula fer Ginzelne (Cajus) ift fterblich. vorerft eine Diremtion ber Momente auszusprechen; fie bruckt aber ebenso fehr die Identitat ober bas substantielle Band aus, und biese Bedeutung zeigt fich im Schlusse, wo bie Copula jum beftimmten Mittelbegriff fich entfaltet, welcher ber gemeinschaftliche Grund ober bas ift, worin jene beiben Domente ibentisch sind, namlich bie gemeinschaftliche Art: Mensch: Cajus ift sterblich aus bem Grunde, weil er Mensch ift. ner biefer brei termini ober Momente ift für fich; Cajus (bas Einzelne) ift baffelbe, mas hier Menfch, und Menfch baffelbe, mas bas Sterbliche ist; jedes hat somit ben Unterschied bet MIgemeinheit, Besonderheit und Ginzelheit an fich, welcher burch die drei Urtheile, woraus ber Syllogismus besteht, ebenfo fehr gefest als auch wieder aufgehoben wird, so daß ber Schluß bie nunmehr explicirte Ginheit bes Begriffs ober ben Berlauf und Proces (bie Bermittelung) bes Begriffs in fich felbst barftellt, beffen Resultat bie nunmehr erkannte confiftentielle Ginheit ift, in welches feines ber brei Momente fur fich,

sondern jedes nur mittels der andern besteht; so daß das, was ist, das Ganze, immer und unmittelbar zugleich da ist. Das Resultat ist daher von Neuem eine Unmittelbarkeit, die durch Ausheben der Vermittelung hervorgeht, d. h. ein Sein, wels ches an sich selbst identisch mit dem Sich in ssich vermitteln oder dieses selbst ist.

Wir stehen hier am Schluß ber subjectiven Logik wieder bei bem Umschlagen bes bloß Subjektiven in bas bloß Objec-Das Sein bes Begriffs ift ein In-sich - und Fir-fichfein, welches eine Sache ift, die an und fur fich vorgeht und somit wieder die Objectivitat ift \*). Der Begriff ift bas, worin Unmittelbarkeit und Bermittelung baffelbe find, oder worin ber Begriff und bas Sein, essentia und existentia, ibentisch sind, Die Subjectivitat unmittelbar die Objectivitat, bas Denken bas Sein ift. Dieses Uebergeben ober Umschlagen ber reinen Subjectivitat ober bes Begriffs in reine Objectivitat erfolgt nothwendig, indem der Begriff als die absolute Negativitat ober als bas fich felbst Bestimmenbe und Gelbstständige erkannt Es ift baffelbe, mas bas Uebergeben vom Begriff Gottes jum Dasein Gottes und bas Sich - Entlaffen ber logischen Ibee in die Wirklichkeit ber Natur ift, ein Umschlagen ober Sich-Bermanbeln ber Subjectivitat in Objectivitat unmittelbar, ober bas Offenbarwerben ber Ibentität beiber an sich, berfelbe Act bes Besinnens, worin phanomenologisch ber Uebergang bes Bewußtseins in Selbstbewußtsein, ober ber unmittelbare Glaube an die Objectivität des Borgestellten in das Gemahrwerden bes subjectiven Ibealismus bestand, welcher selbige Act sich hier umwendet zu einem Gewahrwerben ber subjectiven Ibealitat als Objectivitat; benn wo nur subjective Bestimmungen vorschweben, ift diese subjective Objectivitat augleich die eingige Objectivitat, welche überhaupt ba ift, und von einer au-Berlich realen nicht zu unterscheiben.

Wir find somit ber Sphare ber subjectiven Logik plotlich entruckt und in das Gebiet der Objectivität, in "die Lehre vom Object," versetzt, welche sich in "Mechanismus, Chemismus und Teleologie" verläuft. Der Inhalt ber sogenann-

<sup>\*)</sup> Logit III. S. 171.

ten objectiven Logit, ber Gein. und Wefenlehre, muß bier, aber unter einem boberen Gefichtspuncte gefagt, wieberkehren; benn nun erft fteht bas Bange, die Totalitat, als Begriff, b. i. in seiner Bahrheit ba. Es ift uns nun befannt, mas jener Endlichkeit und Berriffenheit ber wechselnben Erscheinungen an fich jum Grunde lag: Die substantielle Ginheit bes Begriffs; fie ist - wir wissen es - ber an fich wirkenbe Grund; aber ber Begriff felbst war unmittelbar felbst in bie ganze Rulle feiner Bestimmtheiten eingegangen und verwanbelt, er mar bie Seele seiner Glieber geworben, ohne noch in biefer Glieberung Seele fur fich, b. i. Beift, ju fein; er hatte bamit fein Aursichsein verloren und muß fich nun felbst aus biefer Leiblichkeit ober Naturlichkeit, b. i. aus ber Objectivitat, wieder herstellen zur Subjectivitat in fich fur fich. formelle Totalitat (Allgemeinheit) ber Glieder ift er fich felbst entfremdet und tritt zu berfelben in ein Berhaltnig als zu etwas Anderem, Meugerlichem, benn bie gange Ratur ift burch und burd biefe Meugerlichkeit, bas Mugereinanberfein, bie Beitraumlichkeit, und so verhalt sich benn auch Alles in ihr unter einander felbst außerlich, und bieg Berhalten ift der Decha= nismus, welches im Gebiete bes logischen Dentens eben fo feine Stelle haben muß, wie in ber Ratur, benn biefe reflectirt sich in jenes, und es ist überhaupt nichts, was nicht auch auf abaquate Beife gedacht ober gewußt murbe.

Im Mechanismus erscheint bas Einwirken eines Objects auf das andere fo, daß babei beibe Objecte als felbfiftanbige bleiben, mas fie find, aber eine Bestimmtheit fich mittheilen. Es continuirt fich also hier eine und bieselbige Bestimmtheit von Einem in bas Andere hinüber. Das Befen ber Objecte verhalt fich dabei nur als das abstract = allgemeine, an fich unbe= ftimmte, aber bestimmbare Element, welches in allen biefelbe Ibentitat ift; bie Korm ber Ginzelheit ber außeren Objecte ift babei gang unwefentlich und kann jener fie burchbringenben Bestimmung feinen Wiberftand leiften. So werben die einzelnen Korper von Barme, Magnetismus, Cleftricitat und ben imponderablen Agentien überhaupt burchdrungen und zeigen baburch, bag ihre paffive Bestimmbarteit burch außere Mittheilung nur in ber Ibentitat ober Allgemeinheit ihres Wefens gegründet ist; auch erkennt ja schon der gemeine Berstand die Regel an, daß nur Gleiches auf Gleiches wirke. Die Identität oder das allgemeine Wesen also zeigt sich hier als diejenige Seite, von welcher die Objecte ein für andere offenes Dasfein haben.

Aber bei all bieser Mittheilung bleiben bie Objecte boch auch anberseits zugleich einzelne und verharren in ihrer Gelbftftanbigkeit, ober ftellen bie Einzelheit, bie ihnen als Begriffen sukommt, in ber Allgemeinheit wieder ber: fie reagiren. aber heißt nicht: fie heben die Wirkung auf, sondern fie pflanzen sie vielmehr in sich fort, nehmen sie als die ihrige hin, so baß bas Wirken sich in die Objecte verbreitet, in die Objecte gerbricht ober in ihnen eine Particularisation erfahrt. Allgemeine zersplittert fich so in ben Objecten, und jedes Object behalt seinen Antheil davon in sich, behauptet sich als Gingelnes, indem es bie Einwirkung als eine allgemeine in fich Diese nun wird in ihm zur Centralität und macht so die individuelle Selbstständigkeit ber Objecte aus, die Action aber ift hiermit zugleich auch in Rube übergegangen, in ein Fürfichsein ber einzelnen Objecte, die bas, mas fie nun find, ober wie fie find, nur jener Mittheilung von außen verbanken, bergestalt, bag biefe Qualitat nicht als eine aus ber Natur bes Objects ftammenbe, sondern burch Fremdes ihm außerlich angethane ericheint.

Das Object erweist sich sonach einerseits als das Bestimmungslose, Allgemeine, das sich passiv, unelastisch und unselbstsständig verhält; anderseits hat es aber zugleich eine für Anderes undurchbrechliche Selbstständigkeit. Denselben Widerspruch oder Unterschied, den das einzelne Object hier in sich zeigt, haben die Objecte auch überhaupt unter sich, nämlich den der selbstständigen Einzelheit und der unselbstständigen Allgemeinsheit. Das Größere und Stärkere umfaßt und durchdringt das Schwächere, indem es dasselbe ausnimmt und eine Sphäre mit ihm ausmacht. Es bewältigt aber dasselbe doch nur inssofern, als dieses auch einigen Widerstand entgegensetz; wäre das Letzere ganz und gar passiv, pords und unselbstständig, so wäre gar kein Verhältniß mit ihm möglich — eine Kugel durchdringt wohl ein fesistehendes Bret, aber nicht ein lose in

ber Luft hangenbes Duch. Run ift aber in Bahrheit boch wieder leicht einzusehen, daß bas paffive Object gerade baburch und nur insoweit sich erhalt, als fein Befen ibentisch ift mit ber einwirkenden Gewalt (eine Seite, die vorbin als beffen Bloge bargeftellt wurde), also felbst Allgemeines ift und Capacitat fur bas Mitgetheilte hat; es unterliegt aber ber Bewalt mit allen ben particularen Bestimmtheiten, bie biefer nicht angemeffen find (fo g. B. bas Bret mit feiner Sprobigkeit und Unbeweglichkeit), die es nicht in fich aufnehmen und zu feinen eigenen Bestimmtheiten ober Prabicaten machen, in benen es fich nicht als Subject bewähren kann. Die Gewalt ift also nur nach biefer zweiten Seite etwas Frembes für ein Dbject; ats Mugemeines ift fie bie Macht, die auch bem einzelnen Objecte nicht fremd, sonbern vielmehr beffen eigene Substang ift, in ber es fich als in feinem Gigenthume befindet und fein Befteben ober beftimmtes Dasein hat, und bieg zwar begwegen und insoweit, als bas einzelne Dbject felbft eine mefentliche Bestimmung bes Allgemeinen ift. So geht bie blog außerliche, auf teinem allgemein wefentlichen Unterschiede beruhende Einzelheit - b. i. bas einzelne Eremplar als folches freilich immerdar unter, aber bas Allgemeine in ihnen besteht als mefentliche Bestimmung und erneut fich fort und fort in Gingelnen.

Die Gelbstftandigkeit und Einheit ber Ginzelwefen, Die als Objecte aus einer Mannigfaltigkeit von Bestimmtheiten besteben, erscheint, wie wir faben, in ber Sphare bes Mechanismus als ihr Mittelpunct (Centralitat). Diese Mannigfaltigfeit, als ein raumtiches Außereinander, zeigt fich als eine in ben Bereich vertheilte Ansammlung von vielen Objecten, Die vom Centrum abhängig find und in ihm ihren Bereinigungs= ober Beziehungspunct finden. Bas ba nun als eine burch alle biefe Objecte hindurchgebenbe Unziehungefraft bes Centrums auftritt, &. B. in ber Utmosphare bes alle feine Geschopfe tragenben Erbkorpers, ift aber in ber That nur jenes Moment ber Allgemeinheit ober ber Ibentitat bes Wesens, woraus alle biefe mannigfaltigen Bilbungen bestehen, so wie g. B. die irbischen Geschöpfe nur die Bestimmungen und Specificationen bes Erdwefens felbft find. Die Erde als Beltkorper ift ein Individuum, sie ist ein Begriff, b. i. ein Allgemeines, welches

:

zugleich ein in fich Mannigfaltiges, Bestimmtes ift und babei boch Einzelnes, Individuum, ein Ganges bleibt, weil alle feine Theile zusammen fich auf einander beziehen, und somit eine Einheit constituiren, Die in der materiellen Belt als Centralis tåt erscheint. Unter fich verhalten fich jene bestimmten eingelnen Theile wieder als Gange, als Objecte außer und neben einander und ebendeghalb ftogend, brudend u. f. f. gegen ein-Dieses Berhalten aber findet nicht ftatt zwischen Dies fen peripherischen Objecten und bem Centralforper; benn er ift fie felbst, ift beren Wefen, und fie alle bestehen wefentlich aus bem allgemeinen Wesen bes Centralkorpers und find in ihm in Ruhe, beruhen in ihm auf fich felbst. Solche Centralkorper find nun nicht mehr bloge Dbjecte zu nennen, ihre Beftimmungen, die ganze Mannigfaltigkeit von Befen, die ber Centralkorper als feine eigenen Mobificationen an fich hat, find ihm immanent, ober er ift biefen als allgemeines Befen immanent, ihr bestimmendes Princip.

Aber eben weil er als Wefen in ben fur fich unfelbststan= bigen einzelnen Objecten verbreitet ift, und weil er felbst als Befen noch in ber Korm eines raumlichen Außereinander eris ffirt, participiren auch alle jene Objecte an diefer Befenhaftigfeit nicht nur, sondern auch an der Korm berfelben, tragen fomit felbst wieder jedes ein Centrum in fich und find als relative Centra ober Individuen raumlich außer jenem erften abso-Dieses reprafentirt so wieder den lotuten Centrum geftellt. gischen Allgemeinbegriff, bem jene als Arten ober Besonderheis ten subsumirt find, und indem biese relativen Individualitäten fich in sich felbst centralisiren, sich auf bas beziehen, was in ihnen Wesenhaftes ist beziehen sie sich somit auf bas Augemeine in ihnen, mas aber wiederum nur jene allgemeine Centralitat war. Solchergestalt bilben fie, logisch betrachtet, ebenfalls einen Schluß, in welchem bie Beziehung auf fich zugleich ein Streben nach einem absoluten Mittelpuncte ift, was fich in ber materiellen Welt als Centripetalfraft, ober als bie identi= fche Schwere bes Centralkorpers manifestirt, bem bie peripheris fchen Individuen, als ihrem Subjecte, zuftreben, indem fie fich zugleich felbst als Subjecte erhalten.

Somit ift aber der Mechanismus schon ein freier De-

chanismus geworben; bie unterschiebenen Objecte haben in ber allgemeinen burchbringenben Befenhaftigfeit, bie fich in ber Besonderung ibentisch mit fich erhalt, in ber Schwere, ibr Befen und find somit Subjecte, Die nicht einem rein außerlichen mechanischen Drud und Stoß unterworfen find, sonbern vielmehr nur einem Gefet. Jebes Gefet aber im eis gentlichen Sinne ift ebenfo fehr eine in nnerliche als außerliche Macht, b. b. eigene Macht, eigenes Bollen, so wie Sollen bes Individuums felbft. Wie k. B. im Staate allgemeine Gesetz zunächft freilich als Borfdrift , Befehl , frember außerlicher Wille ober 3wang vom Individuum gefühlt werben, fo zeigt fich boch, bafern bie Befete vernünftig find, baß in ihnen eigentlich nur ber Gesammtwille Aller ausgesprochen sei, woran also jeber Einzelne seinen Antheil hat ober seinen eigenen Billen und freie Gelbstmacht wieber ertennt. Go auch in ber Natur. Die Welt ift ein großes Bange, ein realer Begriff. Es liegt, wie wir geseben, in ber Natur bes Begriffs, nicht ein abstractes, leeres MIgemeines zu bleiben, sondern fein Dafein ift die Besonderung felbst, und die wirkliche Belt ift biefes Besondere. tursein ift es bie fich besondernde allgemeine Schwere, Dieses allgemeine Sich-auf-fich-beziehen, Sich-zusammenziehen, mas auch in jebem Puncte fich auf fich bezieht, relative Centra, Subjecte, in fich fest und auch in biefen nicht aufhort, fich auf fich zu beziehen. Aber gerabe in diesen Ginzelsubjecten ift bie Statte, wo es ber Ratur gelingt, querft aus ber Starrbeit raumlich geschiebener Theile berauszukommen zu freier Aluffigkeit und ungehinderter Beweglichkeit, Die bann weiter, wie wir feben werben, gur Geelenhaftigfeit fich potengirt.

Das Allgemeine eristirt jedoch noch nicht als ein Gegensatzum Körperlichen, sondern ist als dessen Grundwesen in
ihm allgegenwärtig, macht die Ratur und Macht aller Bestimmtheiten aus, aber noch nicht für sich, sondern eben nur
als immanentes Naturgesetz. Das Centrum ist hier in seine Peripherie auseinander gegangen, hat sich in das Ganze verbreitet, und indem es doch als Begriff die Gesammtbeziehung auf sich als Ganzes bleibt, hat es sich in den Theilen selbst mit sich in Spannungen gesetzt, oder diese Theile selbst sind vielmehr nur die actuellen Gespanntheiten des Allgemeinen in ihm selbst. Als Spannungen aber sind sie Gegensate und Gegentheile, mithin bestimmte, qualitative Bestimmtheiten oder Differenzen, die gegen einander anstreben, in die Einheit mit einander zuruck wollen. Die Centralität ist daher jetzt Beziehung dieser gegen einander negativen und gespannten Objectivitäten, und der freie Mechanismus ift übergegangen in

Chemismus, b. i. bas Sich-ur-theilen in ber Sphare ber Objectivitat. Das chemische Berhaltnig entspricht wiederum gang bem Urtheile in ber subjectiven Logit und ber Kategorie bes Wesens in ber objectiven. Das chemische Element ift nicht, wie bas Ginzelne im Mechanismus, ein Seienbes, eine Totalitat für fich, fonbern vielmehr nur eine Differeng, eine Beftimmtheit, Die fogleich ihre Ginseitigkeit und Unselbstandigkeit kund giebt, auf ein Underes hinweift und somit ber Nothwendigkeit von Neuem verfallen ift; benn bas Gange, gu bem es gehort, ift zwar auch ein Allgemeines, Gestaltlofes, aber nichts Individuelles, fondern ein Begriff, beffen Momente fich an zwei verschiedene Objecte vertheilt finden; es ftrebt baber aus biefer seinem Unsich ober feinem Begriffe unangemeffenen Eriften, gurud gur Einheit mit fich, will fich ftets gu einem realen Ganzen im Dafein machen, und zwar mit unwiderstehlicher, nothwendigster Naturgewalt. Dahin gehoren nicht bloß die Erscheinungen und Gesete ber Chemie im eigentlichen Sinne, fondern biefes logische Grundverhaltnig umfaßt Mes, was in der Physik überhaupt als elementarischer, mes teorologischer, magnetischer, elektrischer und endlich als chemischer Proces felbst vorkommt.

Der Mechanismus war nur die erste, ganz außerliche Form der Objectivität, welche sich schon der empirischen Beobsachtung aufdrängt; man bleibt aber nur zu häusig dabei stehen und trägt sie auf Sediete z. B. des Lebens und Geistes über, wohin sie nicht gehört oder in denen sie doch nur unstergeordnet ist; denn nur die ganz abstracten Verhältnisse der Materie sind es in der Natur, wo der Mechanismus herrscht. Eben so ist es mit dem Chemismus, womit, wie demerkt wurde, in der Logist die weitere dem Mechanismus entgegengesetzte Besdeutung des Dynamismus verknüpft wird.

Ueberhaupt aber konnte man fich munbern, wie biele Beariffe und auch ber bes Lebens in die Logik kommen, wenn man fich nicht überall erinnert, daß Inhalt und Form, bas Gebachte und die Beise, wie man es benkt, niemals ju trennen find, bag bie Logif bemnach zugleich Metaphpfit ober Erkenntnifilehre, und die Lebre vom Begriff auch namentlich bie bes Begreifens fein muß. Sowohl im Mechanismus als im Chemismus ift die logische Form zu erkennen, welche ber objectiven Natur Vernunftigkeit ertheilt und fie als ein logisch nothwendiges Berhalten fur unfern Berftand erft begreiflich macht. Diefe logische Form ober biefer Berftand ber natur ift bie Schlufform, in welcher bie Momente ber Objectivitat erscheinen, man mag fie nun als Mechanismus von ber quantitativen, ober als Chemismus von ber qualitativen Seite ansehen. Bie im Schluffe jeber terminus nach ber Reihe als medius betrachtet merden fann, ber bie beiben andern eben fo fehr urtheilt als verbindet, so tritt dies auch bei den Momenten bes Mechanismus, namentlich in ber fogenannten Mechanik bes Unendlichen - im abfoluten Mechanismus - hervor, melder fich jedoch auch im Ginzelnen wiederholt. 3. B. ben Centralforper, ben Weltraum und die Rorper ber Peripherie, als folche termint betrachten, beren Ibentitat bie Schwere, b. i. die Attraction und Repulsion, ist. Diefe lettere, die Materiatur ober die raumlich außer nich seiende Ratur, diese Regativität, erscheint als ber medius ober ale bas Urtheil, welches fich in seine beiben Erteme fpannt, und fomit als bas Allgemeine, Setenbe; ober auch bas Moment ber Besonderheit, Die einzelnen Korper felbit, konnen als Centra betrachtet werben, die aber vermoge ihrer materiellen Ratur eben fo fehr außer fich ihr Centrum haben und fich fomit felbst burch biefes ihr Inneres mit einander zusammenschließen, ober endlich bas Ganze wird als Einzelnes betrachtet, beffen Centralitat fich auf unselbstandige Objecte burch eine Mitte bezieht, welche bie Centra berfelben als unfelbftandige Mlomente in sich vereinigt. Auch im gewohnlichen Bewußtsein nimmt man als die Urfache bes Falls bald bie Anziehung (ber Erbe), balb bie Schwere bes fallenden Korpers, balb biefe Bewegung felbst als die Identitat von beiben an; auch bier

fest man als Grund bald bas Eine, bald bas Andere, und sagt damit doch nur dasselbe, die Berbindung oder substantielle Einheit beider an sich aus.

Im Chemismus hat, ober ist das Object selbst eine besstimmte Qualität; aber als Begriff follte es nicht nur eine Bestimmtheit, sondern die Totalität der Bestimmungen sein; es ist also in dem Widerspruche des actuellen Daseins und des Ansichseins mit sich selbst und strebt diesen Widerspruch aufzuheben. Es hat, wie dort im Mechanismus der fallende Körper seinen Schwerpunct außer sich hatte, so das chemische Andere außer sich, zu welchem es durch seine sogenannte Verwandtschaft hingezogen wird. Der Grund dieses Zuges, dem es unterliegt, ist die Identität, welche beide Ertreme an sich sind, die Indisserenz, welche in Differenzen gespannt ist. Auch hier können bald diese Ertreme als das Agirende oder als medius torminus erscheinen, bald die substantielle Identität selbst.

Aber ber Berlauf ber chemischen Differenzirung, Reutras lisation und Reduction giebt jum Resultat die Aufhebung ber Meugerlichkeit ober Objectivitat ber Momente felbft. bestand in der Unmittelbarteit, worin fie als daseiende vorge-Wie Urfache und Wirfung fich jur Wechfels funden wurden. wirtung aufhoben, so ift es auch hier geschehen, baß fich bie auerst als unmittelbar vorgefundenen Differenzen zeigten; fie zeigten fich aber in ihrem Berhalten nur als unselbstanbige Momente, bie in ihre Ibentitat jurudftrebten: fo wurde biefe als eine burch jene hervorgebrachte, vermittelte ober gefette erkannt; aber bamit ift zugleich biese selbst als bas Ursprungliche erkannt und vorausgesett, als worin allein die Differengen ihren Grund haben konnten, und burch welche fie felbft vielmehr erst gesetzt und vermittelt waren. Auf biese Beise ift nun auf beiben Seiten bie Unmittelbarteit, worin bie Dbjectivitat beftand, aufgehoben, beibe Seiten find vermittelt, und zwar bie eine burch bie andere, mas nunmehr vorhanden ift, ift bie Gelbstvermittelung bes Ganzen in fich, und fomit ift ber Begriff selbst wieder als lebendige Einheit, Diese als Selbstvermittelung und die Selbstvermittelung als Selbstobjectivirung ober Gelbftrealifirung bargeftellt. Dief aber iff ber lebenbige Organismus. "Der Begriff, welcher hiermit alle Momente seines objectiven Daseins als außerliche aufgehoben und in seine einfache Einheit gesetht hat, ist baburch von der objectiven Teußerlichkeit vollständig befreit, auf welche er sich nur als eine unwesentliche Realität bezieht; dieser objectiv freie Begriff ist der Zweck."

Wenn bier von 3 weden bie Rebe ift, fo barf man babei freilich nicht bloß an gewisse Borftellungen eines vernunftigen Wefens benten, bie es realifiren will, und mozu es gemiffe Materialien als Mittel braucht. Es ist hier von bem immanenten 3mede bie Rebe, in ber Bebeutung, welche Rant in seiner Naturlehre und in der Kritik der Urtheilekraft querft nach Aristoteles fur die Biffenschaft wieder erweckt hat, wie schon oben bei Schelling besprochen worben ift. Der immanente 3wed manifestirt sich in folden Wesen, die noch in Reimgestalt find, junachst als lebendiger Trieb, zu machsen, fich zu entwickeln, fich korperlich und geiftig auszubilben, kurz ju realifiren ober bas wirklich ju werben, mas fie ihrer gahigfeit, Unlage, Poteng ober inneren Bestimmung nach werben Die Ausführung biefes 3medes ift ber konnen und follen. organische Proceg, bas Leben.

Der 3med alfo, ober ber subjective Begriff, als wefentliches Streben und Trieb fich außerlich zu feten, ift babei bem Uebergehen entnommen, b. h. als Begriff und Selbstzweck allein - nicht als bloge Substanz und Urfache - erhalt fich bas Wefen in aller Beranberung als basjenige, mas es vom Unfange war, geht nicht in Underes über; so allein hat es, wie schon früher gezeigt, alle Beranderung in seiner Macht und verfällt nicht in bem Bergeben in eine aufammenbangslose Meußerlichkeit mechanischer Theile, nicht ber Berganglich= feit, ber alle andere frubere Seinsformen jum Raube murben. Insofern nun ber 3wed noch ein subjectiver ift - und bieß ift er wiederum zunachst - ift er ber unmittelbare, steht felbst noch innerhalb der Sphare der Unmittelbarkeit oder Objectivis tat, ift von der Aeußerlichkeit noch afficirt und hat eine objective Belt fich gegenüber, auf die er fich bezieht. 3wed ift hier felbst noch im Unfange feines Processes, noch an fich, subjectiv, bat fich als 3med felbft erft zu regliffren. Als Lebendiges ift er auch ein Besonberes und Ginzelnes, fomit noch nothwendig auf Anderes bezogen, welches Undere gegen ihn freilich ein Endliches und Richtiges an fich ift und auch so von ihm behandelt wird, aber boch ein Aeugerliches. Das Leben als unmittelbarer Selbstzweck ift bas Negiren biefer Meugerlichfeit, ber Dbjecte, ber Lebensmittel; es ift biefe Selbftbethatigung, bie ben Wiberfpruch continuirlich aufzuheben bemuht ift , welcher barin befteht , bag bas zum Beben bes Individuums Gehörige, bas, worüber es Macht hat, boch noch als Frembes und Gelbständiges fich behaupten will, welche Getrenntheit als Mangel und Bedurfnig, Sunger, Durft u. s. w. vom Individuum gefühlt wird. ist somit die Arbeit dieser continuirlichen Regation ber Aeußerlichkeit und biefes Regiren fein Selbstamed, worin es fich eben felbst hat und empfindet. Aber eben barum, weil es an sich felbst nur dieses ift, so kann es felbst nicht fein, wenn nicht auch zugleich jene Meußerlichkeit ift; bas Negiren wurde aufhoren, sobald es nichts mehr zu negiren gabe; die vollzogene Regation ber Objectivitat mare feine eigene Regation. es also an sich felbst nothwendig ober bialektisch auf die Meugerlichkeit bezogen, b. h. felbst noch außerlich (Leib) an fich ift, so muß es die Objectivitat immer wieder herstellen, oder diese erwachst ihm - wie bie Begierbe aus ber Befriedigung immer wieber von Neuem. Nur die vorgefundene Unmittelbarteit wird burch bie Bewegung bes 3medes aufgehoben, um es zu fegen als burch ihn, ben Begriff felbft, bestimmt und gefett, nur alfo, bamit bas Subject in biefem Aufheben und Seten fich felbst als Selbstthatigfeit befriedige und bemabre. Der mahre Endamed ift also julet bie Freiheit bes Gubjects, fich als über Alles siegreiches Subject selbft bervorzubringen.

Das bestimmte endliche Subject sindet in der Sphare der Endlichkeit unmittelbar Objecte vor, denen es seine rigene innere Bestimmtheit zu geben, die es seinem subjectiven Zweckergleich zu machen hat, d. h. es behandelt sie als Mittel. Das, was als Mittel gebraucht wird, ist zwar ein daseiendes und vorgesundenes Ding, gilt aber nicht selbst für einen Endzweck, sondern für ein an sich werthloses Sein, das wir versbrauchen können für ein bloß mechanisches oder chemisches Object, das sich gegen die Thätigkeit des Zweckes nicht selbständig

erhalten kann und soll. Das Object hat daher den Charakter, gegen den Zweck machtlos zu sein und ihm dienen zu mussen, er ist dessen Subjectivität oder Seele, die an ihm ihre außerslichen Gliedmußen hat; denn "wer sechs Hengste zahlen kann, der kann auf vierundzwanzig laufen," während das Tind anfangs nicht einmal seine eigenen zwei Füße in der Gewalt hat. Selbst die eigenen Glieder, so lange sie noch wie Außendinge ihre Aeußerlichkeit gegen uns behaupten, von dem subjectiven Ivoel selbst noch nicht durchdrungen sind, sind noch nicht unfer Eigenthum.

Da aber der Zweck hier noch auf ein bestimmtes natürsliches und endliches Object sich bezieht, so ist er selbst ein bestimmter, endlicher und somit außerlicher; er bedarf, um Resgation und gerade diese bestimmte Negation zu sein, auch dieses bestimmten Objects, sonach einer Mitte oder Reihe von Mitteln, weil alle endlich sind, um successiv durch sie zur Lotalität aller zu kommen; er ist selbst noch nicht der ausgeführte Zweck, sondern erst der Ansang, der immer wieder entsteht, wie er zurückzelegt wird, d. h. die Zwecke werden selbst immer wieder Mittel, das aussührende Subject ist stees nur im Berslauf durch diese Reihe, die ein Progressus in insinitum ist, desgriffen, es ist an sich selbst die stete Vermittelung.

Damit ift aber auch biefer Progreß felbst aufgehoben und als Proceg in ben 3med felbft verwandelt, benn bas Leben hat fich felbst zum 3wed, es genieft fich als stete Thatigkeit bes Bermittelns felbft und will biefe fein. Der Menich macht fich ben Pflug als Mittel, jum Aderbau, ber Aderbau ift felbst wieber Mittel fur bie Saat, die Saat fur die Frucht, biese als 3wed und Product des gangen Processes wird aber fetbit wieber aufgezehrt, ift Lebensmittel, und bas Leben felbft besteht und vergeht in biefer ruhelosen Bermittelung; es ift fomit in fich feibst jurudgehender Proces, und biefer ift bie fich auf fich beziehende Thatigkeit, der nunmehr ausgeführte Bwed ober fich felbst ausführende Endzwed; so ift die Ausführung ober bie Bermittelung vom 3weck im Gangen ober Abfoluten nicht verschieben, sie find ibentisch. Der 3wed ift baber auch feinem Inhalte nach felbft nichts Anberes als bas demifche und mechanische Berhaltniß, ober er: hat eben biefes Chalpbaus, biftor, Entwidel, b. Bhilofophie.

miffeinem Inhalte, biefe treten unter feine Bernschaft ober gehen, wie gezeigt wurde, burch fich felbft in ben Zweck zurück, ber ihnen zum Grunde liegt und somit ben ganzen Reichthum ober bie Botalität ber endlichen 3mede als einen fortlaufenden Raturproceg in fich schließt. Das ift bie burchgangige Dronung. Gefet : und Zwedmäßigfeit, welche bie objective in ber Ratur ewig vorhandene Berminft ift. Diefer Gesammtinhalt erfcheint mun als ein bleibender in der fteten Realistrung bes 3wedes. und ber teleologische Proceff, wodurch nichts in die Belt kommt, was nicht an fich ichon in ihr mare, ift "Uebersetung bes als Begriff existirenden Begriffs in die Objectivitat; es zeigt sich, daß biefes lleberfeten in ein vorausgesetzes Anderes das Bufammengeben bes Begriffs burch fich felbft mit fich felbft ift." "Man kann baber von ber telestogifchen Thatigkeit fagen, bas in ihr bas Enbe ber Anfang, bie Folge ber Grund, die Birkung die Urfache fei, daß fie ein Berben bes Geworbenen fei, bag in ihr nur bas fcon Eriftirenbe in bie Erifteng tommt" u. f. w. Die causa efficiens, instrumentalis und finalis find nunmehr bie wollständig gesetten brei Momente bes Begriffs ober brei termini bes Schluffes, und in biefem Kreislaufe als lebenbige, vollig in fich explicirte Einheit offenbar geworden.

Der ausgeführte ober absolute Endzweck geht also nicht über fich hinaus zur Berdoppelung feiner felbft, ober fest fich ein Object als bas Gleiche feiner felbft zum Endameck, fonbern er ift an fich felbft ber objective Bred, b. h. die absolute felbstische, fich auf fich beziehende 3wedthatigfeit, ober bas Bange als Selbstzweck ift wieder unmittelbar an fich selbst ber wahrhaft objective Zweck, weil er der vollendete fubjective ift, in bemfelben Sinne, wie bas absolute Subject an fich felbst auch bas absolute Object ift. Die schon früher bargeftellte Dialettet wiederholt fich auch bier, namlich in bet Bechselwirkung bes Begriffs in fich mit fich als Ibentität von Gubjectivitat und Objectivitat. Die Objectivitat erfcbien gwar als bas Erstgegebene, Unmittelbare; aber die Thatigkeit bes fubjectiven Broecks, bestand barin, diese Unmittelbarkeit aufzuheben, nicht zwar ben Jahalt ber obiertiven Belt, fondern mur biefe ihre Korm, die Objectivität. Go marb erfilich biefe Brite vom Subject aufgehoben, nur um fe loft fie wieber gu Colored A. C. Marinette, Physics of the Colored

Digitized by Google

segen, fie follte bleiben, mas fie ift, aber nur durchbrungen werden vom Subject, welches in sie einbringt, ober, was eben so viel, fie in sich aufnimmt, sie zu ber feinigen macht. Das Subject ober ber 3wed ift ein Eroberer, bem es um nichts als die Anerkennung zu thun ift; in ben unterworfenen Gebieten bleibt alles bei feinen Gefeten und Sitten, ber Berricher felbst herricht nur burch fie und richtet fich felbst banach. — Weil nun aber bas Subject (als lebenbiger Leib) bamit eben so fehr in die Teugerlichkeit hinausgegangen ift und biefe nun felbft an fich tragt, fo hat es biefelbe zu feinem eigenen Inhalte, ift burch und burch mit biefer realen Meugerlichkeit Die Synthese von diesen beiben Mobehaftet und erfüllt. menten, ber Subjectivitat und Objectivitat, ift baber auch bier, wie alle Synthefen, Die Bewegung des Um : ober Ueberfegens in beiberlei Formen, mobei, wie gefagt, ber Inhalt berfelbe bleibt, bie Thatigkeit aber ober bas Werben biese Formthatigkeit ift, die fich als folche von der andern Form ihrer felbst, namlich bem unmittelbaren Dasein - benn nur bieß ift bie außerliche Realitat - unterscheibet und fich als Ibentitat bei-Als diese Identitat der Subjectivitat und Objectivitat ift ber Begriff nunmehr die Idee.

## Siebzehnte Vorlesung.

(Pegel. Schluß.)

Bir find zur Ibee, b. i. gur Ibentitat ber Subjectivitat und Objectivitat, gelangt. Die Ibee ift bie hochste Bahrheit, und in ihr find alle anderen nieberen Standpuncte ber Logif aufgehoben. Die Bahrheit ift bas fich felbst als Sein wiffenbe Denken, ober bas Denken, welches als bas Sein fur fich geworben, Sich-wiffenbes ift. Denken und Sein find in ber abfoluten Bahrheit vollig ibentisch, wie fich ichon am Schluffe ber Phanomenologie zeigte. Auch die Idee ift, wie jede Synthefis, ein Berlauf\*), weil die Ibentitat von Begriff und Objectivitat, die fie ift, nur barin ift, eriftirt und fich erhalt, daß sie dialektisch, d. h. die Negativität selbst ift, die sich als Substanz ober Princip, namlich als fortwahrendes Regiren in allen Gegenfagen erhalt, burch welche fie hinlauft, indem ber Begriff sich Objectivität giebt und aus dieser sich zur Subjectivitat jurudnimmt. Der Ausbrudt: Ginheit von Gubjectivis tat und Objectivitat, Unenblichkeit und Endlichkeit, Denken und Sein u. f. f. ift baher eigentlich inabaquat und falich, fofern babei an eine Ruhe ober Neutralifirung beiber Seiten gebacht wurde. Die Idee ift vielmehr wefentlich die Unruhe, ber Obgleich, wie man sieht, die Idee selbst als absolute Sonthefis bie Stelle bes Werbens einnimmt, fo außert fich boch hegel anderwarts auch fo, bag bas Werben nur auf bie Seite ber Materiatur und außerlichen Wirklichkeit zu fallen scheint, und biefer, als ber Endlichkeit und Berganglichkeit, ber fich felbft gleiche Begriff als bas innerliche Sein jum Grunde liege \*\*) eine Auffassung, die ohne 3meifel von einem Theile

<sup>\*)</sup> Encycl. §. 215.

<sup>\*\*)</sup> Logit III. S. 241.

feiner Schuler fefigehalten wirb, obgleich fie, confequent burch geführt, bas ganze methobische Grundschema Begel's verrucken wurde, und vielmehr baburch wieder aufgehoben werden muß, baß ber Begriff bie Gubftang ber Erscheinung, bie Gubftang aber, wie wir wiffen, die absolute Regativitat, die Actualitat des Urtheilens felbft ift. Un ber Ibee find freilich Begriff und Realitat, ober Subjectivitat und Objectivitat zu unterscheiben, aber fo, daß die Ibee bieses Unterscheiden ober bieß absolute Urtheil felbst ift, namlich in eine Subjectivitat, die für sich abstract, und in eine Objectivitat, die fur fich eine grund = und einheits= lose Mannigfaltigkeit mare. Die Objectivität ift bie Realisation bes 3wecks, ober bas, worin fich bas Subject realifirt, eine burch bie Thatigkeit bes 3meds gesette Objectivitat, welche als Gesettsein ihr Bestehen und ihre Korm nur als burchbrungen von ihrem Subject hat. Als Objectivitat ist sie Meußerlichkeit, somit felbst ein Moment bes Beariffs ober bie Seite ber Endlichkeit, Beranderlichkeit und Erscheinung, welche bie Unmittelbarkeit bes Daseins mar, aus welcher ber Begriff sich immerdar siegreich erhebt, ober bie er in sich aufhebt, so bag biefe in ber Einheit bes Begriffs immer zu Grunde geht, um auf's Neue burch ihn gesetzt aus ihm hervorzugehen.

Obgleich nun die Idee dieser Proces ift, so ift sie berselbe boch vorerft wieder nur unmittelbar; ber Begriff ift in feiner eigenen, ihm angemeffenen und zwedmäßigen Realitat noch nicht für sich, sondern nur erst an sich als Begriff; er ift noch unmittelbarer Realisationsproces seiner felbft, d. h. er ift Le= ben; als Begriff ift er in biefem außerlichen Leiben und Leben nur bie in die Totalitat feiner Glieber ergoffene allgegenwartige Seele und bas allgemeine Gliebern ober Organistren felbst. Er geht somit felbft in die Berfallung ein, b. h. eriftirt als einzelne, lebendige Individuen. Aber als die absolute Negati= vitat ober allgemeine Seele felbst ift er ebenso fehr bas Aufheben wie Segen biefer Form, somit ber Proceg ber Gattung, bie sich als Gattung erhalt, mahrend die Individuen als gleichgiltig immerbar unter= und zuruckgehen in's Allgemeine, bas in ihnen allen baffelbe Eine ist. Sobald ber allgemeine Begriff fich realifirt, tritt er in Beiblichkeit, biese ift aber vermoge ihrer Natur ein Außereinander, eine Bielheit, burchgangige Dbjectivität an sich selbst; aus dieser Realisation hat sich daher der Begriff wieder zurückzunehmen zur Einheit und zum Instich-sein, d. i. zur Idealität. Der Zod oder die Ausschedung jenes Außer-sich-seins oder der Realität in Idealität ist daher das zweite Moment des Processes, wie das erste das unmittelbare Gesetzsein derselben war. Dieses Zweite oder das in Idealität Umsetzen der Realität ist das Erkennen.

Im Erkennen ift bas Gubject Geift geworben; als Beift eriftirt bie Ibee frei fur fich, benn fie hat nur fich felbst jum Gegenstande, ober bie Objectivitat felbft zu ihrem Begriff, fie ift diese, reine Identitat mit sich selbst und biese substantielle Einheit geworben, die nunmehr ein reines Unterscheiden ihrer innerhalb ihrer felbst ift. Sie hat die ganze gulle bes objectiven Seins in fich fur fich, als Objectivität, aber biese Objectivität ift ihre eigene, nicht mehr eine fremde, fich ihr verschlie-Bende und fie begrenzende außerliche; fie hat die Objectivität als eine subjective Objectivitat in sich felbst, weil sie biefelbe burchbrungen und als von ihr felbst gesetzte erkannt hat, als eine Objectivität zwar, aber, wie in ber Teleologie fich ergab, als eine, bie gegen die allgemeine Substanz kein festes Selbstbefteben geltend zu machen bat. Die Ibee als Leben fest zwar bie Objectivität von allem Anfang selbst, aber ohne von ihrem Seben zu wiffen; baber, wenn fie Erkennen wird und fich befinnt, ihr die Objectivitat als baseiende, gegebene vorschwebt. Diese Form ber Unmittelbarkeit ber Belt, welche eigentlich eine Tauschung und ber allgemeine Irrthum ift, aus welchem sich ber Geist herauszuarbeiten bat, wird nun burch's Erkennen aufgehoben, und bas Erkennen ist felbst biefes successive Aufbeben. Erft am Ende bes Processes ift bas absolute Subject - und jedes einzelne Subject, als mahrhaft erkennendes, ist selbst bieses allgemeine Subject in seiner eigenen innern Substang - vollig zu sich gekommen und sett sich als Universum und amar zunächst als außeres, aber bereits verständliches und verstandenes, mit bem Beariff burchbrungenes voraus. greift nummehr, wie gleich im Anfange bes logischen Processes, als bas Subject nur noch unmittelbares Unschauen mar, boch ichen Gewigheit, Erkennen und Biffen ber Bahrheit, überhanvt Bewuftlein ba fein konnte, ba bie absolute Ibentität bes Denkens und Geins an fich immerbar vorhanden war, bie nun auch fur fich jur Gewisheit geworden und erkannt ift.

Das Erkennen im engern Sinne ober bas theoretische Erkennen ift freilich nur bie eine Seite bes Ptoceffes, aber biefe offenbart fich auch mit ihrer anbern, ber praktifchen ober bem Billen, als ibentisch, wie sich dies ebenfalls in der Phanes menologie schon gezeigt hat. Wie bas Erkennen als Theotie gum Probutt bie Bahrheit bat, fo ber praftifche Proces Die Ibentitat ber Subjectivitat und Objectivitat bas Gute. ober bes Ibealen und Realen ist ewig in ber Ibee und an sich; eben beswegen geht bas Subject auch gleich anfangs mit bem Glauben an bas Ertennen, bag fein Ertennen ein mahres fei, daß es bie Welt und zwar eine mahre und wirkliche Welt er Da aber biefe Itentitat anfangs noch nicht eine vom Subjekt felbst gewußte ift, so ift ber Trieb ba, fie ju fegen ober, negativ ausgebruckt, ben an fich nichtigen bualiftischen Gegensat als nichtig zu zeigen und aufzuheben. Go lange bas Subject einer Objectivitat, und biese einem Subject, Ibeas litat und Realitat einander erclusiv entgegen fteben, find beibe endlich; aber bas Subject hat fich aus biefer Enblichkeit und Einseitigkeit zu befreien und die Objectivitat fich zu unterwerfen; bies geschieht mittels ber Aufnahme ber baseienben Welt in das Denken, ober, mas ebenfo viel, burch hineinbilbung bes Denkens, b. i. bes vernünftigen Zwedes in bie Objectivis tat; beides ift an fich ein und berfelbe Proceff, aber er erscheint, von biefer ober jener Seite angesehen, als ein verschiebener, als theoretischer und als praktischer. Diese allmählige unb ftufenweise Uffimilation bes gegebenen Stoffes ift bie Bilbung bes Berstandes, welche die Psychologie und Phanomenologie speciell burchzuführen hat, die Logit hat hier nur bie Art und Beise bieses Processes gang im Allgemeinen, b. i. bie De = thobe biefer Verftanbesbildung, namlich bie fogenannte logiiche Analysis und Sonthefis aufzuzeigen.

Diesem blos verständigen, noch nicht absolut vernunftigen theoretischen Thun geht nun anderseits das praktisch verständige parallel, das Wollen, welches die Welt erst zu dem matchen will, was sie sein foll. "Das Unmittelbare, das Borgefundene gilt dem Willen nicht als ein festes Sein, sondern

mir als ein Schein, als ein an fich Richtiges. Es tommen bier bie Biberfpruche por, in benen man fich auf bem Standpunct ber Moralitat herumtreibt. Es ift bieg überhaupt in practischer Beziehung ber Standpunkt ber Kantischen und auch ber Kichte'schen Philosophie. Das Gute soll realisirt werden, man hat baran zu arbeiten, baffelbe hervorzubringen, und ber Wille ift nur bas fich bethatigende Gute; mare bann aber bie Welt, wie sie sein soll, so fiele damit die Thatigkeit des Willens hinweg. Der Bille forbert alfo felbst, baß sein 3med auch nicht realisirt werbe; die Endlichkeit des Willens ist bamit richtig ausgesprochen." Es ift alfo hier berfelbe-Proces, ber früher in ber Teleologie als ber Berlauf ber Bermittelung, welche Bermittelung sich felbst 3weck war, - als Leben bagewesen ift; bie Auflosung bes Wiberspruchs ober bie Synthese ber beiben Seiten besteht baber auch hier barin, "baß ber Wille in feinem Refultat zur Voraussehung bes Erkennens jurudfehrt, somit in ber Einheit ber theoretischen und praktischen Ibee. Der Wille weiß ben 3wed als bas Seinige, und die Intelligenz faßt die Welt als ben wirkliden Begriff auf; bief ift bie mahrhafte Stellung bes vernunftigen Erkennens." Es wird, wie schon oben gesagt, im Inhalt und in ber Sache nicht geanbert: was aufgehoben und verandert wird, "macht nur die Oberflache, nicht bas wahrhafte Wesen ber Welt aus; bieses ift ber an und fur fich seiende Begriff, und die Welt ift so felbst die Ibee." Das Gute, der Endzweck ber Welt, ift nur, indem es fich ftets bervorbringt; bas Gute und Vernünftige ift ftets wirklich, und Mes, was wirklich ift, ift vernünftig, indem es, namlich die Welt felbst, ewig als 3weck fich fest und als Thatigkeit ober Prozeß fich ewig felbst hervorbringt.

Dieß nun ist benn schließlich die absolute Idee, die Einheit der theoretischen und praktischen Idee, oder der Idee des Lebens und Erkennens; sie ist das sich selbst wissende Leben in seiner vernünftigen Nothwendigkeit, und diese die sich selbst wissende Wahrheit oder Wirklichkeit. Für sich ist die absolute Idee die reine Form des Begriffs als dieses stüssige oder lebendige Sich-selbst- Bewegen und Bestimmen selbst. Diese reine Form ist die Methode,

wie sie durch den ganzen Berlauf des Systems hindurch sich bewegt und gegliedert, mit Bestimmungen erfüllt hat. Die methodische Bewegung, diese immanente Nothwendigkeit oder Negativität ist das Princip, welches als die Seele durch den ganzen Organismus der Wissenschaft, die das wahre Sein in sich fast und selbst ist, hindurch waltet, und ist auch zulest wieder das Ressultat; es ist der Begriff als Urtheil und Schluß, das Denken in seiner Selbstbewegung, die Vernunft, das ewig genetische, rushelose Werden in und aus und zu sich selbst.

Wir haben ben Inhalt ber Logik, welche ber Kern bes Systems ist, so aussührlich bargestellt, als es ber Zweck bieser Borträge gestattet. Was ben zweiten und britten Theil bes Systems, die Natur= und Geistesphilosophie bertrifft, so mussen wir uns barauf beschränken, theils ihre spestematische Stellung zur Logik zu beleuchten, theils ihren Inhalt durch Hervorhebung der Resultate zu charakteristren.

Um schwierigsten scheint es, einen nothwendigen Uebergang von der Logik zur Naturphilosophie zu entbecken, und bieß ist auch ber Punkt, auf welchen die Gegner, Schelling an ber Spige, ihre ftartften Ungriffe ju richten pflegen. Nach Segel's Meinung ift bie Logik in ihrem Enbresultate wieber in ben Begriff bes Begriffs als eines in fich felbft verlaufenden logischen Processes, ober in ben Begriff ber Methobe gurudaggangen, bie von Unfang an ihre Geele und Boraussebung mar. Diefer methobische Proces fammt feinem ganzen potentiellen Inhalte ober bie logische Ibee ftellt fich nun fofort wieber als ein Un fich, ober als bas Unfich uberhaupt bar, welches noch nicht wirklich ift, fondern erft in bie Wirklichkeit überzugehen hat. Sie wird zur nunmehr universellen These bes universellen Processes. wenn wir fagen: noch nicht, so ift bamit nicht gemeint, baß bas Logische irgendwie vor ber Realitat ber Zeit noch ju feben fei, vielmehr ift es nur mit biefer und biefe mit ihm ewig zugleich, wie fich sofort weiter zeigen wird. Uebergeben ber These in die Antithese ist baber auch bier. wie in jebem besondern Gliebe bes Systems, ein ruchalt=

loses Umschlagen, eine Metamorphose in ihr Anderdsein, nämlich in das direct Entgegengesetzte bes logischen Ansich- und Insichseins oder der Unwirklichkeit in Wirklichkeit schlechthin, d. i. in das absolute Außersichsein der Natur\*), aus welcher sie sich dann wieder zurückzufassen haben wird in die Einheit, die aber, wie jedwede Synthesis, dieser Process selbst als ein zewig zugleich sich Entlassen und Zurücknehmen — der Geist — ist.

Bon biesem Anbers: und fich felbft Entfrembetsein bes Gebankens, welches bie Naturunmittelbarkeit ift, ift amar schon in ber Logik bie Rebe gewesen, und es war eben bas Ursprüngliche, wovon bie Logik sich zu befreien hatte; man follte baber erwarten, es fei biefe Behre in ihren Princivien vollig erschopft und die naturliche Objectivität grundwefentlich in ben Begriff aufgeloft, aber "indem hier ber Gegenstand nach feiner Gebantenbestimmung angegeben ift, fo ift nun auch weiter noch bie empirische Erfcheis nung, welche berfelben entspricht, namhaft zu machen und aufzuzeigen, baß sie jener in ber That entsprechend ift \*\*)." Der ganze Busammenhang erlaubt jedoch nicht, bie Raturphilosophie etwa nur als eine auf gegebenes empirisches Material angewandte Logit, noch auch als eine weitere Ausführung und Durchglieberung ber logischen Principien in bas Detail ber naturlichen Gattungen und Species hinein anzusehen, sondern bie Bedeutung bes Raturfeins ift nur spstematisch zu erfassen, als bas universelle Urtheil, in welches ber absolute Begriff in sich selbst zergeht. fo wenig wurde man ben Sinn bes Suftems erreichen, wenn man die Logik ichon als ein actuelles Denken, als ein hinter ober über ber Natur fich für fich erhaltenbes gottliches Selbstbewuftfein auf theistische Beife fassen wollte; benn bieg wurde bem Schlusse vorgreifen, bag bas Absolute erft innerhalb bes Naturproceffes felbft und zwar im Menfchen ju fich, b. i. zum Gelbstbewußtfein tomme. Benn es baher von ber Logik heißt, fie sei bas Absolute ober Gott gleichsam vor ber Bettschopfung, so muffen wir bingufegen:

<sup>\*)</sup> Encycl. §. 244, 247.

<sup>\*\*)</sup> Encycl. §. 246.

und augleich vor seiner eigenen Gelbftverwirklichung, obgleich er nie nicht wirklich, b. h. als Belt ewig ift. Der Logit an fich also kommt kein wirkliches actuelles Sein zu, sie ift nirgends anders wirklich als in bem Denken ber Menschen; fie für fich ift ein Abstractum, fie ift bas - fchwer zu befinirende - Unfichfein, ein Reich von Befehen, eine Schattenwelt wesenloser Formen, — baffelbe, mas bei Kant bas Borhandensein ber Kategorieen als nicht angeborener, nicht schon fertiger Begriffe ober Ibeen mar - und eben beswegen, weil sie bieses ift, ift sie nicht und kann nicht für fich fein, fonbern nur in Ibentitat mit ber Beltwirklichkeit, fo bag nicht sowohl ein Uebergang vom logischen Geifte zur Ratur, ben es an und fur fich gar nicht giebt, ju suchen ober ju vermissen, als vielmehr nur biese Ibentitat einzusehen ift. Gleichwohl bleibt in ber Natur, bie vermoge ihres Begriffs ein durchgangig in fich felbst objectives, außerliches und in feine Momente auseinander gegangenes Sein ift, jenes Unfich in Rraft, gleichsam im hintergrunde ober in ber Diefe wirksam; benn "bie Natur ift gwar als ein Syftem von Stufen zu betrachten, beren eine aus ber anbern (bie hoheren Gattungen aus ben nieberen) nothwendig hervorgeht, aber nicht fo, daß die eine aus ber andern naturlich erzeugt wurde, sondern in ber inneren ben Grund ber Ratur ausmachenden Ibee. Die Metamorphofe fommt nur bem Begriffe als folchem zu, ba beffen Beranberung allein Ents wickelung ift \*)." "Der Natur bagegen ift gerabe bie Meu-Berlichkeit eigenthumlich, bie Unterschiebe auseinander fallen und fie als gleichgiltige Eristenzen auftreten zu lassen."

Was nun den Inhalt der Naturphilosophie anlangt, so sindet sich, daß zwar, eben um jener Zerfallenheit und Aeusserlichkeit willen, hier die Kategorien der Quantität denen der Qualität vorangehen, und daß aus demfelden Grunde die Anstithesen nicht einsache Negationen der Thesen, sondern selbst Antithesen von zwei Gliedern sind, indem die These selbst eine fortdauernde Existenz neden und mit ihrer negativen Bestimmtheit behauptet; im Uedrigen aber treffen wir die logische Eins

<sup>\*)</sup> Encycl. §. 249.

theilung und Entwickelung ber Rategorieen hier zum zweiten Male mit veranderten, von ber emvirischen Bezeichnung entlehnten Ramen an. Die Eintheilung entspricht ben Momenten bes Begriffs; bas Allgemeine ift bier bas absolute Auseinander, ber Raum mit feiner Negation, ber Beit, und die Sonthefis berfelben, bie Bewegung; biefe ganze Lehre, welche ber logifchen Quantitat entspricht, führt bie Benemung ber Decha= Die absolute Mechanik (Mechanik bes Unenblichen), welche ber Kategorie bes Maßes entspricht und die allgemeinen Principien ber Aftronomie enthalt, führt zur qualitativen, b. i. phyfitalifchen Bestimmtheit. Mit ben außerlich quantitativen Berhaltnissen ber Himmelskörper ift auch ihre qualitative Natur gegeben, namlich grundwefentlich bas Licht und beffen Negation, bas Dunkel. Senes manifestirt fich im einfachen Lichtkorper, ber Sonne, biefes theils im lunarischen, theils im kometarischen Korper, b. i. theils in ber schlechthin ftarren, theils nebelhaft aufgeloften kosmischen Materie. Die Sonthefis von beiben ift ber Planet katerochen, die Erde, welche als "Korper ber individuellen Totalität" betrachtet wird, in welchem bie Starrheit zur Trennung in reale Unterschiede aufgeschlossen und biese Auflösung durch die selbstische Centralität zusammengehal-Diese freigeworbenen Unterschiede find bie Elemente, nicht die chemischen, sondern die gewöhnlich sogenannten, eigentlich Processe, bie continuirlich in einander übergeben und bas Leben ber Erbe, b. i. ben meteorologischen Proceg ausmachen. Gegen biefen Formenwandel aber tritt die Erde felbst als reale Einheit, Subject ober Grund bes elementarischen Processes in Gegensat, und jener fampft gegen bie bindende Schwere ber Erdmaterie an. Die Materie sondert fich in fich felbst nach bem fpecifischen Gewichte ihrer Unterschiebe, und es treten an ihr die verschiedenen Grade ber Dichtheit und Cohafion hervor; Elasticitat, Rlang und endlich bie Auflöfung ber specifischen Form in die Formlofigkeit ber ichweren Materie, Die Barme, find die Erscheinungen biefes Begenfages. Durch bie Barme und zulett burch ben Berbrennungsproces zerfallen aber bie vorher gebundenen Elemente in eine Totalität fur fich feiender individueller Formen und sind als folche Gegenstand bes dritten Theils der Physik. Die unmittelbare Geftalt

als solche, die einsache, aus der absoluten Gestaltlosigkeit, dem Indisferenzpunkte, in Extreme sich spannende Disserenz ist der Magnetismus; dieser ist jedoch, so zu sagen, nur die abstracte Gestalt der Gestalt selbst, nämlich die einsache Shätigkeit des unmittelbaren Sich-Disserenzirens, welche, in ihr ruhendes Product übergegangen, zum Arnstall wird. Besondern sich nun die entgegengesetzen Pole des Magnetismus für sich zur Positivität und Negativität, so ist dieß die Erscheinung der Electricität; die Neutralissrung dieser Spannung in verschiedenen Verhältnissen endlich ist der chemische Proces, und die Producte desselben sind die sogenannsten chemischen Elemente.

Die Aufbebung sowohl als Gegung biefer realen Biberspruche ober Spannungen hat ihren Grund in ber Ibentitat bes Befens, bem fie alle als einer substantiellen Ginbeit angehören und welches bie lebendige Negativität felbst ift. So geht bie außerliche Wechselwirkung, wie in ber Logik, auch hier in die Drganit ober Biologie uber. Sier kommt nun ber Proces als allgemeines Erbleben ober Organisation bes Erbkorpers - geologischer Proces - vor, ber jeboch als eine vergangene, zur Rube gekommene Evolution erscheint und mar noch in ben jungsten Gebilben fortbauert. Das individuelle ober besondere Leben bricht sodann in ber vegetabilischen Ratur hervor; die Pflanze aber ift felbft nur noch ein Individuum, welches aus vielen Individuen befteht, jeber einzelne 3weig ein neuer Unfat, eine auf ber Pflanze machfende fich wiederholende Pflanze; Die Einzelheit ift noch nicht über bie Besonderheit herr geworben. Mes durchdringende organifirende Ginheit, Die als folche gus gleich sich in sich reflectirt und zur Subjectivität für fich, zur Seele und jum Gelbftgefühl wird, ift bas Dritte: ber anis malifche Proceg, bas Leben im engern Sinne.

Der thierische Lebensproces ist ebenso sehr ein sich für sich und aus sich selbst zum Individuum Gestalten, wie auch im Verhältniß zur unorganischen Natur ein Afsimilizen oder Vermitteln mit: der Außenwelt und zwar sowohl theoretisch durch die Sinne als practisch durch Grnährung. Die Teleologie der Vermittelung wiederholt sich hier nach

Beibe Processe aber, ber ber gestaltenben beiben Seiten. Endividuation und ber ber Bermittelung, vereinigen fich synthetisch, in ben Proces ber Gattung. Indem nämlich bas indivibuelle Leben auf die allgemeine Substanz bezogen ift, findet es biefelbe nicht blos außer fich in ber unorganischen Ratur, als in einer ihm fremden Sphare, sondern, weil biefe fein Eigenthum, sein eigenes inneres und allen Inbivibuen gemeinschaftliches Element ift, worin fie leben, fo fund bie Inbividuen barin als Gattung eine substantielle Ginbeit, welche Gattungefubstang felbft betrachtet werben fann als bas Allaemeine, bas fich in ben vielen Inbivibuen realisirt und erifitet. Inbem also bas Individuum vermoge bes Gelbstgefuhls in fich geht, geht es in biefem Innern mit bem generell Allge-Bahrend nun in ber Aeuferlichkeit bes meinen zusammen. Raturproceffes biefes Bufammengehen ber Gattung in fich ebenfalls nur ein außerlicher Proceg, ber Proceg ber Begattung bleibt und in seinem Erzeugnif fofort wieder in ben Unterschied ber Geschlechter auseinander fallt, fo bag nur bie Gattung felbft, nicht aber bie Individuen, fich erhalt und als biefer Proces bes Entstehens und Bergebens fortbauert. ift das, mas innerlich dabei als ber mirkende Grund hervorgetreten ift, namlich bie Sattung ober substantielle Allgemeinbeit felbft, das Leben als folches zum Rurfichfein gekommen. Bir ftehen hier bei bemfelben Uebergange, welchen bie Logik ju machen hatte, als fie aus bem objectiven Begriff jur Ibee fortging; bier ift es ber Schritt von ber Ratur gum Geife, und im System von ber Natur : jur Geiftesphilosophie.

Die Philosophie des Geistes, der dritte abschlies sende Aheil des ganzen Systems, gliedert sich in die Philosophie vom subjectiven Geiste, wo nehst der Anthropologie nun auch der früher als Propädeutik entwickete Impatt der Phanomenologie seine systematische Stelle sindet; sodann in die Kehre vom objectiven und endlich vom abfoluten Geiste. Unter "objectivem Geiste" versteht Hegel die abjectiv und real gewordene vernünftige Organisation der Rechtsiden, der Moralieck und der Sitte. Die Phanomenologie namich endet in ihrem letzten, theoretisch-praktischen Aheile; welcher speciell: "Psychologie" heißt, mit der Idee der Glückschlickseit,

b. i. ber burch die Reflexion bes Werffandes hervorgebrachten Aborstellung von einer Befriedigung aller Triebe; in biesem all gemeinen 3mode foliegen fich bie befondern Willen ber Bielen zu einem vernanftigen Gemeinwillen zusammen, in beffen Realiftrung jeder auch feinen besondern 3wed und seine individuelle Befriedigung, somit feine Freiheit findet. Diefer allgemeine objective Bille ift "ber objective Geift" Ruerst nun realisirt fich ber freie Wille als einüberhanpt. gelner, b. i. ale Perfon, worunter nicht bloß bie geiftigleibliche Perfonlichkeit im engern Ginne ju versteben ift, sondern Alles, was zur vollständigen Organisation ber individuellen Freiheit auch außerlich gehort, namentlich also bas Eigenthum, benn Alles, was Sache ift, ift prassabilirt ein willenloses Glied bes Menschen, sein Mittel und Werkzeug zu merben, fo daß er erft in biefem Umkreise sich felbst, fein eigenes Ronnen und Bermogen befigt. Sobann aber reflectirt auch ber freie Bille fich aus Diefer Meugerlichkeit und Wirklichkeit gugleich in fich felbst, ift in jener auch fur fich; es ift bieg bas Recht des subjectiven Willens, Die Moralitat, auch particular fur fich und individuell bestimmt zu fein. bat, wie man fleht, hier einen untergeordneten, ja zweibeutis gen Sinn; eine fich in fich felbft verschließende moralische Befinnung wurde gur Schonseeligkeit, Thatlofigkeit, fie schluge somit felbst in Immoralität um; benn ihr Inhalt ist bas, was Recht ift, und was recht ift, muß gethan, realifirt werben: Mecht und Pflicht find burchaus correlat; es giebt feine Pflicht in mir, ber nicht auch ein Recht bes Undern entspräche, und amgefehrt. Der Unterschieb von Rechtspflichten im engern Sinne und sogenannten moralischen Gemiffens - ober Liebes-Recht und Moral verhalten sich nicht wie Michten ift feiner. Stufen, fonbern wie Seiten ober Momente zu einander, jenes ats die objective, dies als die subjective, ihr Inhalt ift ein und berfelbige, und es ift überhaupt kein ethischer Inhalt im Subject, ber fich nicht auch darleben und realifiren, feine Beiligkeit ber Gefinnung, die nicht auch Werkheiligkeit sein folkte. Daber baben beibe Seiten auch nur in ihrer Synthefis Bahrheit, namlich in bem, was Segel fpefiell bie gelterbe Gitte, die berrichende Sittlich feit nennt.

Die Sittlichkeit ift ber fubstantielle, allgemeine und vernunftige Wille als die ihrem Begriff gemaffe Wirklichteit, bie gewollte und vollzogene Nothwendigkeit, welche als folde felbft realifirte That bes Geiftes bie existirende Freiheit ift. Die Kamilie, die burgerliche Gefellschaft und die Staatsverfaffung find bie Momente biefer objectiv und real eriftirenden Bernunftigkeit. Der Geift ift barin bie freie Gubftang, bas Allgemeine, welches in ben Individuen seine Birklichkeit hat und fich in ber Besonderheit jusammenschließt, die ber befonbere Bolks : ober Nationalgeift ift. Bermoge biefer Befonberheit, die der universelle Geift ju jeder Beit und in jedem Bolte, in bem er fich verwirklicht, noch an fich tragt, ift er ftets in einer Schrante befangen, von ber er fich fucceffiv, burch die Bildung bes Boltes felbft, ju befreien ftrebt; ba aber bie Nationalitat, b. i. bas Dafein eines Bolfes felbst als eines bestimmten, an biefe Schranke wefentlich geknupft ift, fo geben bie Bolter felbst in jenem Befreiungsprocesse unter; jedes hat nur zu seiner Zeit und als Glieb biefer Succession sein Recht, ba au fein und gu herrschen; ber Beltgeift betrachtet nicht alle feine Glieber als gleichberechtigte, sonbern nur bas in jedweber Periode herrschende Bolf ift bas absolut berechtigte gegen bie anbern; biese werben von bem herrschenden selbst nicht als ebenburtige anerkannt. So werben nomabifirenbe Bolfer von ben feghaften und civilifirten nicht als Souveranetaten geachtet, bie auf nieberen Stufen ber Civilisation gurudgebliebenen Barbaren genannt und als folche auch behandelt, befriegt und Es gilt in der absoluten Ibee jedes Bolk so viel, unterjocht. als es feinem Bebensprincip nach werth ift und vermag; bas am meisten vermögende ift baber auch thatfachlith im Rechte, im Rechte bes Starteren, und bie Starte ift eben fein Recht, ideell wie reell; die physische Macht und bas Bemunftrecht coincidiren bier. Muß fich ein Bolt von bem anbern unterjochen laffen, fo ift bieß nur ber thatfachliche und nothwendige Erfolg bavon, bag fein Princip ober bie Ibee, bie es belebt, eine vernunftmäßig untergeordnete, von ber hoheren ju negirende Rategorie im absoluten Geifte ober Denten ift. "Die Beltgeschichte ift bas Weltgericht."

Da jedoch einzelne Bolter vermöge ihrer an physische Ber-

baltniffe geknupften Individualität und Particularität noch mit ber Schrante ber Naturlichteit behaftet find, fo hat ber absolute Beltgeift in feinem einzelnen feine wirkliche Totalitat und Diefe Mangel und Gegenfate ber Enblichkeit Universalität. bat bas Absolute noch abzustreifen, um für fich als Biffen von fich als bem abfoluten Geifte ober als bie wirts Der subjective Beift, wie er in liche Wahrheit zu sein. ber Psychologie, und ber objective, wie er in ber Rechtslehre fich bargeftellt hat, find bie Momente bes absoluten Beiftes, ber ihre Ibentitat und Realitat ift. Man kann biese gange Sphare bes absoluten Geiftes Religion, Biffen ber absoluten Substang von fich felbft, nennen; im speciellen und eigentlichen Sinne aber ift biefe auf eine, namlich bie mittlere, ber brei Stufen biefes Biffens beschrankt; benn biefes Biffen ift felbst ein Proces und zwar ber absolute, welcher fich burch bie Geffalt ber Unmittelbarkeit, bes Rurfichseins und bes Un = und Furfichseins verläuft.

Die unmittelbare Geftalt bieses Wiffens ift bie ber Unschauung und Borftellung bes an fich absoluten Geiftes, bie Geftalt ber Schonheit. Gott ober ber Beift ift hier noch finnlich fich erscheinend, unmittelbare Ginheit von Beift und Das Moment ber Allgemeinheit ift hier fur sich noch abstract, hat feinen Inhalt nur in naturlichen Bestimmungen, baber verfällt es felbft wieber ber Endlichkeit, verendlicht und particularifirt fich objectiv zu besondern Bolks - und Localgottern . zum Polptheismus. Seine Subjectivitat ober fein Bewuftfein hat bas Absolute hier nur in ber Begeifferung bes Runftlers und Weiffagers, in einem unfreien Pathos, welches bas Sochste auszusprechen ringt, aber fich selbst nur noch als getrieben, als instinctmäßigen Trieb bes Genies fuhlt. Das ift bie Runft, die bas Sochste, aber wie blindlings, b. i. unmittelbar producirt; benn bieg ift bie Natur ber Schonheitsibee, baf fle und ihr Product noch unmittelbar eins, bie Ibee noch unmittelbar finnlich erscheinenbe ift, und beibe gleich= fam noch auf naturliche Weise jusammen hervorwachsen. schone Runft als biefes noch gegenfatlofe Bewußtsein bes 216foluten ober die Religion ber Runft und Schonheit treibt fich jedoch gerade um biefer Ungeschiebenheit selbst willen über biefe Chalpbaus, biftor, Entwidel, b. Bbilofopbie. 27

Digitized by Google

Stufe hinaus. Beil das Subject sich nicht für sich und im Unterschiede von der außerlichen, endlichen, nichtigen Erscheinsung hat, sondern nur mit und durch diese, so muß es sich selbst als nichtig erscheinen, sein Selbstgefühl erstirbt in der Nichtigteit seines endlichen Daseins, denn es war nur das Selbstbewußtsein eines Individuums, nicht das der sich ewig selbst in allem Wandel erhaltenden Gattung.

Dief Bettere wird burch bas Leben im Staate vermittelt, welches ben Eigenwillen einem Gesammtwillen unterwirft und baburch bas individuelle Selbftbewußtfein in feine allgemeine Subftang, ben fittlichen Geift, verfenft, aus ber bie lebendige Glieberung ber individuellen Gubjecte immer wieber von Neuem geboren wird, weil bie Subftang ihre Birklichkeit felbft nur Das Absolute ift bemnach in biefer geglieberten Form hat. felbft biefes Offenbaren feiner felbft in ben vielen Gubjecten, bie ihrerseits fich ibentisch missen mit bem Absoluten, bas in ihnen jum Rur-fich-fein und Gelbftbewußtsein tommt. ift wefentlich bie "offenbare Religion," ein Berbaltniß bes Absoluten ju fich felbft, bas Selbftbemußtsein Gottes von fich in ben Menschen. Beil aber biefes Biffen bier noch auf ber Stufe bes verftanbigen Gelbftbewußtfeins, b. i. ber Reflerion und Vorstellung steht, so giebt es ben Momenten feines Inhalts noch Gelbständigkeit gegen einander; die Denschen benten Gott als ein fur fich feiendes Befen und fich ebenfalls als freie fur fich feiende. Dieg aber ift barum ein Biberspruch, weil bei biefer Selbstandigkeit zugleich bie Ibentitat im religiofen Bewußtsein ift, und bas Gubject fich ausbrudlich als abhangig von ber Gottheit fuhlt, mithin feine Selbständigkeit und Freiheit ebenfosehr negirt als fest. fer Biderspruch muß aufgehoben werben und wird es, indem bie Religion bes Geistes, bas Christenthum, die mabre in ihr fcon enthaltene, aber als Myfterium ausgesprochene Berfohnungslehre und die Borkellung von ber Gottmenschheit und fogenannten Dreieinigkeit, welche ben speculativen Rern biefer "abfoluten" Religion ausmachen, bentenb burchbringt und entwickelt, somit ben Glauben jum Wiffen, Die Religion zur Philosophie erhebt.

Es find hier wieder die brei Momente des Begriffs, die

in einem breifachen Schluß in einander übergeben und fich Bur Ginheit vermitteln. Die Allgemeinheit kann gefaßt merben als bas absolute Befen (ber Bater), welches fich burch bie Weltwirklichkeit (ben Sohn, als bas Moment ber Besonberheit) mit fich felbft jur Ibentitat (jum Geift) vermittelt; ebenso kann ber Geift als die concrete Ibentitat ober Ginheit biefer beiben Seiten, und endlich auch bie Mitte ober ber vermittelnde Proces felbft, die Beltwirklichkeit ober ber Sohn, als ber Mittler hervorgehoben werden. Die Philosophie lost alfo bie farre Gelbständigkeit ber Momente bes Absoluten, bie bas religiose Bewußtsein einander noch gegenübersett, vollig in ben lebenbigen Alug bes abfoluten Processes auf, welcher Die mahre Form bes Begriffs ift, worin bas Denken alle Gegenfate überwunden und gur Berfohnung mit fich felbft, b. i. gur absoluten Beiftigfeit als ber fich felbst miffenben Bahrheit gekommen ift. Diefer Begriff ber Philosophie, als ber fich felbft benkenden Ibee, ift also "bas Logische, mit ber Bebeut= ung, baf es im concreten Inhalte als in feiner Wirklichkeit bemahrte Allgemeinheit ift. Die Biffenschaft ift auf biefe Beife in ihren Anfang gurudgegangen und bas Logische Refultat. als bas Geiftige, welches fich als bie an und für fich feiende Wahrheit erwiesen hat."

## Achtzehnte Vorlesung.

## (Schlußbetrachtung.)

Bem es gelingt, bas Hegel'sche Suftem in seiner Totalitat zu überschauen, bem tritt bie fich in fich selbst zurudichlingende Epicycloide feiner Kategorieen als universeller Beift und biefer als bie ewig fich felbst bentenbe Bahrheit zulett in ber absoluten Ibee vor die Anschauung. Die vollendete Philosophie steht nun nicht mehr außer und vor dem Universum, sondern fie ift bas in ihr jum vollendeten Gelbftbewußtsein gekommene mahrhafte Sein felbft; Die Gegenfate von Realitat und Idealitat find im Absoluten selbst nur innerliche Selbstunterscheidungen bes Absoluten; man kann bas Sange ebensowohl absoluten Ibealismus als Realismus nennen, und eben bamit ift erreicht, was erreicht werben follte, bas Alles burchbringende Selbsterkennen bes All in fich felbst, welches diefen Durchdringungspunct feiner felbft im Bewußtfein bes Menschengeschlechts bat und in beffen Biffenschaft fich felbst weiß, so bag zugleich ber Mensch in feiner Biffenschaft fich als bas Mes burchbringenbe absolute Biffen weiß. Darüber hinaus was bliebe noch zu erringen, welch hoherer Standpunct für die Philosophie auch nur zu benten übrig? Das absolut Sochste schien erreicht, die Philosophie, wenigftens im Großen und Ganzen, vollendet, und das etwa noch Uebrige nur eine Beschäftigung mit bem Detail zu fein. Begel'schen Berkleute versammelten fich bemnach, um bas große Bebefest bes Baues von Sahrtausenben zu feiern. Stimme ber Eroterifer murbe bamals por funfzehn Sahren noch allgemein verspottet, wenn sie baran erinnerten, bag biefes Rest schon so oft gefeiert und berselbe Jubelruf von ben

Herolben ber Beltweisheit in jeder Schule succefftve erhoben worden sei: benn der Begründer jedwedes neuen Systems musse nothwendig auch die Ueberzeugung haben, daß er es sei, der dem Baue den Schlußstein aufgesetz; was aber dieses jungste System anlange, so mache dieses selbst gerade die Idee des absoluten Fortschreitens zum Princip und Beltgesetz, und ironissire damit sich selbst, wenn es auf sein absolutes Feststehen hosse; so werde wohl auch dieser neue angebliche Schlußstein wiesder derselbe Stein sein, von welchem es heiße:

———,, Glaubt er ihn aber Schon auf bem Gipfel zu brehn, ba mit einmal fturzte bie Laft um, Ourtig hinab mit Gepolter entrollte ber tuctische Marmor."

Bas nicht eingestanden wurde, machte fich jedoch alsbald zur Thatfache, indem fich in der Schule felbft ein Schisma über bie authentische Interpretation ber Lehre und Meinung Hegel's aufthat. Man theilte fich in eine Rechte und Linke, in Segelianer und Junghegeliter, und in ber Mitte blieb ein fcmaches Centrum, in Bahrheit eigentlich nur bas Eibolon Begel's, bas Corpus ber hinterlaffenen fammtlichen Berte, Denn was sich bei jedem großen Philosophen bisher gezeigt, daß namlich in ihm ein tiefer Fond ber Bahrheit gelegen, ben er aber nur jum Theil hervorgearbeitet, geformt und systematisch ausgebilbet, jum Theil noch gestaltlos in fich gurudgelaffen hat, bieg offenbart fich auch, unferer Ansicht nach, bei Begel. Die nachfte' Aufgabe ber Philosophie nach Rant war, ben Subjectivismus jenes Standpunctes zu überwinden und zu einem wirklichen Wiffen und Bollen ber objectiven Bahrheit vorzubringen. - Fichte, Schelling und Hegel haben biefe Aufgabe ergriffen und letterer hat fie methobisch burchgeführt. Wenn es aber scheint, als fei bamit Alles vollendet, so zeigt fich sofort aufs Reue, bag biese Durchführung aus ber Subjectivitat jur Objectivitat auf Roften ber Subjectivitat geschehen ift, und bamit erhebt fich als Drittes noch übriges Problem bie concrete Berbindung beiber Seiten, in welcher die Objectivitat nicht wie bei Rant und Fichte in ber Subjectivitat erlischt, noch bie Subjectivitat wie bei Schelling und Begel in ber Objectivitat zu Grunde geht.

fondern beide zu ihrem Rechte kommen. Ohne Zweifel wollte und meinte bieß auch Segel. Salt man fich nun an biefen tieferen Gehalt, so muß man auch, um ihn zu Tag zu forbern, bie Form vollenben; halt man fich aber an jene Begel's iche Korm, wie die linke Seite thut, so wird man Alles, was ftreng genommen, nicht in ihr aufgeht, ausscheiben muffen und fomit aus Begel's Intention, ja im confequenten Berfolg aus feinem Princip und Standpunct felbft heraustreten; es wird, wie sich bieß factisch bereits bargelegt hat, ein ber tiefes ren Subjectivitat, bie Begel anftrebte, gang entgegengefetter einseitig objectivistischer Reuspinozismus herauskommen, welder aber nothwendiger Beife, um biefer Ginfeitigkeit willen, zugleich ebenfofehr wieber als Subjectivismus aufgefaßt werben kann, ber bann entweder von Neuem in Empirismus ober in Stepticismus enbet, und eben bamit bie eigentliche Rritit bes ursprunglichen Spftems als solchen, b. i. beffen wiffenschaftlicher Form, vor ben Augen ber Beitgenoffen vollzieht; benn nicht, was ein Philosoph meint und will, aber bei sich behalt ober bloß verfichert, macht ihn zum Philosophen und fichert ihm feinen Ginflug auf bie Biffenschaft, sonbern bie logischen Formen, bie er ausbilbet, bie fyftem atifche Bwingherrschaft, ber er fich zu bemächtigen weiß, find bas, mas an ihm Philosophisches ift. Niemand hat mehr auf diese Einheit von Inhalt und Korm gedrungen, als Begel felbft, und barnach will er alfo auch verftanden und beurtheilt fein.

Das System galt anfangs bem Kantischen Rationalismus gegenüber für orthobor, namentlich weil es die bei Seite gessetzt Erinitätslehre wieder aufnahm; es prätendirte, die Myssterien des Christenthums hinter dem Schteier seiner Terminologie in verklartem Lichte zu seiern. Allein die Kritik zerriß diesen Nimbus, und die Gemeinde der Eingeweihten ging auseinander, theils in Solche, die sich offen als Richtchristen beskennen und den Krieg gegen die Kirche in Schimpf und Ernst sühren, theils in Enttäuschte, die sich vom Hegelthume ganz lossagen und neuerlichst entweder dei Schelling Befriedigung suchen, oder in bedeutend größerer Anzahl zu Kant's kritischem Standpunct zurückgekehrt sind, theils endlich in Solche, die dabei bleiben zu können meinen, wobei Hegel

geblieben ift, und in diesem System noch immer einen mit dem Christenthume verträglichen Theismus als den wahren Inhalt anerkennen. Es ist in den früheren Vorlesungen bei der Darsstellung dieser Lehre an mehreren Stellen darauf hingedeutet worden, wie und in wie weit eine gewisse Amphibolie diese Auffassung gestatte, nur daß man damit ebenso sehr zum Prinzip, wie zur Methode und zur Systematik des Ganzen unverzweiblich in Widerspruch tritt.

Die Philosophie kann und muß allerdings auf die sogenann= ten Confequenzen eines Syftems mit Gleichgiltigkeit hinsehen, felbst wenn biefelben in Differengen mit ber firchlichen Orthoborie beständen; benn auch angenommen, bag bas Christen= thum die reine Wahrheit ift, wer steht bafur, bag die zu irgend einer Zeit geltende Orthodorie reines Christenthum ist? Ein philosophisches System, welches sich biefer opponirt, konnte möglicher Weife driftlicher fein, als biefe felbst; und in ber That beweift die Geschichte, daß die Philosophie es ift, die unablaffig im Laboratorium ber Kirche am Lauterungsprocesse ber Dogmen als bie thatigfte Dienerin mitgearbeitet hat. unter allen Consequenzen ift eine, bie fie nicht verträgt; bie Inconfequeng ober ber Wiberfpruch, woburch ein Suftem fich felbst negirt - ein Spftem, b. h. eine gewiffe Geftalt ber Philosophie, nicht die Philosophie selbst. Gelange es, ber Philosophie überhaupt aufzuzeigen, baß sie tota quanta nur auf bem Wiberspruche beruhe und barin als Philosophie lediglich ihre Eriften, habe, so mare bamit allerdings biefe Eriften, nur eine Scheinerifteng ober eine Erifteng bes Scheines, mas fich (ba boch auch jeber Schein einen Grund haben muß) wei= ter bahin erlautern wurde, daß die Philosophie sich bloß mit bem beschäftige, mas fur fich betrachtet, nur ein scheinbares Fürsichsein hat, b. i. mit ber finnlichen Erscheinungswelt, ober mit ber Natur in engerer Bebeutung, wodurch ihr zwar ein gemiffer Spielraum innerhalb bes mahren Biffens gegonnt, ihr aber auch zugleich ein Anderweitiges, bas Gebiet bes positiven Glaubens ober die religiofe Wahrheit, als nothwendige Grundlage untergebaut werben mußte. Aber alles Dieß könnte wiederum nur aus dem logischen Princip bes Widerspruchs und um biefes Princips willen behauptet, und somit selbst wieberum vielmehr als Bewiesenes ober Philosophem, mithin als Eigenthum ber Philosophie von biefer in Anspruch genommen werben - turg, foll ber Streit nicht in eine Bogomachie ausarten, so muß, wenn noch ein rabicaler Unterschied festgehalten werben foll, entweder bie Philosophie ben Biberspruch (bie contradictio) ju bem machen, was sie von bem Glauben unterscheibet - bann aber giebt fie fich felbft auf, und man muß mit Aristoteles biese Sophistik ungehort fteben laffen, weil sie felbst beweist, bag sich nichts beweisen laffe; ober aber, wenn bie Philosophie ben Widerspruch respectirt und vernünftig fein will, fo mußte ber Glaube ihn in Schut nehmen, wurde aber bann mit feinem credo quia absurdum heut zu Sage menig Profelnten mehr machen und als protestantische Rechtglaubigkeit sich ebenso sehr selbst negiren wie jene Sophistik sich baburch als Philosophie negirt. Gin absoluter Gegensat tann also zwischen beiben gar nicht ftattfinden, sondern nur ein relativer Unterschied; und wenn überhaupt in allem Denken und Wiffen Inhalt und Korm untrennbar find, fo bleibt wenigstens für jett bie Soffnung übrig, bag bereinft, wenn bie Philosophie mit ber mahren Korm auch ben mahren Inhalt gefunden haben werbe, und die Theologie fur ben mahren Inhalt die mahre Form, bann es in ber That eine einige in fich felbft verfohnte Bahrheit geben und biefe Bahrheit auch eine Gewißheit sein werde; bis dahin aber thue die Theologie ebenfo Unrecht, sich der Philosophie zu verschließen, wie die Philosophie, fich als absolut fertig ju proclamiren, mahrend fie boch nur einen Inhalt (bie bloße Natur) hatte, bei welchem verharrend, fie ben specifischen Inhalt bes Chriftenthums nur fur retrograbe Bewegung der Menschheitsbilbung, für eine - nun, Gott Lob! überstandene Episode in der Beltgeschichte erklaren, obichon felbft nicht begreifen konnte.

Wenn also nach der strengen Consequenz der Hegel'schen Methode nothwendiger Weise und von dem vorgeschrittenen Theile der Schule auch anerkannter Weise, das Dasein eines personlichen Gottes weder außerhalb noch innerhalb der Welt angenommen, sondern dasselbe in das Wissen der Menschen versenkt wird, wenn ferner die Hoffnung auf individuelle Fortdauer der Seele nach dem Tode als eine sinnlich-selbstsüchtige

Bluffon verspottet, und enblich ber Gegenfat von Gut und Bos indirect baburch aufgehoben wirb, bag bas Bofe fur nothwendig, bas Gute für relativ gut - nach Beit und Umftanben - beibe ineinander umschlagend betrachtet werben, so wurde felbst in biefen Resultaten - so bart sie auch find - an und für fich noch keine Biberlegung bes Syftems, fonbern nur Die ftartfte Aufforderung gur Rritit beffelben gu finden fein. Die Kritif aber über ein ganges Guftem als folches, tann nicht einzelne Puncte betreffen, bas Schicksal eines Syftems ift nicht von einzelnen Irrthumern, die fich bier und ba im Gefüge besselben finden, abhängig, sondern von der Totalität, der Systematit felbst, benn biefe ift bie Probe bes Princips, und ie consequenter, abgeschlossener bas System ift, besto summaris scher muß ber Proces sein, ber ihm gemacht wirb. cip fur fich allein kann man es nicht ansehen, was implicite in ihm liegt, eben fo wenig feiner Methobe, mas fich bamit anfangen läßt; jebes Princip giebt eine bestimmte ihm angemessene Methode an die Sand und läßt einen bestimmten Inhalt aus fich entwickeln; was nicht in ihm liegt, bas verfagt Dief Alles aber zeigt fich erft in ber Explication - bem Spftem — felbst, und in Diesem Sinne mag man allerbings . auch fagen, bag bie Consequenzen ober Resultate einer bestimmten Philosophie beffen Kritik seien, wenn man namlich unter Resultaten ben Gesammtorganismus seinem Inhalte und feinem Umfange nach verfteht. Bas ben letteren betrifft, fo zeigt fich berfetbe am unmittelbarften im hiftorischen Busammenhange und findet in ber Geschichte ber Philosophie ben Magstab feines relativen Werths. Es kann nämlich ein Princip wohl infofern berechtigt fein, als es, als Princip fur einen Theil bes spftematischen Gesammtorganismus ift, 3. B. bas abstracte Sein, die Idee bes Lebens, u. a.; jugleich aber auch unberech= tigt, wenn es fur bas Grundprincip bes Gangen gelten will. Mile Hauptkategorieen find nach und nach geschichtlich als Principien ber Philosophie hervorgetreten, alle haben ihrer eigenen Natur gemäß mehr ober weniger umfassende Systeme hervorge-Bebes Bolf und Zeitalter hat fein geiftiges Princip, b. h. es hat eine gewiffe Stufe in ber geistigen Bertiefung erreicht, bie von einer spatern Philosophie jum Bewußtsein ge-

bracht und in ben Organismus bes Gangen an ber gebuhrenben Stelle aufgenommen wirb. Was zuleht im Softem fimultan als Rulle bes Inhalts bafteht, trat in ber Geschichte successiv bervor; daher ift jeber geschichtliche Standpunkt ein Theil bes Spftems, und bas lette umfaffende Spftem ichlieft ben Gefammtinhalt ber Geschichte in fich; verlieren nun bie biftorischen Principien im Suftem, wo fie als untergeordnete erscheinen, bie Absolutheit, welche fle fur ihre Beit pratentirten, so muß anberfeits auch jedwedes Syftem welches fich über die früheren erhebt, feinen Beruf bagu burch Unterbringung und organische Aufnahme jener Principien bocumentiren, widrigenfalls es felbst als ein einfeitiges ober gar als ein ichon bagemefenes nieberes Bewußtsein erkannt werben wurbe. Die Geschichte ubt alfo auch ihrerseits eine gewiffe Rritik an ber Syftematit, wie biefe an jener, fo bag wir ein Spftem, welches uns etwa auf ben Standpunct bes Ariftoteles ober in die Denkweise bes chriftlichen Alterthums que rudverseben wollte, mit Recht migtrauisch anseben wurden: um bieg aber gewahr zu werben, bedarf es ber Bergleichung und mithin einer umfassenden hiftorischen Renntnig und geifligen Durchbringung ber Syfteme, ju welcher unfere Beit endlich genugsam herangereift ift, so baß jest erft alle noth= wendige Erforderniffe sowohl zur Kritik bes Fruheren als auch gur Anerkennung bes Gigenthumlichen, mas unfere Beit belebt, vorhanden zu fein scheinen. Mag man also bie Aufgabe ber Kritik aus bem fostematischen ober aus bem hiftorischen Gesichtspunkte faffen, fie wird jest, wo Geschichte und Speculation fich wiffenschaftlich burchbringen, in umfaffenber Beife nur aus dem Ueberblick bes Ganzen und nicht aus irgend einem Princip zu bewerkstelligen fein, wenn biefes Princip nicht selbft die Idee ber Totalitat, Syftematit, des Organismus ber Philosophie ift, ober wie man es sonft bezeichnen will, mas, genau genommen, nichts Unberes als bie Ibee bes abfoluten 3mede ift.

Rehren wir nach biefen allgemeinen Bemerkungen zu Hegel zurud, und knupfen wieder an die Behauptung an, daß die Philosophie unangreifbar fei jedem außer ihr liegenden Glaubensartikel, so kann fich biese Sicherheit auf nichts Anderes grunden, als auf den positiven Begriff ber Philosophie selbft, ber es mit fich bringt, bag biefelbe ihren Gravitationspunkt in fich felbft tragt. Gin Syftem, welches nicht auf fich felbft rubete, sondern irgend einen andern Stutyunct außer fich, fei es in positiven Dogmen, sei es in ber Empirie, suchte, burfte nicht verlangen, nach jenem Borrecht ber Philosophie behanbelt zu werben, sondern verzichtete felbst barauf. Die mahre Philosophie wird zwar weber bie Empirie noch ben driftlis chen Glaubensinhalt von fich ausschließen konnen, sondern vielmehr in fich aufnehmen und bemahren, aber ausgehen fann fie nicht bavon. Sobalb einem Spfteme nachgewiefen ware, bag es auf biefen ober überhaupt auf Boraussetzungen ruhete (bie nicht die Boraussetzung ihrer felbft, b. h. lediglich ihres eigenen Begriffs find), so ware es damit schon als Philosophie widerlegt. Begel's Suftem macht ben Anspruch, bie Philosophie selbst zu sein; es muß also auch vor allen Dingen die Prufung ber Boraussetungelofigkeit aushalten.

Bier aber begegnen wir gleich anfangs bem bebenklichen Umftande, bag Begel in feinem foftematischen Bewußtfein bem Princip ber Logit, bem Gein-Denken, eine phanomenologische Begrundung ju geben fur nothig hielt; eine Begrundung, bie felbft von bem Dualismus bes empirischen Bewußtseins ausgeht und anfängt. Diefer Dualismus foll groar aufgehoben werben jum Monismus bes Denkens, bas empirische Moment foll nach und nach ganz aus bem Inhalte verschwinden, gleichwohl foll auch nichts schlechthin verichwinden, sondern nur "aufgehoben" werden. wollen wir hier zunächst nicht weiter barauf eingehen, ob bieß gelingt, und ob, falls es gelange, mit ber zu vermittelnben Unmittelbarkeit nicht vielmehr bas Bermitteln, b. i. ber wefentliche Inhalt felbst, verschwinden und bas Bange nihilis flifch werben murbe - wir wollen bieg fur jest bei Seite liegen laffen, ba es uns um nichts weniger zu thun ift, als um eine Rechtfertigung bes Dualismus und Empirismus im Princip - fondern wir fragen: mas konnte Begel berechtigen, von bem Gegenfat bes finnlichen Bewußt. feins als einem Urfprunglichen auszugehen? Ift biefe Ursprunglichkeit etwas Underes als eine hiftorisch-psychologi-

ide, und hat fie eine andere Bebeutung fur die Philosophie als nur bie einer eroterischen ober propabeutischen? um von bem Dualismus bes thatsachlichen Bewugtfeins ausgehen, ber ja offenbar schon eine Boraussehung ift, und nicht lieber vom Monismus? - "Damit bieser nicht wie aus ber Piftole geschoffen fei? - Aber ift es ber Dualismus etwa weniger? Philosophisch betrachtet, ift ber Monismus bas Ursprungliche, ober bie Einheit bes Begriffs; ber Dualismus ift bas 3meite, ober bas Urtheil, in welches ber ursprungliche Begriff zergeht. Run . bleibt Begel freilich burchweg im Urtheilen als bem Ursprünglichen (ber Regativitat an sich) fteben; aber mit welchem Rechte? Ift biese Confequeng nur von jenem halbempirischen Anfange hergekommen, ober ift umgekehrt biefer Anfaug (ber boch felbst als eine bloke Boraussehung behandelt wird) eine Consequeng bavon, bag bas Urtheil bas logisch Ursprungliche, bas Princip ift? Methode vertritt bei Hegel bas Princip, sie vertritt auch am Enbe bas Resultat; sie ift Alles in Allem; woher kommt Grundet es sich etwa auch auf jenen unreinen Empirismus bes Unfangs? Dennoch behandelt bas Suftem felbft im Biberfpruch bamit überall ben Begriff, Die Ginbeit, als bas Ursprungliche, als bie Thefis, setz es als bas Unmittelbare überall zuerst und bas Urtheil als bas Ameite.

Begel scheint biefen Biberspruch febst erkannt und beghalb die Phanomenologie aus bem System eliminirt ju ha= ben, um nach Wegwerfung aller Empirie von einem rein monistischen Princip anzufangen. Mlein es fragt fich, ob er, von dieser Form sich befreiend, bennoch nicht wesentlich, b. i. ber ganzen Methobe nach, barin bangen geblieben fei und diefelbe Voraussetzung mit in bas System unvermerkt hereingenommen habe. Das Princip felbft, die abfolute Regativitat, icheint bafur Beugniß abzulegen. Negativitat . ift nichts Unberes, als was man fonft Urtheilstraft nannte, bie Bewegung ber Diremtion, ober bas Dirimiren felbst, welches als aus fich unmittelbar hervorgehend bas Werben, als Sich = in = fich = felbft = widersprechen bie Rothwendigkeit ift; ein Rehren und Atenden, ein Schwanken, welches fo ju fagen

unter fich ein Sypomochlion haben muß, nicht frei in ber Buft ichmeben fann. Diefes Berben, obicon überall erft als Drittes, namlich als Synthese auftretenb, zeigt sich boch bei Begel in Bahrheit bas Urfprungliche an sich ju fein, und die Form ber Unmittelbarteit ober bas Gein bes Beariffs als Einheit wird baburch jur Unwahrheit herabgefeht, ja fur Srrthum erklart. Das Unfichsein loft fich überall in ein Rurfichfein auf in bem Sinne, bag es gar fein folches Anfich gegeben habe, wie ba ju fein schien; bas Unfich ift felbft tein Gein, fonbern Werben ober actuelle Thatigkeit. Also giebt es entweder gar kein Anfich. auch nicht als foldes im Werben, ober bie gange Logif. welche das Ansich des ganzen Systems ift, ift als solche auch fur fich, b. h. felbft actuelles Denken fur fich als folches (als Subjectivitat) innerhalb ber Beltwirklichkeit gegenwartig; was aber die Anficht eines platonifirenden Theismus mare, welcher bem Ariftotelismus bes Begel'ichen Spftems entichieben wiberspricht.

Ift nun das Syftem hierin felbst mit fich im Widerfpruch, so wird biefer in nichts Underem zu fuchen fein, als in bem, was jum Princip gemacht worben ift, namlich in der absoluten Negativität, die, als Diremtion, in sich felbst bes untrennbaren Ginheitspunctes ermangelt, ober in welcher bie Ginheit als Grund und Ursprung sich nicht ers halt, fo daß nur ein Bechfel von Ginheit und gegenfablicher Zweiheit, nicht aber eine im Gegenfate fortbauernde unaufhebliche Grundeinheit vorhanden und anerkannt ift. Der gewohnliche Menschenverstand spricht bieg baburch aus. baß er behauptet, feine Bewegung an und fur fich allein ohne ein Etwas, bas fich bewegt, und überhaupt teine Bewegung ohne ein Ruhendes benten ju konnen. Dhne jene Grundeinheit wird bie Negativitat felbft als bas, mas fie fein foll, namlich als Widerspruch und Nothwendigkeit, vernichtet, weil eine Zweiheit nur bann und nur barum ein Wiberfpruch und alfo auch nur barum ruhelofe Negativität fein kann, wenn fie zugleich bie Ginheit und Unmittelbarfeit des Seins in fich bewahrt, nicht aber, sobald fie felbft zur alleinigen Unmittelbarkeit gemacht murbe, mas

logifch unmöglich ift. Als reines abstractes Princip für fich hebt fich bie Negativitat und Rothwendigkeit felbst auf. b. h. fie kann nur bann fein, wenn fie bie grundwefents liche Ibentitat als ihren eigenen Grund in fich felbst bewahrt, alfo nicht als Princip, sonvern nur als Moment bes Princips gefaßt wird; barin liegt, bag bie Rothwenbigfeit überhaupt nicht bas Abfolute, fonbern indirect, bag bas Freie bas absolute Princip ift, ein Freies jedoch, weldes bie Nothwendigkeit als Moment subsumirt, obne mit ihr ibentisch zu fein. In biefer Synthese werben Gein und Werben fich nicht gur tobten Ginheit neutraliffren. weil mit bem Sein nicht eine ruhenbe Beftimmtheit ober Qualitat, fonbern bas bewegliche Werben felbst funthetisch verbunden wird; fo bag nun Sein und Berben als bas wahre Wefen (freilich nicht im Sinne Hegel's) ober als ber Begriff (essentia) fich barftellen. Das Nichts, welches Begel im Anfange ber Logit bem Gein an bie Seite Rellt, ober in welches er vielmehr bas Sein fich vermanbein läßt, tonnte an biefer Stelle, b. h. als Regation bes Geins-Dentens überhaupt, nur bas sogenannte nihil negativum ober nur basjenige Nichts fein, welches man, um es mahrbaft zu benten, gar nicht benten barf, bergeftalt, bag alfo im Princip felbst abmechfelnd Deuten und Richtbenten fattfande, ober bag bas Princip felbft abmechfelnd mare und micht ware, gleichsam aufflammte und verloschte. In ber That aber ift jenes Richts bei Segel nur ein Erbstud aus bem Richte'schen Schema, namlich bas Richtich, womit nicht nichts, fonbern ein anderes Ich (ein Ich, nur nicht mein 3ch) angebeutet, also vielmehr bie Berboppelung bes realen 3d als bie Bernichtung beffelben gefest wirb. fich wohl von bem bestimmten einzelnen und endlichen Richte'schen Ich, nicht aber vom Abfoluten fagen, auf welches Begel biefes Schema übergetragen hat.

Bas nun vom Princip, ber sogenannten absoluten Regativität im Allgemeinen gilt, daß es nichts Anderes sei als bas Moment des Urtheils, welches einen Begriff, der sich selbst urtheilen soll, schon vorausset, das werden wir auch von der Dialektik — das Wort im eigentlichen

und bestimmten Sinne genommen - behaupten muffen, in welcher mir ebenfalls nur biefes Moment ber Methobe, nicht aber die gange speculative Methode erblicken konnen. Der Begriff, welcher vorausgesett werben ober vorausgegeben fein muß, um jur Urtheilsthatigfeit fortgeben ju tonnen, ift bie bestimmte, aber vorerft noch abstract (ohne erplicirten Inhalt) gedachte Sattung, eine bestimmte, mehr ober weniger hohe Wefenstategorie in ihrer Unmittelbarkeit ober ihrem Sein. Diese nun bewegt fich nur ihrer eigenen Ratur gemäß in fich felbft bialettisch, bringt es aber vermoge biefer Natur ober ihres eigenen Begriffs nicht über fich felbst binaus zu einer boberen Gattung, fonbern erfüllt nur fich felbft mit ihrem eigenen Inhalte, b. h. mit ben niederen Gattungsbegriffen ober Rategorieen, Die als Boraussehungen und Bedingungen ihres eigenen Dafeins ihr nothwendig find, ober mit beren Nichtbafein fie felbft auch aufgehoben murbe, wie bas Dreied nicht fein konnte, wenn es nicht Raum, Linie und Binkel als feine Pramiffen in fich truge. Wieberum alfo beruht bie Dialettit, ale nothwendige Dentbewegung und Bestimmung, auf bem Sate bes Wiberfpruchs, bag, mas als feiend gefest ift, nicht auch angleich als nicht gefett betrachtet werben kann; gefett aber ober vorausgeset ift bas Ganze qua Gattung ober Rategorie ober Begriff, und bamit muß nun auch nothwendig bas wefentlich Befondere gefett fein; biefe Rothwendigkeit aber, ober der Biberfpruch, ber entftehen murbe, menn es nicht geschähe, sett felbft bie vorgangige Setung bes Begriffs ichon voraus, ohne welche er felbft nicht vorhanden fein wurde. Der Dialektik ift alfo ftets ein bestimmtes Biel fcon geseht, benn fie tommt felbft erft in Bewegung burch jene Boraussebung, und jenes Biel ift ber bestimmte Gattungsbegriff, innerhalb beffen fie fich erhebt, und welcher somit fur fie bas vorausgestedte Biel ober ber 3med ift, bem fie zuftrebt. ober ber als causa finalis fie eigentlich erft hervorruft. Diefen nun, behaupten wir, fann bie Dialektik nicht ursprunglich genetisch hervorbringen, sonbern er bringt vielmehr bie Dialektik hervor und ift felbst bas ursprunglich Borhandene. Es tann bemnach auch teine bialettifche Methobe geben, melde ohne alle Borausfehung rein nur von ber unterften Kategorie ausginge und jufahe, wie fich biefe felbft über ihr eigenes Befen hinaus zu boberen Gattungen potenzirte; wir vermiffen mit Schelling biese Rraft bes blogen Begriffs in bem Ginne, wie wir bieg fruher (in ber breigehnten Borlefung) bei Erwahnung ber Coufin'ichen Schrift gu bestimmen Gelegenheit hatten, weichen jeboch barin wieber von ihm ab, bag wir uns burch diefen Umftand nicht fofort auf die Nothwendiateit einer empirifch en Grundlage ber Philosophie gurudgeworfen feben, fondern erbliden barin nur bie bobere Nothwendigkeit, ben abfoluten Begriff als ursprunglichen, unfer geiftiges Befen felbft ausmachenben immanenten Gelbftzwed zu ergreifen, als ben Grund, welcher bas philosophirenbe Denten phanomenologisch aus jeder niederen Befenstategorie fiegreich herausbringt bis gur absoluten Geiftigkeit und Freiheit. folute Begriff aber, von bem bie Philosophie auszugeben bat ober ber als Princip fich felbft jum Suftem entfaltet, ift tein anderer ale ber Begriff ber Philosophie felbft \*).

Defhalb hat biefer Proces auch bei Begel in ber Phanomenologie seinen guten Fortgang, benn ba ift vom Unfange an die Rebe vom philosophirenden Subject, und dieß ift bie Boraussetzung; es ift ja felbft bas Philosophirenbe und als folches an fich von Unfang an hinaus über alles Naturfein, in welches es fich nur mit feiner Borftellung einläßt, ohne fich felbft aufzugeben. Da aber, wo Segel bie Raturtategorieen mahrhaft objectiv faßt, b. h. fo benet, wie fie gebacht werben muffen, wenn fie bie reelle Belt wirklich fein follen, in ber Raturphilosophie, bekennt er felbft, "bag fie ein Spftem von Stufen find, beren eine aus ber andern nicht auf naturliche Beife erzeugt wird, fondern in der innern den Grund ber Ratur ausmachenben Ibee." Sier alfo bekennt er felbft, baß ber Beift phanomenologisch in feine Cubjectivitat gurudgreifen, in fich, als bie absolute Ibee hinabsteigen muffe, um bier feine prometheische Radel ftets von Reuem anzugunben,

<sup>\*)</sup> Der Berfuch einer systematischen Aussahrung des Systems ber reinen Philosophie von diesem ihren eignen Princip aus liegt jest vor in des Berfaffers : Entwurf eines Systems ber Wissenschaftstehre. Riel 1846.

fo oft von nieberen Begriffen ober Kategorieen zu boberen fortgefdritten werben foll; und barin liegt alfo, bag ber menfchliche Geift icon irgendwie im Befit ber bochften Ibee fein muß, wenn er ihren bestimmten Inhalt, regreffiv hinabsteigend in die nothwendigen Bedingungen, ohne die auch jene Idee nicht bafein konnte, finden foll; nicht aber kann er von unten auf burch bie Stufenreihe biefer Bedingungen gur bochften Idee kommen, benn er kann fie ohne Gelbfttaufdung nicht mit Bulfe irgend einer Methode, wenigstens nicht ber negativ-bialettifchen, gleichfam funftlich erzeugen. Wenn die Naturkatego= rieen, wahrhaft objectiv und in mahrhaften, ber Birklichkeit entsprechenden Berhaltniffe zu einander gedacht, wie Begel felbst eingesteht, nicht mit Nothwendigkeit von unten nach oben führen, wie konnte bieß boch in bemjenigen Theile ber Logik geschehen, welche ben Namen ber objectiven tragt und fich mit biefen Naturkategorieen beschäftigt. Wir meinen, bag ber scheinbar objective Fortschritt auch hier kein mahrhaft und aufrichtig objectiver, sondern ein verstedt phanomenologischer ift, ber sich nur aus bem im Boraus bekannten und gewollten Endamede, namlich ber absoluten Subjectivitat, ergiebt, obgleich Begel bieß nicht eingesteht, sondern rein objectiv, genetisch zu Werke geben will. Nehmen wir aber einerseits biefen Endzwed, b. i. bas im Grunde schon thatige fertige Subject bes Philosophirenden weg, und halten uns, ohne anderseits von bem potenzirenden Scheine ber Dialektik uns blenben zu laffen, nur an bie Objectivitat, fo muß man ben Fortschritt bes Denkens von einer Kategorie zur andern nothwendiger Beise auf empirischem Bege suchen und zu ber Ueberzeugung gelangen, daß ohne Empirie auch fein folder Fortschritt fein So scheint u. A. auch Schelling die Sache zu nehmerde \*). men und auf diesem Wege bie Erfahrung als ein nothwendiges Postulat für die Philosophie als System selbst erharten zu Ebendasselbe mar mit mehr ober weniger Bewußtfein schon bei Aristoteles vorhanden. Much biefer findet und giebt keinen nothwendigen Uebergang und Busammenhang ber Rategorieen von unten nach oben; er nimmt sie einzeln em-

<sup>\*)</sup> Trenbelenburg, logische Untersuchungen. Bb. I. Abschn. III. Chalpbaus, biftor. Entwickel, b. Bhilosophie. 28

pirisch auf und ordnet sie sodann. Hegel macht ihm dieß zum Vorwurf und sindet den daraus entstehenden Mangel einer organischen Einheit des ganzen Systems darin, daß Aristoteles das Princip der absoluten Negativität nicht gekannt, als welches allein diesen Fortschritt dialektisch vermittele. Allein von Sattung zu Gattung auswarts treibt keine immanente Nothwendigkeit; jedes Princip (jeder Gattungsbegriff) giebt her und lebt dar, was in ihm liegt; dann geht er zur Reproduction seiner Gattung fort und bringt nichts Bessers hervor, als er selbst war. Es liegt kein absoluter Widerspruch in den niederen Gattungsbegriffen an und für sich selbst, denn ein solcher würde die Un möglichkeit dieser Gattungen selbst involviren, so daß sie als solche auch nicht einen Augenblick eristiren, geschweige ein concretes stehendes Natursystem bilden könnten.

. So viel wird hinreichend fein, um die Behauptung gu motiviren, daß bie Dialektik, fo wie Segel fie zur Methobe ber Philosophie erhoben hat, nicht die gange, sondern nur ein Theil ober Moment ber speculativen Methobe fei. Reine Dialektik kann urfprunglich fegen und anfangen, fie kann nur hinter bem Seben herkommen und aufzeigen, was mit ber erften Segung jugleich mitgefest werben muß, mas, wenn nicht zugleich gesett, bas Gefette felbft aufheben murbe; fie hat also in Bahrheit eine fritifche Geltung; fur sich allein aber, ohne positives Moment verfallt sie in ein negatives Thun, was icon von Aristoteles mit vollkommen flarer Ginficht als Sophistik bezeichnet wirb. Wodurch fich die mahre Speculation charafterifire, bieß konnen und wollen wir bier nur in so weit andeuten, als es jur Ginficht in ben Mangel jener Methodik nothwendig scheint. Die speculative Methobe fest, wie aus bem Borhergehenden erhellt, Anfang und Ende zugleich; sie fest zuerst - um mich in geläufiger Weise auszudruden - zuerft ben Umfang bes Begriffe, um ihn fobann, von biesem Umfange genothigt, mit bem Inhalte, ber jenem zukommt und implicite icon barin liegt, auszufüllen, b. h. fie beginnt mit bem abstracten 3weckbegriff sowohl bei Reftstellung ber einzelnen Kategorieen, als auch bei bem Entwurf bes gangen Suftems ber Biffenschaft ber Wahrheit überhaupt.

Denn fette fie zuerft nur einen Theil ober ein Moment beffelben, fo murbe fie bialektisch mohl zur Erfullung biefes Studes. nicht aber über biefes hinaus gur Totalitat kommen. Einheit von Anfang und Ende aber, mas kann fie Anderes fein, als eben die Einheit bes Begriffs und zwar zu allererft bes Begriffs ber Philosophie, ber Liebe gur Beisheit felbft? Go rein von fich felbft, b. i. von ihrem abstracten Begriffe anfangend und um alles Andere vor ber Sand gang unbekummert, erwachst und vermittelt sie fich als reine Wiffenichaftslehre burchaus aus fich felbft, ift ihr eigener Grund, ihr eigenes Mittel und ihr eigener 3med, ihre eigene Phanomeno-Der weitere Kortschritt aber ift ber, logie ober Teleologie. daß fie zunächst abstract zwar, aber allumfassend, wie fie zuerst auftritt, fich auch in ihre allgemeinsten und umfassenbsten Domente, b. i. in die nachsten Unterschiede bes Gesammtinhaltes, urtheilt, welche die Saupttheile bes Snftems fein werben; jeber berfelben aber ift felbst wieder ein Begriff oder eine Rategorieensphare, welche dasselbige Urtheil in sich vollzieht und fich somit besondert und bestimmt. So geht das Bestimmen und Urtheilen aus bem Umfaffenberen in bas Particulare fort, während doch das Ganze als substantielle Einheit und durchwirkender Grund unaufgehoben in Rraft bleibt, und zulett wieder, als jenen besondern Inhalt in sich fassend, als concrete Befenseinheit hervortritt. Das Syftem geht somit vom strengsten Monismus aus und hat die specifische Indivibuation jum Biel; nur in jener Strenge allein findet es bie wiffenschaftliche Berechtigung, um ju biefem 3mede ju ge-Doch wir wollen bier nicht die Grundlinien eines neuen Spftems zu verzeichnen magen, sondern kehren gum Begel'ichen gurud, um bie Spuren einer folchen angebeuteten Teleologie auch in ihm als bas Werbenwollenbe, fich jum Lichte Drangende, aber von ihm felbst noch Berkannte, ja Berichmabete nachzuweisen.

Ich erinnere hierbei wieder an das früher (in der funfzehnten Borlefung) beiläufig über die Systematik Gesagte. Es wurde da, wo wir an den Anfang der Logik kamen, darauf aufmerksam gemacht, daß Hegel seinem Systeme im Ganzen und auch den einzelnen Hauptabschnitten in der Regel eine

Digitized by Google

Inhaltsanzeige ober ichematische Ueberficht ber Glieberuna voranschicke, diese aber auch ftets mit der Bermahrung begleite, baß sie nicht eine Vorausnahme und 3weckbestimmung bes Endes fein folle. Gleichwohl wurden bie Dreitheiligkeiten, in welche ber allgemeine Begriff hier vorläufig zergeht, fo wie fie dafteben, auch fur fich felbft als bialektisch und methobisch gerechtfertigt erscheinen, wenn Segel ihnen nur hatte vertrauen wollen und nicht burch eine fast aberglaubische Rurcht, etwas im Boraus über bas Biel ju bestimmen, gefesselt worben mare. Denn warum soll bie Dialektik fich nicht bei ben allgemeinsten, umfaffenbsten Begriffen eben fo bewähren, wie bei ben speciellsten, und nur hier in beschrankter Enge thun burfen, mas fie bort im umfaffenbften Ueberblick nicht burfte? Ein auf biese Beise bem Gpeciellen burch bas Allgemeine vorgreifendes Bestimmen und fomit Borausbestimmen wurde bas fein, mas wir eine zwedfetenbe Methode nennen; baburch aber murbe bas gange Spftem einen wesentlich anderen Charakter erhalten, als es jett hat, wo die Rategorieen fo zu fagen an einem Faben fortlaufen und die niedere burch Negation ihrer felbst die nachsthohere aus sich erzeugen soll — burch eine Negation, welche als ein Wiberspruch ihrer felbst in sich felbst, ober als eine innere Unmöglichkeit ju fein, mas und wie fie ift, bas Rothwenbigkeitsprincip in ber icharfften 3mangstortur barftellt, bie nur immer gebacht werben fann. Dieg aber fann nicht fein, weil in diesem Procest jedes Princip, indem es wirkt, fich immer felbft negirt, und inbem es in fein Gegentheil umschlagt, fich selbst verliert. Bei ber ftets von Neuem gepredigten Forberung, bas Dagewesene ju conserviren und es als Bebingung bes Soheren in biesem mitzubenten, kommt boch bieses Sohere felbst nur burch einen momentanen Tobesfall bes Früheren zur Eriftenz, und man weiß nicht, worin eigentlich objectiv bie genetische Macht ber Transsubstantiation - benn eine solche, nicht bloß eine Metamorphose ift es - liegen foll, wenn sich nicht bas benkende Subject felbst in's Mittel Das Frühere erlischt offenbar nur burch Schulb ber Methobe und Syftematit, und bas Kolgende tritt an bie leer geworbene Stelle, nachbem ber Borganger verschwunden ift.

So ift eine Bewegung best steten Negirens vorhanden, die berjenigen gleicht, welche Arbeiter in einem Eretrade machen, die immer zuschreiten, aber doch nicht von der Stelle kommen, weil ihnen die Grundlage bei jedem Schritte entweicht, so daß dieß Beginnen, auß der Ferne angesehen, entweder ein vollig resultat = und zweckloses, sisspheisches oder eben nur um der Motion selbst willen unternommen zu werden scheint.

Man erkennt in biefem Bilbe leicht bie Grundkategorie bes gangen Syftems; wo, wie bei'm physischen Leben und Bohlfein, bas Mittel felbst 3med ift, ba ift biese Kategorie an ihrer Stelle; aber wo bie Bermittelung auf bas Sein eines objectiven 3medes geht, und also fie felbst mahrhaft als bas gesetzt wird, was fie ift, namlich als bloges Mittel, ba ift diese Methode und Systematik unzulänglich und zwedwidrig. Wenn wir mit Begel barin einverstanden find, daß Inhalt und Korm nicht getrennt werden konnen, fo muffen wir auch fagen, daß dieses System vermoge seiner Form nicht über benjenigen Inhalt hinaus komme, welcher die Idee bes Lebens und die Eudamonie bes zeitlichen Dafeins ift; alle hoheren Ideen und 3wede aber, sobald fie in biefe Form hereingezogen werben, konnen felbst nur als Leben, als diefe finnlich= seelische Wirklichkeit erscheinen, so wie benn auch die Kategorie ber Substantialität, welche burch bas ganze System hindurch nicht wahrhaft überwunden wird, zulest überall als die ruhe= lose Bewegung bes Processes, die Vermittelung als ber 3weck felbst hervortritt.

Aber kennt benn, wird man fragen, das Hegel'sche Syftem nicht auch die Kategorie bes Zwecks, und hat es nicht selbst in seinem Verlauf eine Teleologie? Allerdings; aber die untergeordnete, mißgekannte Stellung derselben bringt es mit sich, daß der Zweck nur als subjectiver, selbstischer und selbstssuchtiger gilt. Hegel kennt die Bedeutung des objectiven Zwecks, d. i. der Liebe nicht; die Richtung des ganzen Systems, weil es vom Dualismus ausgeht, geht darum nothwendig auf einen absoluten Monismus hin; es verzehrt und verdaut selbstschtig alles Selbstständige in die nie zu sättigende Einheit der absoluten Substanz, während ein System, welches zum Monismus ausgeht, die entgegengesetze Richtung,

b. h. die Tendenz haben murbe, wahrhaft objective Gelbft-Es wiberfahrt jenem, was jeder Philosophie zwecke zu seten. begegnen muß, welche, um bie Berechtigung bes Empirischen recht gewiß zu haben, ben empirischen Dualismus von einem fubjectiven 3ch und einer objectiven Welt gleich mit in's Princip aufnimmt; bieg tann ju nichts Anderem führen, als jum moniftischen Gubjectivismus, aber auch nur zu einem folchen, ber, um fich felbft zu haben, in unmittelbaren Dbjectivismus, Empirismus und Gubamonismus umichlagt, aber, wie bekannt, auch ba nicht zur Rube gelangt, sonbern bas ewige Werben bleibt, welches nie zur Berfohnung in fich felbst, geschweige ju bem Gebanken und Willen kommt, ein Object um biefes Dbiects felbft willen au fegen. Theoretisch betrachtet ift bas Wiffen, welches hier erzielt wird, nur ein Wiffen bes Subjects von bem Sein feiner felbft, mithin nur ein fubjectives Biffen, Selbstbewußtsein bes Berftanbes, ber aber bas Dafein ber Objecte als ein Richtfürsichsein berfelben benkt, b. i. als Richtwahrheit bes objectiven Seins. Und weil bem Spftem auf biese Beise ber mahre Begriff bes objectiven Seins abgeht, so schlägt bieser Mangel auch wieber zurud auf bas Sein bes Subjects; auch bieses ift nicht ein eigentliches Sein, sonbern nur ein Werben, Ericheinen. Rudfichtlich ber icharfen und festen Auffassung bes Begriffs ber Objectivitat bes Seins ift Berbart's Suftem in einem Befige, welcher bem Begel'ichen ganglich abgeht, nur bag jenes bafur wiederum alles Werben Darum ift und bleibt bei Begel ber Berftand, wie theoretisch so auch praktisch, bie Dialektik und Rothwenbigkeit, bas Objective eben so fehr aufzuheben als zu feten, mithin ein Wiffen und Wollen, welches tein mahres Gein jum Object und Inhalt, feine objective Bahrheit hat - ein Sat, ben Segel gerabe in ben entgegengefetten umtehrt, weil er eben aus ber Dialektik bes Berftanbes nie herauskommt und nie gang hindurchdringt zur Idee ber wahrhaft concreten Wahrheit, in welcher bas Objective auch in fich felbft Subjectivitat hat und nur barum bas Bahre ift, welches gewußt, nicht blog gebacht werden fann. Dag ein Dbject jum mahrhaften Subjectsein für sich, b. h. jur mahrhaften Freiheit, vom absoluten Gubject gewollt und entlaffen, b. i.

bei der eigenen Selbstgenugsamkeit des Subjects zum objectiven Bweck gesetzt werden könne, ist dem Spstem völlig fremd, wahrend wir gerade darin die wesentlichste Wahrheit des Wissens sowohl als des Guten, also auch das einzig wahre Princip der Ethik erkennen und dieses als das Ziel der Philosophie überhaupt sehen, die sich durch ihren Namen und Begriff im Voraus als ein Wollen (piela) des Wissens nicht nur, sons dern auch der praktischen Weisheit (vogla) ankundigt.

Was bagegen hier Sittlichkeit heißt und bem Menschen augemuthet wird, ift nur eine hinopferung ber Gelbstheit in ben Abgrund ber absoluten Substang, welche, selbst absolut lieblos, die Pflicht bieses Opfers gar nicht rechtfertigt; benn bie sogenannte Gute biefer Gottheit besteht barin, ihrer Actuofitat baburch Genuge zu thun, baß fie unablaffig Individuen fest, ihre Liebe barin, fich in ihnen felbst zu besigen, und bie Gerechtigkeit endlich bewährt fich als die Macht, alles bas Gefette in feiner Richtigkeit zu manifestiren, b. h. wieber zu vernichten nach bem Grundsate bes Mephistopheles: "bag Mues, was entsteht, werth ift, bag es ju Grunde geht." der Platonische Gott mar beffer, als dieser moderne kinderfresfende Saturn; benn als er felbstanbige gottliche Befen gefchaffen, sprach er: "Guer Bilbner bin ich und Bater ber Werke, bie durch mich geworden, unaufloslich find, fo es mir gefällt; benn alles Berbundene ift losbar, bas schon Gefügte aber und wohl Bestehende lofen wollen, ift frevelhaft; barum auch, Dieweil ihr geworden, seid ihr nicht unsterblich zwar und ganz unaufloslich, boch follet ihr nicht gelofet werden, noch bes Tobes Theil empfahen, an meinem Willen ein ftarkeres Band und ein machtigeres habend, als jenes, womit ihr feid, ba ihr wur= bet, gebunden worden,

Das Hegel'sche Grundschema: Sein — Nichts — Werben, entspricht nicht bem Schema der objectiven Teleologie: Princip, Mittel und Zweck; vielmehr wird das Werden oder der Proses, d. i. das Mittel, als ewiges Sich-selbst-vermitteln an die Stelle des Zwecks geschoben. Das System kann sich daher auch nicht dahin ausbilden, daß der Grund (das Princip) zur sich selbst denkenden Subjectivität für sich wurde einer bestimmten Objectivität gegenüber, sondern jener hat und behält auch

als Idee seinen Eigengehalt nur an und in ber Objectivität, die fomit ebenfo wenig etwas fur fich ift als ber Grund; Alles liegt nur in ber Mitte bes Werbens, und bieses, aus einem leeren Grunde hervorgebend, geht in ein wefenloses Nichts hinaus, producirt nichts, sondern reproducirt nur fich felbst als ein eben Dieß ift ber Ring ober, genauer befo nichtiges Produciren. feben, eigentlich nur die Decillation zwischen zwei Ertremen, bas Alterniren ober ber Wechsel, in welchem nicht sowohl bas Absolute sich bewegt, als welcher es vielmehr selbst ift; es ift, wie gefagt, bas ewige Sich-Rehren und Wenden aus Roth, jene Rothwendigkeit, die nur als ewiges Umwenden ober Um-Das Moment ober bie Seite bes subjectiven schlagen ist. Grundes foll im Absoluten, wie das System es darstellt, zwar bie Logik an fich sein (Gott gleichsam vor Erschaffung ber Welt), und biese Aeußerung Begel's wird von feinen fruberen Schulern zum Theil noch festgehalten; allein biefer logische Grund ift boch zufolge ber ganzen Suftematik nicht Denken in ber Bebeutung von actueller geiftiger Thatigkeit fur fich, sonbern er ift actuell nur auf bem Gebiete ber Beltwirklichkeit, b. i. fofern in ber Belt Menschen benten, ober Gott hat fein Bewußtsein, seine geiftige Eristen, nicht fur fich, sonbern im Menschen, und bie Menschen find Gott, sofern fie bas Allgemeine und bas im Allgemeinen Bestehenbe, Bernunftige benten und Dag ber Mensch bieses sein eignes Denken objectivirt und hypostafirt, ift die Einbildung bes religiofen Standpunktes, welcher aber, wie die linke Seite ber Schule jungft noch mit vollkommener Consequenz und Evidenz in's Licht gestellt bat, nur ein anthropologisch-psychologischer Standpunct, eine Beise bes sinnlichen Borftellens ift, die fich im philosophischen Denten aufhebt und als unwahr zeigt. Dieses Philosophiren ift hiermit, anstatt am weitesten vormarts gekommen zu sein, vielmehr im Wefentlichen unverkennbar auf ben Kantischen Standpunct zurudgekehrt, und bie Rritit, soweit sie subjectivistisch war, hat damit auf eine hochst unerwartete Urt ihren Kreislauf beschlossen; benn auch fur jene Kritik waren, wie wir uns erinnern, die Ideen der Vernunft theoretisch nicht zu rechtfertis gende Hopostasen der bloffen Art und Weise bes subjectiven Denkens, personificirte Denkgesetze ohne objective Bahrheit und Sein, kein Bissen eines Wahren, sondern nur ein Glaube, dessen Wahrheit freilich dort bei Kant noch auf einem andern Wege begründet werden konnte und sollte, namlich ethisch — hier aber als Tauschung völlig in's Nichts zersließt, was im geschichtlichen Verlauf der Philosophie unmöglich gewesen sein wurde, wenn dem Urheber der Kritik gelungen ware, was er wollte und als nothwendig erkannt hatte, namlich die ethischen Kategorien der Freiheit zu einer "Metaphysik der Sitten," d. i. zu eigenthümlichen und zwar zu den höchsten, das System der Wissenschaftslehre abschließenden und gleichsam kronenden Grundbegriffen zu erheben.

Rehren wir schließlich noch einmal jurud jur Systematik Begel hatte, wie ermahnt, zuerst bie Absicht, in bes Gangen. ber Phanomenologie ben erften Theil bes Syftems aufzustellen; ware dieß geschehen, so mußte die Logit den zweiten, und die Natur- und Beiftesphilosophie zusammen den dritten Theil bil-Die Phanomenologie wurde bann eine aufsteigende, analytisch regressive, b. i. bis zum eigentlichen Princip zuruckgehende Benbeng haben; bie Logik murbe gleichsam auf ber Bobe bes Ganzen ober in ber Mitte ichweben, und ber lette Theil wurbe, ats die von Beife u. A. fogenannte Realphilosophie, die Synthese ber beiben vorigen, zugleich aber auch die Reduction ober Rudfehr in ben Unfang bes erften Theils vorgeftellt haben. In der Kolge murde aber eine andere Anordnung bes Spftems beliebt, die Reaphilosophie in zwei Theile zerschnitten, und ber lettere, die Geistesphilosophie, gur Reduction in die Logif ge-Offenbar laufen hier zweierlei Grundansichten florend burcheinander, die bialektische Reflexion und die Dreitheiligkeit bes Begriffs; aber jene hat diese nicht bis jur Durchbilbung ber objectiven Teleologie kommen laffen; ber subjective 3med ober Grund mußte noch einmal zum mysteriosen Ansich, zum über= ober vorseienden Sein, diesem unfagbaren Abstractum, verbleichen, die geiftige Perfonlichkeit Gottes verlor ihre Eris stenz, und weil bas Ansich biese erft zu gewinnen hatte, so fand es biefelbe unmittelbar in ber Beltwirklichkeit, womit aber auch diese in der Realphilosophie eine eben so amphibolis fche Stellung und Bebeutung erhielt, mit jenem Ansich wieber au einer ichlichten ober ichlechten Ginheit ausammenschmola und

bas Sanze zu einem subjectivitatelofen Monismus, in ber That als fo boch wieber zu jenem Spinozismus murbe, ben zu überminden Begel fich in ber Phanomenologie jur Aufgabe gemacht hatte. Betrachten wir bas Suftem, wie es vorliegt, fo tonnen wir, auf ben Inhalt bringend, barin nur eine breifache Wieberholung Das Syftem in feiner erften Geftalt ift bie Phanomenologie, die zweite Bearbeitung ift die ber Logik und bie britte die Natur- und Geistesphilosophie; jedes fangt von vorn an und führt fich gang hindurch, aber ber lebergang aus einem in bas andere ift, wie Schelling bieg von bem Zusammenhange ber Logif und Naturphilosophie zuerst ausgesprochen hat, burchaus unklar und unmotivirt; benn es ift, unserer Unficht nach, ba überhaupt nicht ein Ueber= ober Fortgang, sondern viel= mehr eine Verwandlung ju erkennen. Bare Begel bei feiner erften Auffaffung geblieben, fo wurde fich bie Logit ohne 3meis fel entschiedener als jest — wo das Bilb eines Kreislaufs vor= waltet - an die Stelle gefet haben, welche bei Ariftoteles bie philosophia prima einnimmt, b. h. fie wurde fich auf ben Gipfel bes Ganzen geschwungen und bazu fich gemacht haben, was heutzutage eine allgemeine Wiffenschaftslehre fein muß, eine auf bem Begriff ber absoluten Wahrheit ruhenbe, in sich felbst gravitirende Begrundung ber Principien aller Biffenschaften ober fogenannten einzelnen Disciplinen, die von ihr als dem Albordi aller Wiffenschaftlichkeit ihre Quellen nach al-Ien Seiten bin ableiten.

Wir gedachten so eben jenes mysteridsen "Ansich," zu welchem der logische Geist vermöge der Systematik wiederum degradirt worden sei, und haben schon früher in diesem Ansich nichts Anderes als ein neues Wort für den alten Begriff der Potenz entdeden können. In der That hat sich gezeigt, daß es gerade dieser dunkle Punct ist, bei dessen Deutung die zweierlei Ansichten der Schule, die theistische nud die naturalistisch-monistische, auseinander gehen. Derselbe Punct ist es aber auch, worin der principielle Gegensat des neuschelling's schen und althegelschen Philosophirens liegt. Lassen wir die theistische Aussalfung für hegelisch gelten, so kann man sagen: Hegel sasse Vustansach das Idealität, Schelling als Realität auf; die Althegelianer werfen deßhalb dem Schellins

gianismus vor, bag er ben Geift aus ber Materie entfteben laffe, während fie felbst ben absoluten Geift als bie ewige Bernunft jum Princip haben. Seben wir jedoch einerseits auf bie Unentschiebenheit, in welcher hier ber Begriff ber "an fich seienden" Bernunft gebraucht zu werden pflegt, anderseits auf bas hartnadige Refthalten ber "Negativitat" und Methobe, fo muffen wir, falls uns ichon jest eine entscheibenbe Meinung über die Stellung biefer beiden Spfteme abgefragt murbe, rud. haltelos erklaren, bag uns Begel insofern über ben Standpunkt ber frühern und spätern Naturphilosophie vorgedrungen scheine, als er bas Absolute als Geift erkannt hat; benn wie schon fruher gelegentlich bemerkt wurde, daß Begel nicht mehr vor, fondern in dem Denken ftehe, fo ergiebt fich auch, wenn wir bas reine Resultat bes Ganzen auffassen und babei von methodologischen Bidersprüchen im Einzelnen absehen, ein absoluter Monismus bes Denkens als basjenige, mas zulett als bas Absolute und Gine, allein mahrhaft Seiende ftehen bleibt. Schlagen wir nun aber biefen Ertrag fehr hoch, ja als enticheibend wichtig an, so muffen wir auch zugleich anderseits hinzufugen, was uns ber Mangel baran scheint, namlich bag biefer absolut idealistische Monismus nicht als bas, was er ift, namlich als Ibealismus und Subjectivitat bes Absoluten erkannt, fondern zugleich, und als baffelbe für die Beltwirklichkeit er-Dieß erkannt ju haben, ift ohne 3weifel klart worden ift. Schelling's neuftes Berbienft, fo bag man wieberum fagen muß, mit biefem Bewußtsein gehe Schelling über Begel hinaus und habe Recht, wenn er alle bisherige Philosophie nur fur eine Propadeutit erklare, Die bestimmt gewesen fei, bas Bewuftfein zu biefem Punkte hinzuführen, hier aber erft bas mahre reale Princip fur eine positive Deduction ergriffen habe, von wo aus nun eine gang andere Beife bes Philosophirens, eine progressive, nach ben Rategorieen ber schöpferischen Freiheit In ber That sehen wir damit erft ein Snbeginnen muffe. ftem in Aussicht gestellt, welches von einer an und fur sich feis enden Gottheit ausgehend und biese jum Princip habend, bie Beltschöpfung als freie That berfelben zu begreifen trachtet, eine Aufgabe, worin allein ber mahrhafte Inhalt unseres mobernen, driftlichen, nicht mehr nur bes antik-vorchriftlichen

Denkens und Wollens richtig bezeichnet zu sein scheint. Wenn wir nun auch kein Hehl haben, daß und eben diese Aufgabe auf keine andere Weise, als vermöge der et hischen Kategorien zu lösen scheint, und daß wir dieß desto zuversichtlicher aussprechen, je mehr wir uns überzeugt haben, daß die zu biesem Ziele führende Methode, die teleologische, keine ans dere ist, als die zu völlig bestimmter Ausbildung in sich selbst gekommene dialektisch-logische, sowollen und mussen wir uns doch, wie billig, alles definitiven Urtheils über die Leistungen des großen Meisters so lange enthalten, als diese selbst noch nicht einmal vollständig und authentisch vor uns liegen.

Wir ichließen mit einer allgemeinen hiftorischen Betrach-Sowie bei ber Beurtheilung bes letten Syftems fich ergab, daß eine Philosophie, die bahin gekommen ift, ein umfaffenbes syftematisches Bewußtsein von fich felbft zu haben, auch ber Rritik keinen andern Ungriff mehr gestattet, als nur ben auf die Syftematit überhaupt, fo kann auch eine vollstanbige Rritif und Besonnenheit bes jegigen Standpunktes ber Philosophie überhaupt nicht aus einem, auch nicht aus bem letten Sufteme allein gewonnen und von benjenigen erwartet werben, welche biefes Syftem allein, ober etwa nur mit ben modernen Pracebengen beffelben im Ginne haben. ftanbiges und flares Bewußtsein ift hieruber nur zu gewinnen burch ben Gegenfat ber mittleren und alten Philosophie, mitbin durch einen Ueberblick über ben ganzen Entwickelungsgang ber menschlichen Beifteskultur\*). Die Beschichte, aber die phi= losophisch begriffene, tritt hier wieder in ihr Recht ein. biefer vollständigen Drientirung ift es bemnach allerdings nos thig, einen weitern Ueberblick fich ju eröffnen, als ber von uns

<sup>\*)</sup> Wir empfehlen in bieser hinsicht besonders: Branis, Ueberssicht bes Entwickelungsganges der Philosophie in der alten und mittleren Beit, Breslau 1842, und im Betreff der unmittelbar auf Kant vorbereistenden Epoche: J. D. Fichte, Beiträge zur Charakteristik der neueren Philosophie. Zweite Ausgade. Sulzbach, 1841. Erdmann, Gesch. der neueren Philosophie. Bb. II. Abth. 2. Leipzig, 1842. In der Kurze auch: Hillebrand, der Drganismus der philos. Ibee 2c. Dresden und Leipzig 1842.

gemahlte Standpunct gestattete. Wir haben nur einen verbaltnigmäßig kleinen, wenn auch reichen Abschnitt ber Gesammtentwickelung, nur bie lette moderne Phase berfelben burchgegangen, biefe hat uns fo viel gezeigt, bag es bem menfcblichen Denten grundwesentlich barauf ankomme und ankommen muffe, Grund, Mittel und 3wed im Ginzelnen und im Gangen zu finben und zu begreifen. Alle brei Momente follten Gins, aber fie follten auch zu unterscheiben und jedes an feiner Stelle nothwendig bas fein, wozu biefe Stelle berechtigt. Die Formel für dieses Berhaltniß att finden, ift, wie die Universalgeschichte ber Philosophie lehrt, die Aufgabe gewesen von Pythagoras bis Begel; immerfort hat ber menschliche Geift in Diefer Intention und - felbst ohne beutliches Bewuftsein bavon zu haben - in diefer Formel gearbeitet, um fie fur fich ju ha-Aber es ift ihm nur ftufenweis gelungen, die Methobik und mit biefer Form auch ben angemeffenen Inhalt zu erar-Die Methode hat felbst ihre Entwickelung und Beschichte, diefeaber faut überall zusammen mit bem Princip sowohl als mit bem Sustem ober bem objectiven Ergebniß und Re-Das vorchriftliche Alterthum, die hellenische Philosophie ftand in diefer Ibee; aber in ihrer Unmittelbarkeit ift biefe Ibee nur bie Ibee ber Schonheit. Der Grund ift ba noch bas Seelenwesen, ber 3wed noch unmittelbar bie Erscheinung, Birklichkeit; bas Mittel ift bas Leben, bas Leben felbst aber ift noch Mes, mithin auch ber 3wed, und muß es bier freilich noch fein, weil ber Grund in ber Erscheinung, Die Erscheinung im Grunde unaufhaltsam auf = und untergebt. keines von beiben in sich fur fich ift, so kann benn auch keines ber 3wed fein, und es ift nichts übrig, als bas Auf- und Untergeben, biefe vermittelnbe Bewegung felbft, jum 3med ju fegen, obgleich fie bamit in ben Biberfpruch gerath und als Leben bie Burbe bes absoluten 3medfeins nicht ertragen fann, fonbern in ben Progressus in insinitum, in absolut sein sollendes. b. i. in ein unenbliches Enbigen verfällt.

Das menschliche Selbstbewußtsein kann damit sich nicht beruhigen, es ist damit selbst in den schneidendsten, schmerzliche sten Widerspruch, in die Negation seiner selbst gestellt, sobald es sich auf die mahre Bedeutung dieser Kategorie befinnt; bas Alterthum ftand in biefer Ibee anfangs ohne Reflerion. wie ein Kind, bas noch nicht an ben Tob benkt, weil es bas Leben noch vor fich und jundch ft allerdings die Aufgabe-hat Allein es konnte babei nicht bleiben, ber Inhalt biefer Ibee, die Bahrheit berfelben, gestattet keine bauernbe Befriedigung, benn fie gestattet nicht, als 3med zu fegen, mas an fich nur Mittel ift. Das antike Bewuftfein brach, bas Christenthum hob ben mahren 3med hervor; bamit aber mar fur's Erfte ein Dualismus und ein Berhaltnig von 3meien gefett, ber 3med als Product, ber Grund als Producent ber Mensch auf ber einen, die Gottheit auf der andern Seite: ber Denkproceg ber Bermittelung begann auf's Reue und begann biesmal nothwendig in einer negativen, b. i. bie 3weifel gur Ginheit auflosenden ober gurudführenden Richtung, welche jedoch anderseits auch nicht wieder bas vorchriftliche Resultat geben burfte.

Mit griechischer Muttermilch aufgesäugt, wandte sich die Philosophie innerhalb ber alteristlichen, b. i. griechischen Rirche, junachst gang objectiv an bas Problem ber Gottheit; fie trug bie Platonische Formel, die Idee ber Schonheit auf diese über, verarbeitete ferner bas Dogma ber Dreieinigkeit, aber gang objectiv bestimmt, noch nicht in die gehörige Beziehung auf Welt und Menschheit gesett und ebendarum auch nur als Dogma, nicht als Philosophem. Die Welt und fich selbst vergaß fie barüber; bie gang in objectiver Beschaulichkeit versunkene orientalische Chriftenheit spurte ben Nerv ber Thatkraft um so weniger in ihrem Innern, je weniger die außern Bolks- und Staatsverhaltnisse barnach maren, bas Selbstbewußtsein zu ermeden; bas Subject fluchtete vielmehr aus ber Birklichkeit und aus fich selbst hinaus in die überweltliche Dbjectivitat, wie in ein willkommenes Ufpl, und verlor und verfenkte fich felbst in die unerschwänglichen Tiefen ber Gottheit. Der driftliche Reugrieche gewahrte die Ginseitigkeit nicht, in ber er schwebte; wollte er die Rategorie seines Bewußtseins auf Gott und auch auf die Menschheit beziehen, fo fiel bie lette als ein nichtiges Accidens in die Substanz der Gottheit gurud, aus welcher fie freilich bie Gnabe bes Glaubens, aber nicht ber Begriff ber Philosophie wieder aufrichten konnte.

Ein fraftigeres Gelbftgefühl ftromte erft mit bem frischen germanischen Blute in bie europäische Menschheit ein. mischte fich zunachft mit bem griechischeromischen zum Romas nismus bes Mittelalters in Sitte, Sprache und Denkweise. Aber bie Seite ber Menschheit, bas Anthropologische, wie es bie Dogmatik nennt, wurde alsbalb hervorgekehrt, sobalb biefe Abenblander zu philosophiren anfingen, ja es wurde bis zum Pelagianismus fortgeschritten. Die zurudgekehrte Energie bes Subjects, des Menschen und zwar des Gingelnen, der Perfonlichkeit, behauptete alsbald ihre Rechte, und wie fie fich in rechtlis den Befit eines weltlichen Gigenthums im Staate, ber Rirche gegenüber, ju feten und burch Werkthatigkeit ju behaupten mußte, fo zog fie auch miffenschaftlich ben Befit ber Natur wieder an fich, holte von ben Arabern die verloren gegangene Mathematit und Phyfit, am Ende auch bie griechischen Quellen felbst aus bem klofterlichen Staube und zulett ben ganzen Schat bes Alterthums wieder aus Italien und Bnzanz hervor, um bie Runft und mit ihr die Kallofagathie ber Griechen unter ber Form ber novantifen humanitas wieder in fich zu verarbeiten. Sieg ber weltlichen Thatkraftigkeit, bis jur Berkheiligkeit gefteigert, und ber Individualitat, wenn auch einer abstracten, im Nominalismus war die Frucht bavon.

Die britte eigentlich beutsche Periode begann im beutschen universellen Sinne und Geifte. Bar feit Augustin und Anselm bie Erarbeitung ber Subjectivitat unausgesett im Sange, zugleich aber auch im Rampfe mit einem biefen individuellen Utomismus bampfenden kirchlichen Realismus gemes fen, fo mar es nun die Aufgabe ber protestantischen Belt und biefe Aufgabe ift gewiß die schwerfte, zulet und vollig nur auf wiffenschaftliche Beise zu lofende - jenen Objectivismus bes erften Chriftenthums und biefen Subjectivismus bes Mittelalters zur versohnenden Ginheit zu bringen. teftantische Glaube hat dogmatisch diese Aufgabe ftets festgehalten, fo weit er in feinen fraftigften Bertretern fein eigenes Berben inne ward; die Philosophie aber, um wiffenschaftlich zu vermitteln, mußte ben Gegenfat nothwendig auf bie Spite, b. i. jur scharfften Untithese treiben, und als Philoso= phie hatte fie gang Recht, wenn fie fich an die Seite ber Subjectivität hielt, das Subject als solches wo moglich als bas Absolute hinstellte. Wir begegnen baber bem Atomismus ber endlichen Iche auf gleiche Beise bei Sichte wie bei Berbarth; bem Inhalte nach haben beibe baffelbe, wenn auch auf entgegengesette - jener in subjectiver, biefer in objectiver -Darftellungsweise, woraus man wiederum abnehmen moge, mas eigentlich ber tieffte Grund bes Atomismus und bas geheime Intereffe fei, welches ibn in fraftigen Gemuthern einer Mues verfloßenden Pantheiftif gegenüber zu verschiedenen Beiten berporgetrieben hat; man wird als folches Interesse zulest boch wieder einen ethischen Grund, ben Grund bes individuellen Selbstaefühle, entbeden. Diesem subjectiven ober objectiven Atomismus gegenüber mußte nun aber auch ber Monismus wieber sein Recht behaupten: bas Fichte'sche Subject, mar es nur einmal erft vollig als in fich abgeschloffene Bangbeit erfaßt, ichlug bei Schelling und Segel, theils als objectiver Realismus, theils als objectiver Spiritualismus, aber auf beiberlei Beise in Pantheismus aus, und bie Gegenwart wird nun endlich bazu reif, in biefen Formen und Phafen die Aufgabe beutlich zu erkennen, an ber fie bisher mit mehr ober weniger Bewuftfein bes Endzwecks gearbeitet hat, ber in unverkennbarer Rlarbeit aus bem Gangen bervortritt.

Sollen wir nun am Enbe noch einmal auf jene Betrachtung zurudkommen, die ichon zweimal im Berlaufe unserer Entwickelung angestellt und wieder abgebrochen werben mußte, namlich auf die Frage: ob es nicht einerseits eine frevelhafte Unmagung bes philosophirenben Subjects fei, die es nur in einer Art von Befinnungelofigfeit fich beigeben laffen konne, wenn es in ben Standpunct bes Absoluten sich zu erheben und im absoluten Wissen gleichsam Gottes Stelle einzunehmen trachte, und ob anderseits bennoch biefes Bagftud nicht nothwendig von der Philosophie selbst gefordert werde, wenn sie überhaupt nur Philosophie sein und sich nicht mit einer relativen Gewißheit begnugen wolle. Dieses Problem feben wir nun von Begel baburch beantwortet, bag eine pantheiftische Ibentitat bes Menschen und Gottes angenommen wirb, in welcher, wenigstens ber strengeren und consequenteren Auffaffung nach, bie Gottheit felbft erft vermoge bes menschlichen Erkennens jum Bewußtsein kommt - eine Bofung, Die freis lich bas absolute Biffen in uns vollkommen erklart, besto weniger aber ben religiösen Borftellungen und, wir seten bingu, auch bem philosophischen Begriff von ber Gottheit Genuge leis Bei Schelling finden wir dagegen jett — wenn wir uns nicht tauschen - eine gang andere, ja entgegengesette Tenbent, jene Schwierigkeit zu lofen; es wird ein Suftem angeftrebt, in welchem bie Empirie zu bem Rechte kommen foll, welches fie baben muß, wenn bas Wiffen vom Absoluten in uns Menschen burch Offenbarung begreiflich gemacht und aus einem perfonlichen Berhaltniß Gottes zur Menschheit gerechtfertigt werben foll. Bir muffen biefer Entwickelung mit Erwartung entgegenseben, begnugen uns aber einstweilen mit ber Unficht, Die, wie mich bunkt, eben so frei von mystischer Ueberschmanglichkeit, wie befriedigend in ihrer Ginfachheit, nicht burch ihren Glang blendet, aber auch nicht des Lichtes und der Barme ermangelt, ber Anficht, nach welcher wir allerdings in unserer Bernunft bas Mittel und bie Berechtigung bes Wiffens vom Absoluten besiten, weil Gott vermoge seiner objective 3mede sebenden Liebe auch zu diefen seinen Zwecken in uns kommt und gekommen ift, sobald wir in ihm den heiligen und heilis genden Geift erkennen; und biesen erkennen wir in bem, was unser eigenes feinsollendes Wefen ift, wenn es ift, wie es sein foll, b. h. wenn es in fich felbft zur miderfpruchofreien Berfohnung, gur Rreiheit vom Biberfpruch im Denten und Bollen Mit biesem in uns realisirten 3weck bes Abso= gelangt ift. luten ift bas Absolute felbft, nicht nur seinem ewigen Sein nach als Geift, b. i. nicht nur ben fogenannten metaphyfischen Eigenschaften nach, fondern auch nach seinem Willen und emis gen Rathichtuffen erkannt und begriffen, aber begriffen als objective Bahrheit, nicht burch Identification felbit wieder aufgehoben. Wie biefes Begreifen burchaus auf bem Bege einer sveculativen Methode liegt, also wiffenschaftlich moglich ift, ist hier nicht ber Ort weiter auszuführen; nur barauf sei noch hingewiesen, wie von biesem Standpuncte aus sowohl ber absolute Monismus, als auch ber atomistische Monadismus, beibe ihr Recht haben, und somit die Stellung bis auf Beiteres gerechtfertigt erscheint, die wir im Bemufitsein ber Ge-Chalpbaus, hiftor. Entwidel. b. Philosophie. 29

genwart von vorn herein dem Segel'ichen und Berbart'ichen Syftem anweisen zu muffen glaubten, indem wir zugleich auf Die Bermittelung biefer Standpuncte, welche theoretisch wieber auf bie einfachste Formel bes Berbens und bes Seins gurudgebracht werden tonnen, als auf bas Problem ber Gegenwart und Bukunft bingeigen. Als die Burgel alles Uebels, b. h. aller erfolglosen sophistischen Qual, haben wir von Anfang an ben Dualismus im Princip bezeichnet; nur ein frei fich bestimmenbes, im ftrengsten Sinne monistisches, aber teineswegs abstractes Abfolutes vermag in feiner allgenugfamen Machtvollkommenheit zur objectiven 3wedfetjung fortzugehen, über allen Egoismus erhaben, ju ichaffen aus Liebe jum Dbject, bas ihm nicht bualistisch gegeben und ursprunglich gur Seite gefett fein barf, fonbern beffen Erifteng felbft in feinem Bollen gegrundet fein muß. Rur fo erft tann ber Grund fich als Grund erhalten fur fich, und nur erft wenn bieg ber Grund vermag, tann er auch ichaffen, fo bag bas Geschaffene für fich ift, bleibt und unfterblich ift; benn fo will es ber, ber felbft unsterblich, b. i. über Tod und über unfer Leben erha-Der Glaube ift unmittelbar im Befit biefer Bahrbeit, aber als Bahrheit miffen fann fie nur ein feiner Ibee gemaß gewordenes Biffen; ber Mensch ift felbft ein Selbst, und barum will er die Gewißbeit seiner, die er binwiederum nicht erlangen tann ohne bie Gewißheit ber Gottheit, b. h. nicht ohne bag er bie Gottheit felbst als wiffenbe weiß; benn will und weiß bie Gottheit nicht ihn felbst als folchen, fo kann er auch nicht fich felbst als folchen wiffen, und barum muß in feinem Biffen beibes zugleich als Bahrheit des Wiffens und als Wiffen ber Wahrheit fein. feben, wie mit Begel ein weiter Abschnitt ber Geschichte im Reiche bes Geiftes zu Enbe gelaufen ift, und erkennen ihn in biefer Beziehung als ben Bollführer einer großen philosophi= schen Bergangenheit an, wie benn auch fein philosophisches Bewuftfein als ein rudwarts auf bie Bergangenheit, nicht auf bas Sein-follende, die Bukunft, hingewendetes fich felbst ausfpricht: "Erst in ber Reife ber Wirklichkeit erscheint bas Ibeale bem Realen gegenüber, und jenes erbaut fich biefelbe Belt, in ihrer Substang erfaßt, in Gestalt eines intellectuellen Reiches. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau mahlt, bann ift eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dammerung ihren Flug." — Es ist der Abendstern, der uns in dieser Philosophie leuchtet; wir aber hoffen sie auch als Morgenstern wiederzusehen.

Die Geisterwelt ift nicht verschloffen, Dein Ginn ift zu, bein Berg ift tobt! Auf! babe, Schuler, unverbroffen Die irb'iche Bruft im Morgenroth! Drud ber Teubner'ichen Officin in Leipzig.



Digitized by Google

